

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

11: 1: 11: 1: E







# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND

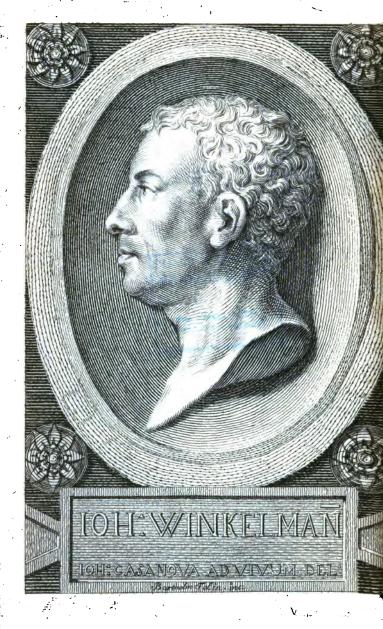

# Neue Bibliothek der schienen

# Wissenschaften

und

der freyen Künste.



17

Dritten Bandes erstes Stuck.

Leipzig, in der Opcischen Buchhandlung. 1766.

H



# Innhalt.

| I. Ueber die Laune                                                  |        | <b>S</b> . 1 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| II, The Works of Offian &c.                                         |        | 1,3          |
| IIL Lieder nach bem Anafreon, von bem Bein fcherzhaften Liedern     | rfaffe | r<br>39      |
| IV. G. E. Leffing, Laofoon jober über bie G ber Dahleren und Poefie | renje  | n<br>49      |
| .V. Cortes, von F. 2B. Zacharia, I. Band                            |        | 77           |
| VI. Chr. Adolph. Klotzii Carmina omnia                              | •      | · 94         |
| VII. Hermin und Gunilbe                                             | •      | 118          |
| VIII. Reliquien                                                     | •      | 124          |
| IX. Bermische Rachrichten.                                          |        |              |
| Dresden. Mengs Altarblatt, bie himme<br>Christi vorstellend         | lfab   | rt<br>132    |
| Leipzig. Sam. Frid. Morus, Isocratis paneg                          | yricı  | 18 144       |
| Rachricht von dem neuen Schaufpielbar                               | ıſc    | 146          |
| Samburg. Unterhaltungen                                             | •      | 152          |
| Beelin und Seettin. Allgemeine Biblioth<br>Deutschen                | et d   | et<br>152    |
| London. Konigl. Befrepung ber Runfil bemie                          | erat   | 153          |
| Boydels Lupfersammlung .                                            | •      | 154          |
| eine andere von Ehungen                                             | •      | 158          |
| noch andere englische neue Rupfer                                   | ,      | 160          |
| Distorische Aupfer .                                                | •      | 161          |
| Landschaften .                                                      | •      | 162          |
| )( 2                                                                |        | Letters      |



# Innhalt.

| I. Ueber die Laune                                                  |            | <b>C</b> . 1    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| II. The Works of Offian &c.                                         |            | 1,3             |
| IIL Lieber nach bem Anafreon, von bem Bei in scherzhaften Liebern   | falla      | :<br>3 <b>9</b> |
| IV. G. E. Leffing, Laotoon jober über bie G ber Mahleren und Poefie | renzei     | 1<br>49         |
| .V. Cortes, von F. W. Zacharia, I. Band                             |            | <b>77</b>       |
| VI. Chr. Adolph. Klotzii Carmina omnia                              | •          | 94              |
| VII. hermin und Gunilbe                                             | •          | 118             |
| VIII. Reliquien                                                     |            | 124             |
| IX. Bermifche Rachrichten.                                          |            |                 |
| Dresden. Mengs Altarblatt, bie himme<br>Christi vorstellend         | lfahr      | t<br>132        |
| Leipzig. Sam. Frid. Morus, Isocratis paneg                          | yricu      | s 144           |
| Rachricht von dem neuen Schauspielhar                               | ıfe        | 146             |
| Samburg. Unterhaltungen                                             |            | 152             |
| Berlin und Stettin. Allgemeine Biblioth<br>Deutschen                | ek be      | r<br>152        |
| . London. Königl. Befrenung ber Runftl                              | erafa      |                 |
| bemie .                                                             | <b>9</b> : | 153             |
| Boydels Lupfersammlung .                                            | <b>"</b>   | 154             |
| eine andere von Etzungen                                            | •          | 158             |
| noch andere englische neue Rupfer                                   | ė          | 160 ,           |
| Historische Aupfer .                                                | •          | 161             |
| Landschaften .                                                      | •          | 162             |
| Υ.                                                                  |            | I etters        |

| Letters written by the late Swift &c. by 3  Hawkersworth                                        |            | 163 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                                                                                                 |            | _   |
| the Authors. a Poem, by D. Hayer .                                                              |            | 164 |
| Travels trough France and Italy, by T. Smol                                                     | let :      | 164 |
| Solitude, or the Elyfium of the Poets -                                                         |            | 167 |
| The new Bath-Guide                                                                              |            | 167 |
| Beauty, a poetical Essay -                                                                      |            | 168 |
| Characters, an Epistle                                                                          | . ' . ' .  | 169 |
| Harlequin, or Defense of grotesque Comic formences — transl. from the German 7. A, Fr. Warnecke | Peri<br>by | 169 |
| The English Connoisseur                                                                         | , ,        | 170 |
| Poems on several Subjects, by J. Beatie                                                         |            | 171 |
| Royal Fables, by Fr. Gentleman                                                                  | •          | 175 |
| Wene französische Bücher.                                                                       |            |     |
| Necrologue des hommes celebres                                                                  | •          | 173 |
| Dictionaire d'Anecdotes &c.                                                                     | •          | 175 |
| Poetique de Mr. de Voltaire &c.                                                                 | •          | 174 |
| Eloge de Migr. le Dauphin par Mr. Thomas                                                        | ıs         | 174 |
| Dictionaire Lyrique portatif &c. par Mr. Dub                                                    | reuil      | 174 |
| Deue frangolische Rupferftiche                                                                  | • ,        | 175 |
| Paris. Journal de Rome &c.                                                                      | •          | 176 |
|                                                                                                 |            |     |

## Ueber die Laune.

er berühmte St. Evremond giebt feinem Freunde bem Grafen von Dlomie, ber vom Hofe kubwigs bes vierzehnten verbannt war, folgenben Rath : ,, Ungludlie "the Perfonen, fagt er, muffen feine Bucher lefen, , in welchen fie Materie finden, fich aber bas menfch-,, liche Cient ju betrüben ; fonbern vielmehr folche, , welche ihnen Gelegenheit darbieten fich über unfe-"re Thorheiten luftig zu machen. Aus biefer Ur-"fache, ziehen fie, liebster Freund, ben Lucian, "ben Petronius und ben D. Quirote, bem Geneca, "bem Plutarch und Montagne vor." 3ch war ungefehr 15 Jahr alt, als mir der Brief des St. Evremond in welchem biefe Zeilen fteben, in bie Mugen fiel, und zwar auf eine Art, die mir in ber Folge Unlaß gegeben manchesmal über bie große Wahrbeit nachzubenken, baß oft Begebenheiten, bie von geringer Erheblichteit fcheinen, ben größten Ginfluß in das Glack und Ungluck unfers lebens haben. 17.36H.IH23.1St. ያው

Ich stand eines Tages an dem Nachttische, metner Schwester und bewunderte Die Beschicklichfeit eines gemiffen bem ichonen Befchlecht unentbehrlichen Runftlers, welcher in ber gemeinen Sprache ein Haarfristrer genennt wirb. Er mar eben im Begriff meiner Schwester haar in Papillotten gu winden, und jog aus einem Raften unter bem Machttifche ein zerrifines Buch hervor, beffen er fich oft in gleichem Falle bedienet zu haben schien. 3ch, ben fcon bamols bie lefebegierbe trieb ben fleinften Bettel aufzusammeln, ben ich etwa fant, nahm ibm bas Buch aus ben Sanben, fab, baß es ein Theil ber Werke bes St. Epremond war, und fiel von un gefehr auf die angeführte Stelle. Ich lief so gleich bamit nach meinem Zimmer verschloß meine Beute forgfaltig, und brachte meiner Schmefter, um fie und den erwähnten Runftler fchadloß ju halten, Die gebampften hunnen nebst ben Trauerspielen eben Diefer Lag war ein glucklicher -Diefes Berfassers. Lag für mich. Der Rath, ben ber Philosoph fei. nem Freunde ertheilet, blieb fest in meiner Geele haften. 3ch fieng fogleich an mich mit den Schriftftellern, die er dem Grafen anpreifet, befannter gu machen und auf die Entdeckung anderer von eben biefer Gattung auszugeben.

Ich las sie in französischen Uebersetzungen und empfand ein großes Vergnügen; nur zweiselte ich noch, ob sie auch in widerwärtigen Zufällen die Wirfung hätten, welche St. Evremond dem Grafen verspricht. Mein Schicksal ließ es mir nicht lange an einer Gelegenheit sehlen, die Probe meines Receptes

ceptes zu machen. Meine ganze Neigung war für bie schonen Wiffenschaften; aber

### Povera e nuda vai Filosofia

schien ber Bahlfpruch meiner Borgefesten ju fenn und es ward beschloffen, baf ich mich ber handlung widmen follte. Man gab mich alfo ben einem erfahrenen Raufmanne in Die Lehre. Da ich nun -noch weniger zur Handelschaft geschickt mar, als alle Podagriften und die mehreften Poeten jum Sangen, und mein herr mich nicht felten antraf, baß ich Werfe fchrieb, ftatt bie mir aufgegebenen Rechnungen gu verfertigen; fo mußte ich oft bie bitterften Berweise boren und zuweilen noch etwas unangenehmers, als Berweise, empfinden. In Diefen traurigen Umftanben leiftete mir St. Epremonds Recept außerordentliche Dienste. Wenn ich ben gangen Tag in Befchäftigungen jugebracht hatte, Die meiner Dentungsart eben fo gumiber maren, als einem Madchen von 16 Jahren bas Rlofter, bann goffen Cervantes und Fielding am Abend einen Balfam in meine Bunben, ber ben mir eine begre Birtung hatte, als der Balfam des Fier — a — bras ben meinem alten Freunde Sancho Panga. Diefer Beit an, habe ich niemals verfaumet mich ben gelegentlichen Borfallen eines Beilungmittels ju bebienen, welches ich fo bewährt erfunden habe. ba ich zwar meiner liebe zu ben schonen Wiffenschaften ungehindert folgen fann, mir aber meine gefcmorne Feindinn, Die Spoodonbrie, nicht felten die Belt fo enge macht, als bie Schnurbruft mancher

Dame für ihren Karper, und manches Stupers Schue fur feine Buffe find , nehme ich, fo oft fie auf mich loffturmt, meine Buflucht zu bem Ritter von Mancha, welcher Bedrangten fo gerne Benffand Mus Dankbarkeit gegen ein heilungsmittel, bas mir fo manchen Schmerz gelindert, habe ich mich entschlossen, bier ju untersuchen, woraus es eigentlich zusammengesetet ift. Die (\*) Unweisung eines-berühmten Sorgenarztes, der durch bicfes Mittel Bundercuren gethan, foll mir biegu bebulflich fenn. Die Englander nennen es humour, und wir Deutsche, laune. Die Geschichte beffelben ist ungefähr diese: Sie ward zuerst von einem Briechen , Nahmens Aristophanes , enthectt, und nach ihm brachten fie folgende Manner immer mehr und' mehr zur Bollfommenheit. Unter ben landesleuten bes Aristophanes, Lucian. Unter ben Romern, Plautus, Horatius, Petronius, Annaus Seneca. Unter ben neuen lateinern , Erasmus, Thomas Morus, Bolberg. Unter ben Italianern, Pulci, Arioft, Caefar Caporali, Pafferoni, Boggi, Goldoni. Unter den Spaniern , Cervantes , Quevedo, Mattheo Alemann, Hurtabo de Mendoza, Diego be luna, luis Beleg de Guevara, und in den neuern Zeiten, ber Pater Isla. Unter ben Frangofen, Rabelais, Eprano de Bergerac, Gorel. Moltere, Regnard, Dufresny, la Fontaine, Scarron in feinem fomischen Roman. ben Englandern , Shakesspear , Ben . Johnson, Buttler, Congreve, Shadwell, Swift, Addison, Steele,

<sup>(\*)</sup> Fielding's Coventgarden - Journal Num. 55.

Steele, Arbuthnot, Fielding, Sterne. Unter den Deutschen — Diese kucke wollen wir unsere Leser ausfüllen lassen: benn wir kennen Schriftestler, die auf Laune Anspruch machen, und nichts weniger, als welche haben, und diese wurden sich hechstebeleidiget sinden, wenn sie sich in unserm Verzeichenisse vermißten.

Man hat bemerkt, bag bie launichten Charaftere haufiger in England, als in irgend einer anbern Begend, angetroffen werben. Die vollkomm= ne Frenheit, ber bie Englander vor allen Bolfern genießen, wird als bie Urfache hievon angegeben. Diese Mennung hat eine große Wahrscheinlichkeit vor sich; unterdessen glaube ich boch, sie sen nur alsbann gegrundet, wenn man bas Wort Frenheit in einem ausgebehntern Verstande nimmt, als es noch wohl niemals genommen ift. Ich halte biefe Mennung fur gegrundet, wenn man unter ber Frenheit nicht allein eine Ausnahme von allem Zwange ber burgerlichen Gefege, fonbern auch bie Sindanfegung aller bererjenigen Regeln unfers Betragens verfteht, welche bie Borter Soflichfeit und gute Sitten in fich faffen ; Gefege, Die zwar feine gefchriebene find, und von teinem landesherrn gegeben werben , ber uns zur Ausübung berfelben mit Macht antreiben tann, welche aber in bemjenigen Cirfel, in welchem man fie annimmt, vielleicht genauer erfullet werben, als irgend einige andere, bie in Buchern aufgezeichnet fteben und welche bie lan-Desreglerung befraftiget. Gine vollige Frenheit in Ansehung solcher Befege ift, wenn ich mich nicht 2(3 febr

Dame für ihren Rarper, und manches Stupers Schue fur feine Guffe find , nehme ich, fo oft fie auf mich loffturmt, meine Buflucht zu bem Ritter von Mancha, welcher Bedrangten fo gerne Benftanb Mus Dankbarkeit gegen ein Beilungsmittel, bas mir fo manchen Schmerz gelindert, habe ich mich entschlossen, bier zu untersuchen, woraus es eigentlich jufammengesehet ift. Die (\*) Unweisung eines-berühmten Sorgenarztes, der durch bicfes Mittel Bundercuren gethan, foll mir hiegu bebulflich fenn. Die Englander nennen es humour, und wir Deutsche, laune. Die Geschichte beffelben ift ungefähr diefe : Sie ward zuerft von einem Briechen , Nahmens Aristophanes , enthectt, und nach ibm brachten fie folgende Manner immer mehr und' mehr zur Bollfommenheit. Unter ben landesleuten des Aristophanes, Lucian. Unter den Romern, Plautus, horatius, Petronius, Unnaus Ceneca. Unter ben neuen lateinern , Erasmus, Thomas Morus, Bolberg. Unter ben Italianern, Pulci, Arioft, Caefar Caporali, Pafferoni, Boggi, Goldoni. Unter den Spaniern , Cervantes , Quevedo, Mattheo Alemann, Hurtado de Mendoja, Diego de luna, luis Belez de Guevara, und in den neuern Zeiten, ber Pater Isla. Unter ben Franzofen, Rabelais, Eprano de Bergerac, Sorel. Moliere, Regnard, Dufresny, la Fontais ne, Scarron in feinem fomifchen Roman. ben Englandern , Shakesspear , Ben . Johnson, Buttler, Congreve, Shadwell, Swift, Addison, Steele,

<sup>(\*)</sup> Fielding's Coventgarden - Journal Num. 55.

Steele, Arbuthnot, Fielding, Sterne. Unter den Deutschen — Diese kucke wollen wir unsere Leser ausfüllen lassen: denn wir kennen Schriftestler, die auf Laune Anspruch machen, und nichts weniger, als welche haben, und diese wurden sich hechste beleidiget sinden, wenn sie sich in unserm Verzeiche misse vermißten.

Man bat bemerkt, daß bie launichten Charaftere baufiger in England, als in irgend einer anbern Begend, angetroffen werben. Die vollkomm= ne Frenheit, ber bie Englander vor allen Bolfern genießen, wird als die Urfache hievon angegeben. Diese Mennung hat eine große Bahrscheinlichkeit vor fich; unterbeffen glaube ich boch, sie fen nur alsbann gegründet, wenn man bas Bort Frenheit in einem ausgebehntern Verstande nimmt, als es noch wohl niemals genommen ift. Ich halte biese Mennung fur gegrundet, wenn man unter ber Frenheit nicht allein eine Ausnahme von allem Zwange ber burgerlichen Gefege, fonbern auch bie Sindanfegung aller bererjenigen Regeln unfers Betragens verfteht, welche bie Borter Soflichteit und gute Sitten in fich faffen ; Gefege, Die zwar feine gefchriebene find, und von keinem landesberrn gegeben werden, der uns jur Ausübung berfelben mit Macht antreiben kann, welche aber in bemienigen Cirfel, in welchem man fie annimmt, vielleicht genauer erfüllet werben, als irgend einige andere, bie in Buchern aufgezeichnet stehen und welche bie lan-Desregierung befraftiget. Eine vollige Frenheit in Ansehung solcher Befege ift, wenn ich mich nicht 24 3 febr

febr irre, zur Bilbung eines launichten Charafters Von ber Wahrheit dieses Capes nothwendig. konnen ber Landjunker Western, ber Schmager bes Horay, und Herr Freeport Bemeise senn. der gesitteten Lebensart liegt in der That die Runft, alle biejenigen Saamenforner ber laune auszurot ten, welche bie Natur in unfere Geelen gepflanget hat. Meine lefer hiervon ju überführen, muß ich bas Wort humour erflaren. Ginige Schriftfteller haben von diefem Wort in einem Jone gerebet, als ob es ein Geheimniß enthielte, welches aufzubeden kein Mensch fähig ware. Bas mich aber in eine noch größere Bermundrung feger, ift, baß wir ziemlich beutliche Erklarungen bavon ben Schriftfielleru antreffen, welche uns ju gleicher Beit verfichern, fie miffen nicht, mas es fen. will diefe verschiedenen Erklarungen berfegen, und nachmals eine vollständige daraus zu machen fuchen. Congreve faget in einem Briefe an Dennys: "Man kann nicht bestimmen was der Humour sen" und einige Zeilen weiter, füget er hingu : "Es ift , ein großer Unterschied zwischen einem tuftfpiele, in , welchem viele launichte, bas heißt in einem lufti-"gen Lone ausgedruckte Sachen gefagt werden, , und einem kufispiele, in welchem verschiedene lau-, nichte Charaftere vorfommen, wodurch fich die eingeführten Derfonen von einander unterfcheiben. "Diefe laune, fahrt er fort, bat ihren Urfprung "bon der mannigfaltigen Beschaffenheit des Ge-"muths, des Korpers und der Deigungen der Men-"fihen. Ich glaube, ber Humour fen eine beson-"bere

» bere unvermeibliche Art etwas zu fagen ober zu nthun, bie unter-allen Menfchen einem einzigen eie ngen und naturlich ift, und woburch feine Reben "und Sandlungen von den Reben und Sandlun-"gen anderer Menfchen fich unterscheiben. "fere laune ftebet mit uns und mit bem, mas wir greben und vornehmen, in eben bem Berhaltniffe, morinn bas Zufällige mit ber Substang ste-Diefe laune ift eine Farbe, ein Beruch, melde burch bas Bange verbreitet find. " handlungen mogen noch fo mannigfaltig und verafchieben ber Form nach fenn, fo find fie boch alle "Splitter von einem Holze." Diefe Erflarung melde Congreve von ber laune giebt, wird von Some angegriffen. Er fpricht, wenn fie richtig mare, fo mußten auch majestätische Geberben, bie Richtigfeit bes Ausbrucks im Reben , humour fenn, welche lettere boch feltene Talente find. Nichts, was anftanbig ift, kann humour genannt werden, noch irgend etwas im Worten ober im Charafter, bas Ben . Johnson man boch schäßet ober verebret. ben ich oben als einen ber erften humoristen seiner Nation angeführet babe, fagt in einem feiner Luft. fpiele (\*):

"Humour, im physikalischen Verstande genom"men, besteht aus Luft und Wasser und hat diese
"Sigenschaften: Naffe und Ftuffigkeit. Gieße
"Wasser auf den Voden hin, es wird ihn naß
"machen und fließen. Eben so fließet auch die
"Luft, wenn man sie durch ein Horn oder durcheine

<sup>(\*)</sup> Every Man out of his Humour.

3 Erompete zwingt, augenblicklich hinweg und läßte " eine Art von Thaue jurud. Sieraus mache ich: "ben Schluß :: basjenige, mas feucht und flufig ift,: "und folglich teine Confifteng bat, ift humour. Das Cholerische, bas Melancholische, bas Phlege. ma im menfthlichen Rorper werben also genannt,: , und so fann man burch eine Metapher auch ber "menschlichen Geele humour benlegen. " . E. eine: befondere Gigenfchaft einen Menfchen. , so beherricht, baß fie alle feine Rrafte, Wirkungen , und lebensgeifter in ihrem Bluffe einen und benfel-, ben Beg zu nehmen zwinget. " Aus diefen bren-Erflarungen will ich nunniehr eine vierte zusammensegen, welche, wie ich glaube, vollständig fenn wird. Meiner Mennung nach ift ber humour ein machtiger Erieb in ber Seele, welcher fie gu einem besondern Punfte binlenft, ben ber Mensch als bochftwichtig ansieht, ob er es gfeich nicht ift, und durch ben er fich, ben ber übertriebenen Ernfthaftigfeit, womit er denfelben betrachtet, auf eine lacherliche Art von anbern unterschribet. Wenn biefe Erflarung richtig ift, wie ich hoffe, fo wird es meinen lefern gang leicht fallen einzufehn, wie fehr bie laune ber Soflichkeit und gesitteten lebensart widerfpreche, da diese lettere die Runft in sich faßt, unsere Auffabrung nach gewiffen allgemeinen Regeln einzurichten, benen fich alle bie andern, bie mit uns in : einen Gefellichaft leben, unterwerfen.

Bis ist habe ich von dem Humour im Charafter geredet, nunmehro komme ich zu dem Dumour in Schriften. So wie das Sonderbare, und eine gewiffe Ernfthaftigtelt, Die ju lachen macht, bie Rennzeichen ber laune im Charafter find, fo find fie es auch hier. Diefes Conderbare und lacherliche zeigt fich entweber in ber Erfindung, (\*) ober in ber Schreibart. (\*\*) Ein Autor, ber, unter einem Scheine von Ernfthaftigfeit und Bichtigfeit, feine Gegenftande mit folchen Farben ichils bert, baf fie Froblichkeit und lachen erregen, befiget ben mabren humour. Wir erfahren fehr oft im gemeinen leben bie Wirkungen, welche biefe laune auf die Seele hat. Benn fich j. 23. zwen Perfonen in einer Gefellichaft befinden, von benen bie eine luftige Sachen hervorbringt, inbem fie fetbit lacht, und bie andere kurzweilige Dinge faget, aber mit einer gravitätischen Dine, welche fich niemals aus ihren galten verlieret, fo werben wir, wem ich mich nicht irre, bie legte mit größerm Bergnugen boren, als bie erfte. Diefes entfpringt vermuthlich aus ber Gewalt, womit ein jeder Contraft unsere Seele rubret. Es glebt Schriftsteller, welche ernsthafte Materien mit einem fomischen Zone vortragen, wie j. B. Laffoni im geraubten Wafferenmer und Scarron in feinem Enphon. Diese sind zwar Schriftsteller, bie Munterfeit und Lachen in ihrem lefer erwecken, man fieht aber mohl, baß, ba fie gerade bas Gegentheil ber mahren Sumoriften find, fie nicht gang zu biefer Claffe gerechnet werben fonnen. Gie find burleste Schriftsteller. und bas Bieleste ift fehr vom humour unterfchieben.

<sup>(\*)</sup> Gullivers Reifen, (\*\*) Tom Jones.

den. (\*) Richts besto weniger verdienen sie ben größten Benfall, wenn sie in ihrem Fache gut sind. Reine Art der Dichtkunst ist zu verachten, von der Epopee an dis auf das Herenmährchen, vom Trauerspiele dis auf die Farze. Es kommt nur darauf an, wie man damit umgegangen, und ob man seine Absicht erreicht hat: der Teufel ist los kann in seiner Art so gut senn, als die Zapre in der ihrigen. Die Ironie und die Parodie sind große Hulfsmitzt für einen launichten Schriftsteller. Hiervon sindet man im Lucian unzählbare Beweise.

Romische Gleichnisse, besonders solche, wovon der eine Theil aus der moralischen und der andere aus der physikalischen Natur genommen ist, thun in dieser Art von Schriften eine große Wirkung. Zum Benspiel kann das erste Capitel im Tom Jones diesen, wo sich der Verfasser mit einem Garkoch, sein Werk mit den Gerichten, und die Ueberschrift eines jeden Kapitels mit dem Küchenzettel vergleichet. Hieher gehöret das berühmte Steckenpferd des alten Todias Shandy, und sehr viele Stücke aus dem Zuschauer, Schwäßer und Ausseher können darinsnen zu Mustern des Humours dienen.

In bem Mußigganger bes herrn Johnsons, befindet sich ein Stud, welches gleichfalls hier erwähnet zu werden verdienet.

Der Verfasser zeiget, daß alle Eigenschaften einer Uffemblee in einer Bowl Punsch begriffen sind.

<sup>(\*)</sup> S Fieldings Abhandlung vor der Geschichte des Joseph Andrews.

sind. Der Punsch, saget er, ist ein Getrank, welches aus einem Spiritus, aus scharfen säuerlichen Saften, aus Zucker und aus Wasser bestehet. Der Spiritus, welcher leicht verraucht und welcher brennet, ist das wahre Bild der lebhaftigkeit und des Wisses. Die Schärfe des Citronensaftes ist dem Beissenden des Tadels ähnlich. Der Zucker ist das Bild der Schmeichelen und des Nachgebene. Das Wasser gleicht dem geschmacklosen Geschwäße.

Diejenigen Schriftsteller, bie felbst taune in ihrem Charafter haben, zeigen fie natürlicher Beife in ihren Werken. Ja fie zeigen fie oft wiber ihren Billen, auch bann, mann fie ernfthaft fenn wollen. Sir Robert 1'Estrange redet in seiner Uebersegung bes Josephus von einer Roniginn, Die febr befrig in ihren leibenschaften mar und ber ein Gefanbter erwas vorgetragen hatte, welches ihr nicht gefiel. Raum hatte er feine Rebe geenbiget, fo ftand bie Königinn eiligst von ihrem Sig auf. übersetet Sir Roger: Scarce had the Ambaffador finithed his Speech, but presently up was Madam. Niemand wird sich über bie laune munbern , bie in la Fontainens Schriften herrscht, wenn er weiß, baß la Fontaine im ganzen Ernft einen Beiftlichen gefragt, ob ber beilige Muguftinus mohl follte fo vielen Big gehabt haben, als Rabelais? Ein launichter Schriftsteller, thut bennahe beffer, wenn er fleine Fehler angreift, als wenn er große lafter befrieget. Die Monfchen begehen frundlich folde fleine Fehler, ohne es gewahr zu werden. Es ist also fast nothwendiger, daß

### Abhandlung über die kaune.

baß man sie vor diesen warne, als vor groben lastern, welche seltner begangen werden, und wovor
die Gesche warnen. Dieserhalben sagt Monsignor
de la Casa: Er murde demjenigen, der ihm einMittel wider die Muckenstiche verschaffte, mehr
Verbindlichkeit haben, als dem, der ihm eines wider die Bisse der Liger und towen gabe.

Ich habe nunmehr, wie ich glaube, mein Recept aufgelofet. Ich preise es von ganzem Herzen allen benen an welche die Schwermuth plaget und rathe ihnen, zu solchen Zeiten, wenn sie die heftigsten Un-fälle berselben empfinden, sich einer Portion Blätter aus dem Lucian, einiger Loth D. Quirote, oder einiger Quentchen Tom Jones, Tristram Shandy und andrer Sachen, die diesen ähnlich sind, zu bedienen.

II.

The Works of Offian &c. to which is fubjoined a Critical Differtation on the Poems of Offian. By Hugh Blair. D. D. London. 1765.

Blair, von beffen allgemeinen Anmerfungen über bie Gedichte bes Offian wir im les tern Stude einen Auszug geliefert haben, beleuchtet fie in ber Folge noch naber, und biefe Erscheis nung ift es ichon werth, bag wie feine fernern Beobachtungen darüber dem lefer mittheilen. Fingal ift bas erfte große Bedichte in biefer Sammlung. Celbft nach ben Regeln bes Ariftoteles bat es bie wefentlichften Eigenschaften eines epischen Bebichts. Unfere Bermunderung, daß er, ben biefe Regeln ganglich unbefannt gewesen, sie fo genau beobachtet, wird aufhören, wenn wir betrachten, aus was für einer Quelle er sie genommen. Ariftoteles jog fie aus bem homer. homer und Offian aus ber Ratur. Die Hauptregeln, die Aristoteles angiebt, find: daß die Handlung, die zum Grunde des Gebichts gelegt wird, eine einzige, vollständige und große Bandlung ; daß fie erbichtet und nicht blos historisch fenn folle ; daß fie burch Charaktere und Sitten belebt und burch bas Wunderbare erhöhet werbe.

Die Einheit der Handlung ist aufs genauste im Fingal beobachtet: es ist das Unternehmen, Irrland von dem Einfalle des Swaran zu befreyen. Alle Vorfälle beziehen sich auf diesen einzigen Zweck; wir

wir finden ferner, nach ber Foderung diefes Runft. richters, einen Anfang Mittel und Ende : einen Nobum ober Knoten. Schwürigfeiten entfteben burch Cuchullins Uebereilung und schlechten Fortgang : fie werben nach und nach überstiegen, und bas Wert wird endlich ju bem gludlichen Schluffe geführet, ber bem epifchen Bedichte fo wefentlich Eben biefe Ginheit wird auch in Unfebung ber Zeit und bes Orts beobachtet. Der herbft ift Die Zeit ber Handlung, und vom Unfange bis ans Ende ift ihr Auftritt auf ber Benbe von lena, langft an bem Ufer ber Gee. Durchs Gange herrichet Diese Große von Empfindungen , Ausbrucke und Bilbern, und bie Ergablung ift mit viel Runft Durchgeführet. Er rufet teine Mufe an : benn er fennt feine : er entbeckt ben Innhalt feines Gefanges nicht burch einen formlichen Sat, fonbern biefer entwickelt sich leicht und natürlich von felbsten : in ber Bergrößerung seines Belben zeiget er fo viele Runft als homer in bem Charaftere bes Achilles. — Die Geschichte in ber Gliade kann nicht fimpler fenn, als die in bem Fingal. Swaran thut in Brrland, einen Ginfall : Cuchullin, ber Bormund des jungen Ronigs, rufet den Fingal ju Bulfe, ber auf ber gegenüberliegenben Rufte von Che biefer noch ankömmt, Schottland regieret. greift er aus einem übereilten Rathichlage ben Swaran an, wird geschlagen, und zieht sich muthe los gurucke. Unter biefen Umftanben fommt Sin-Die Schlacht ift einige Zeit lang zweifelhaft; endlich aber überwindet er ben Smaran. Die

Die Erinnerung , baß biefer ber Bruber ber Aganbecca ift, Die vormals fein leben gerettet, machet, baß er ihn mit Ehren losläßt. Der Beschluß ift, die Ausfohnung ber ftreitenben Belben, Die Beruhigung Cuchullins und bie allgemeine Bluck feligfeit, die bie Banblung fronet. "Co legten 3) fie bie Racht im Gefange gurud und brachten ben "Morgen mit Freuden beran. Fingal erhob fich "auf ber Benbe : und schuttelte feinen glangenben "Speer in feiner Sand. Buerft gieng er nach der Ebnen von lena, und wir folgten wie eine Reihe , von Feuer. Breitet bie Seegel aus, fagte ber "König von Morven und faffet die Binde, die von 2 Lena herstrohmen. Bir erhoben uns auf ber "Belle mit Befangen und fturgten mit Freuden "burch ben Schaum des Oceans."

Die natürliche Borstellung ber menschlichen Charaftere in einem epischen Gebichte trägt vieles zu seinem Verdienste ben, und hierinnen übertrifft Homer alle heroische Dichter, und wenn Offian ihm hierinnen weichen muß, so ist er doch nicht unter dem Virgil: es sindet sich keine todte Einsörmigkeit der Charaktere, sondern die Hauptcharaktere sind nicht nur deutlich bezeichnet, sondern sie stechen auch wohl gegeneinander ab, wie der V. dieser Abhandlung der länge nach zeiget. In dem Charakter und der Beschreibung des Fingal triumphiret Offian über alle seine Nebenduhler: er sammlet darinnen alle Eigenschaften, die die menschliche Natur veredeln, was den Helden bewunderns, und den Mann liebenswürdig machen kann: er ist nicht

nur im Kriege unüberwindlich, sondern er machet fein Bolf burch feine Beisheit in Lagen bes Friebens gludlich. — Er ift ein allgemeiner Befchuger ber Unglucklichen. " Niemand gieng jemals trau-"rig vom Fingal." — "D Dfcar beuge ben Starten in Baffen : aber ichone ber ichmachen Sen bu ein Strom von vielen Fluthen miber die Feinde beines Bolks : aber gleich bem Beste, ber bas Gras beweget, gegen die, die beine Hulfe verlangen. Co lebte Trenmor : ein " solcher war Trathal: und ein, solcher ist Fingal Mein Urm war die Stuße des Belei. "bigten : ber Schmache ruhte hinter dem Bife meines Stabls. Unfer Runftrichter zeiget bier weitlauftig bas große Berbienft bes Dichters, etnen folchen vollkommnen Charafter, ber fonft im Helbengebichte, wie des Birgil Aeneas, feine fonberliche Figur machet, unterhaltend und ruhrend

Juser menschlichen Personen werden oft Gottbeiten oder Geister in der epischen Poesie eingeführet, die die Maschinen ausmachen, und es kann
nicht geläugnet werden, daß das Wunderbare viel
Reiz für uns hat. Es nähret die Einbildungskraft und giebt oft zu großen und erhabenen Handlungen Anlaß. Doch ist dieses schwer: so bald ein
Dichter die Wahrscheinlichkeit überschreitet, verfällt er ins Romanhaste und Kindische: es steht
auch nicht ben ihm, sich selbst ein Spstem von Wunderbaren auszusinnen, es mag zusammen hängen,
wie es wolle: er thut also wohl, wenn er hierinnen
feine

feine Religion, ober die aberglaubische leichtgläubigkeit des Bolks, unter dem er lebt, ju Hulfe nimmt. Offian ist auch hierinnen gtücklich und wählet mit dem Homer einen gleichen Weg. So wie dieser die überlieferte Geschichte, auf die er die Iliade baute, mit Göttern turchwebet kand; so fand dieser die Erzählung seines landes voll von Geistern und Gespenstern. Wahrscheinlicher Weisse glaubte er sie selbst, er bediente sich ihrer sehr glücklich, und sie geben seinem Gedichte das Fenerliche und Wunderbare, zu denen sein Genie einen so großen Hang hatte.

Dffians Mythologie ift ihm gang eigen, und fie machet feine geringe Figur in feinen Gebichten. Meistens find es Beifter ber Verstorbenen : er lagt fie nicht gang immateriell erscheinen, sondern als bunne luftige Bestalten, ihre Stimme ift fchmach, ihr Urm ift ohnmächtig, fie haben eine mehr als menschliche Renntnif. In einem abgesonberten Buftande haben fie noch eben bie Befinnungen, bie fie in biefem leben hatten. Gie fahren auf ben Binben, fpannen ihre luftigen Bogen und verfolgen Thiere von Bolten. Die Beifter ber Barben fingen immer fort, und bie Beifter ber Belben erfcheinen immer noch auf ben Felbern ihres erlangten Rubms : furg, fie find ben Beiftern bes homers im eilften Buche ber Obnffee völlig abritich. Befchreibung berfelben ift Offians Einbildungsfraft außerorbentlich fruchtbar. Im Unfange bes aten Buchs Fingal, ericbeint Crugals Geift. ", Ein , fcmargrother Ctraft von Feuer fommt von bem 17. Bibl. 111 B. 18t. "Dugel 23

"hugel herab. Erugal fist auf bem Strabl, er, ber lettens im Schlachtfelbe ber Belben fampfend "von ber hand Swarans fiel. Gein Goficht ift "wie ber Strahl bes untergebenben Monben "Seine Rleiber von Bolfen bes Berges, feine "Augen wie zwo fterbende Flammen. "ift bie Bunbe feiner Bruft - buftern biinfen " bie Sterne burch feine Beftalt, und feine Stimme war wie bas Betos eines entfernten Stroms. "Finfter und in Thranen ftand er und ftredte feine "bleiche Hand über ben Helben aus. , Schmach-, tend erhob er feine schwache Stimme, wie ber "Wind bes rohrichten lego. — Mein Geift, o , Connal ift auf ben Beburgen meines Baterlands, "mein leib aber auf bem Sanbe von Ullin. "wirft niemals mit bem Crugal reben, ober feine geinfamen Fußstapfen auf ber Seibe finden. 3ch "bin licht wie ber Blig von Cromla, und bewege " mich, wie ber Schatten bes Rebels. "Sohn Colgars! ich febe bie finstre Bolke bes To-Sie hauchet über ben Ebnen von lena. "Die Sohne bes grunen Erin werden fallen. Be-"gieb bich meg vom Felbe ber Beifter. — Bie "ber verfinsterte Mond jog er fich mitten in ben gi-, fchenben Blig gurud, " Der Berf, fubret noch viele bergleichen Erscheinungen an und zeiget, wie schicklich sie auch angebracht sind. Gin geoßer Wortheil ben Offians Mythologie ist, daß sie sich nicht auf einen gemiffen Ort ober Beit einschrankt, fondern bem menschlichen Aberglauben ben allen Bolfern und zu allen Zeiten fo naturlich ift. Neben

Reben ben Beiftern ber Berftorbenen bat er noch andere Arten von Maschinen, Beister von eis ner bobern Matur, Die Macht haben Die Liefen in Bewegung ju fegen, Binbe und Sturme bervor zu rufen und sie auf das land des Fremblings auszuschütten, Wälder umzustürzen, und den Tod um ter bie Bolfer ju schicken. Es giebt auch Blutregen und andere Unzeigen; und wenn ein Ungluck in einer Entfernung vorgeht, fo lagt fich ber Rlang des Todes auf Offians Harfe horen. Der Autor zeiget einige ber erhabenften Stellen von biefer Art an. Ungeachtet ber poetifchen Bortheile aber, Die er in Offians Mafchinen finbet, fo glaubt er boch mit Recht, baß man noch etwas weit feboners und vollkommners batte erwarten fonnen, wenn ber Dichter einige Renntnif von bem bochften Befen gehabt batte.

Er geht zum aten epischen Gedickte des Ofsian Temora über, das nicht geringere Verdienste hat, und er deswegen insbesondere vornimmt, ob gleich auch hier verschilzdene der vorhergehenden Anmerstungen statt sinden. Die Scene von Temora ist, wie im Fingal, in Irrland, die Handlung aber später. Es machet sich darinnen ein Held auf, einnen blutigen Usarpateur vom Throne zu stoßen, und der Nachkommenschaft des rechtmäßigen Prinzen den Besis des Reichs zu versichern: ein Unternnehmen, das des Heldenmuths und der Gerechtigsfeit des Fingal würdig ist. Die Handlung ist einsach und vollständig. Das Gedichte hebt mis der Descente des Fingal auf der Küste, und mit

ver Berathschlagung der feindlichen Feldherren an. Der Mord des jungen Prinzen Cormac, als die Ursache des Kriegs, die vor der epischen Handlung hergeht, wird mit großer Schicklichkeit im ersten Buche als eine Epische eingeschaltet. In der Folge werden dren Schlachten beschrieben, immer eine wichtiger als die andere: der Ausgang ist zweiselhaft und Fingal wird, durch die Verwundung seines großen Feldherrn Gaul und den Tod seines Sohns Fillan, in die äußerste Verlegenheit gesetzt; er übernimmt endlich das Commando selbst, und nachdem er den Irrländischen König in einem Zwenkampse erschlagen, sest er den rechtmäßigen Erben auf den Thron.

Lemora hat vielleicht weniger Feuer, als Fingal, aber hingegen mehr Abwechslung, Zärtlicheteit und Pracht. — In den Gedichten des Austris sind die Schrecken des Kriegs durch untermischte Scenen von liebe und Freundschaft versüßet. Im Fingal werden diese meistens als Episoden eingeschoben: in Lemora aber sind sie mit dem Hauptinhalte in der Begebenheit des Cathmor und der Sulmassa verbunden. Diese machet eine der größten Schönheiten dieses Gedichts aus.

Außer den Charakteren, die schon im Fingal vorkommen, erscheinen auch hier verschiedne neue, und obgleich, da sie alle Krieger sind, Helbenmuth der vornehmste Zug darinnen ist, so sind sie dem ungeachtet auf eine sehr merkliche Art gezeichnet. Foldath z. E. der Feldherr des Cathmor, ist kuhn, unternehmend: aber stolz, grausam, unempfindich:

lich': fein Gegenbild ift ber fanftmuthige und weife Der Charafter bes Folbath erhebt bes Cathmor feinen, bes oberften Felbheren, ber von ben menschlichsten Tugenden geziert ift , und fo liebenswurdig abgeschildert wird, bag bas Intereffe amifchen ihm und bem helben getheilet ift, ob gleich ber Dichter es fo funftlich einzuleiten gewußt, baß Cathmor felbft bes Fingals Borgug ertennet. Die lieblingsfigur und die ausgeführteste ift Fillan, bes Fingals jungster Cohn. Sein Charafter ifi von ber Art, fur Die Offian eine vorzügliche Bartlichkeit bezeuget: ein hifiger junger Rrieger, ber von allen bem ungebultigen Enthusiasmus nach Rriegsruhme brennt, ber ber bamaligen Zeit eigen mar. D. Blair zeiget weitlauftig, wie ihn ber Dichter bebanbelt bat, und wir wollen nur einige Buge baraus anführen. Als Fingal nach ber Gewohnheit einen von feinen Felbherrn ernennt, ber bas Deer anführen foll, und jeder hervor tritt, um einen Anfpruch auf diefe Ehre ju erwarten, zeiget fich Fillan in folgender mahlerischen Stellung. " Auf feinen "Speer gelehnt, ftund ber Sohn ber Clatho, unb nfeine Blicke manberten auf und ab. Dreymal "crhob er feine Augen gegen Fingat: brenmal verließ "ibn die Stimme, als er fprach: - Fillan konnte pfich feiner Schlachten ruhmen - auf einmal pfdrift er hinweg. Da ftund er über einem ents "fernten Strom gebeugt ; bie Thrane hieng in feimen Augen. Bisweilen fchlug er mit feinen umgekehrten Speer bas Haupt ber Diftel." Und wie schon ift bie Befchreibung von Fingals vater-23 3 licher

chen Anrede ab : " Agter bes Ofege ! (ein Titel, ber biefer Belegenheit am bochften angemeffen ift.) " Bater bes Ofcar! fchwinge ben Speer: vertheidi-, ge ben Jungling in Baffen. Aber verbirg beine "Schritte vor Fillans Mugen: er muß nicht wiffin, " baß ich feinem Stahle mißtraue. " Dffian fommt ju fpat an : ber Dichter unterbruckt bie Umstande des Rampfes mit dem Cathmor und zeigt uns blos ben fterbenben Belben. Wir feben ibn mit eben bem Beldenmuthe erblaffen und blos feufgen, daß er fo fruhzeitig vom Felbe bes Ruhmes abgemähet wird. "Offign lege mich in Diesen bobglen Gelfen. Erhebe feinen Stein über nur, ba-"mit nicht jemand nach meinem Ruhme frage. 3, 3d bin gefallen in dem ersten meiner Feldzüge; gefallen ohne Ruhm. Jag beine Stimme allein. "meiner fliebenden Seele jujauchgen. " foll ber Barde miffen, mo der fruh gefallne Sil-"lan liegt?" Man vergleiche bieß mit ber Beschichte bes Pallas im Virgil.

D. Blair kömmt nun zu Offians kleinern Gebichten und zeigt auch barinnen die vorzüglichen Schönheiten: wir wollen aber noch etwas von feinen Unmerkungen hinzufügen, die er über Offians Schreibart, unter den allgemeinen Abtheilungen
ber Beschreibung, Reichthum an Vildern, und Empfindungen bevbringt.

Ein Dichter von einem Originalgenie zeigt fich hauptfachlich durch Geschicklichfeit seiner Beschreibungen : er verführet uns, daß wir die Sachen selbst vor Augen zu seben glauben : er faßt allezeit bie bie unterficheibende 3dge, giebt ben Sachen bie Barben, bes lebens und ber Wahrhelt und feget fie in des gehörige licht. Offian besitzt dieß Talent im höchsten Grade: einige Proben mogen bavon jum Beweise bienen. 3. E. Die Ruinen von Balclutha. "Ich habe die Mauren von Balclu-, tha gefehen, aber fie moren Deben. Das Feuer nift in ben Sallen ertouet und die Stimme bes "Bolks wird nicht mehr gehoret. Der Strom 27 pon Clutha war von seiner Stelle burch den Fall " ber Mauern verdrungen; die Distel schüttelte ihr meinsames haupt : bas Moos pfiff in ben Wind: " ber Fuchs fab jum Fenstern beraus: bas wilbe "Graß mebelte um feinem Paupte. Acrmuftet " ift Die Wohnung der Moina : Stillschweigen ift nin bem Saufe ihrer Bater." Michts fang ebenfalls, naturlicher und lebhafter fenn, als die Art, wie Carthon in ber Folge beschreibt, wie ibm, ben ber Ginafcherung feiner Stadt, als ein Rind zu Muthe "hab ich nicht bas gefallne Balclutha " gefeben? und werbe ich mit Combals Cobne "fchmaufen? Combal! ber fein Feuer in Die Salle meines Baters marf! ich mar jung und mußte micht bie Urfache, marum bie Jungfrauen weinnten. Die Saulen von Rauche gefielen meinem Muge, als fie über meine Mauern empor fliegen: "oft sab ich mit Freuden zuruck, als meine Freun"be über den Hügel flohen. Aber, als meine 3 Junglings abre berankamen, fab ich bas Moos meiner gefallnen Mauern: meine Seufger fliegen auf mit bem Morgen, und meine Thranen fanten "mit

"mit ber Dathe nieber. Goll ich nitht feiften, "fagte ich zu meiner Geele, wiber bie Rinbet meiner Feinde ? Und ich will fechten, o Barbe ! ich "fühle die Starte meiner Seele." - Offian ift allezeit in feinen Befchreibungen furg, welches ibre Starte und Schonheit vermehret. - Refne weltlauftige Befchreibung murbe uns einen bollfominnern Begriff von einem alten braven Golbaten geben, als folgende wenige Worte : "fein Schlid aft " von ben Streichen ber Schlacht bezeichnet ; fein " rothes Auge verachtet Gefahr. Als Oscar al= , leine gelaffen , von Beinben umgeben murbe, ftund "er, und muchs an feiner Stelle, wie die Fluth in "einem engen Thale., Was für ein gludliches Bild eines unerschrodnen Mannes, ber ben bet Erscheinung ber Befahr großer zu werben scheint : wie ein Strom, ber burch bie Ginfchrantung eines engen Thals aufschwillt. Db gleich Offians Genie hauptfachlich fich gegen bas Erhabne und Pathetifche neiget, so erkennet man boch auch die Meisterhand in gartlichen und anmuthigen Begenftanben. fcon ift j. E. bie Beschreibung ber Agandecca. "Die Tochter bes Schnees horchte barauf und ver-"ließ die Halle ihres Seufzers. Gie fam in aller mihrer Schönheit, wie ber Mond aus ber Bolfe si bes Often. Liebreiz umgab sie wie bas licht. 3 Ihre Tritte glichen ber Mufif ber Gefange. Sie nfab ben Jungting und liebte ibn. Er mar ber " verftohlne Seufger ihrer Seele. Ihr blaues 3, Muge rollte nach ihm insgeheim. Und fie fe-37 gnete ben Webretan von Morben. " Die Simplis eitäe -

citat des Offian vermehret feine Schönheit: hier ift teine gefuchte Zierrath, tein erzwungener Big.

Unter allem Schmucke ber befchreibenben Poeffe. haben bie Gleichniffe einen befondern Glang und enthalten hauptfächlich basjenige, mas wir bas Mablevische in der Poesie nemen. Ein poetisches Gleichniß feget allezeit zwen Objefte voraus, bie in ber Einbildung ein gewiffes Berhaltniß haben, es mag nun bie Gleichheit in ber Wirfung, ober' in einer unterfcheibenben Eigenschaft liegen. oft werben zwen Objette in ein Bleichnif gebracht. bie im eigentlichften Werftanbe feine Mehnlichfeit mit einander haben , als in fo fern fie in ber Seele gewiffe übereinstimmende Ideen bervorbringen, fo baß die Erinnerung des einen ben Einbruck bes andern belebt und erhöhet. Eine Probe wird aus bem Offian gegeben, wo bas Bergnugen, mit bem ein alter Mann auf bie Tage feiner Jugend gurucke fieht, mit ber Schonbeit eines feinen Abends verglis den wird : bie gange Achnlichkeit liegt in ber Birtung einer fillen und ruhigen Freude. "Willst "bu nicht horen, Cohn bes Felfen,. auf den Gen fang bes Offian? Meine Seele ift voll von ben " vorigen Zeiten ; bie Freude meiner Jugend fehret So erscheint die Sonne in Westen, " zurůce. menn bie Schritte ihrer Pracht hinter einem " Sturm fich hervor bewegen. Die grunen Die ngel erhoben ihre bethauten Saupter. Die blauen "Strome freuen fich in bem Thale. Der betagte 3, Selb tommt an feinem Stabe bervar, und fein 3 graues Saar bliget im Connenftrabl. 4 Beld eine,

sine feine Grappe von Objekten. Die Haupfregel in Absicht auf die poerischen Gleichniffe ift, daß fie am gehörigen Orte fleben, wenn die Seele fie gu empfinden gefchickt ift, nicht in ber Mitte einer fturmischen leibenschaft. -- Jedes land hat gewiffe Scenen, die ibm eigen find : aus Diefer Urfade follte man allezeit mit ber naturlichen Befchichte. eines landes bekannt senn, wo die handlung bes Die Aufstellung fremder Bil-Bedichts vorgeht. der verräth mithin allezeit einen Dichter, der nicht Die Natur, sondern andre Schriftsteller kopiret hat: baber find Die lowen, Abler, Tieger und Schlangen in ben meiften neuern Dichtern febr lacherlich. Offian ist hierinnen fehr correft. Geine gange Bilonismaleren ift aus ber Natur genommen bie er vor fich hatte: wir feben überall bie Debel, Bolfen und Sturme einer nordlichen Begend. D. Blair ftellet hier wieber eine Vergleichung mit bem Somer und Offian in Absicht auf die Ginführung ibrer Gleichniffe vor. Rein Dichter ift reicher an Gleichniffen und bisweilen vielleicht zu voll bavon. Sonne, Mond, Sterne, Bolfen, Meteorn, Donner und Blig, Geen, Gluffe, Sturme, Gis, Regen, Schnee, Thau, Nebel, Feuer und Rauch, Baume und Balber, Benden, Gras und Blumen, Felfen und Berge, Mufif und lieber, licht und Finfterniß, Beifter und Befpenfter machen ben Birfel aus, in dem Offians Gleichnuffe fich umber brehen : einige find auch von Thieren hergenommen, aber menige, vermuthlich meil die Thierwelt nicht febr jahlreich bafelbit mar: bieß machet eine fleine

fleine Einformigfeit : aber wenn bas Dbjeft, von bem bas Bleichniß genommen ift , auch in ber Gub-Rang immer baffelbige ift, fo ift boch, burch Die Abanderung ber Erfcheinung, und ber Bor ftellung von einer anbern Geite, immer bas Bilb wieder neu : und barinnen liegt Offians großte Runft. - Bir wollen bavon nur jur Probe ben' Mond anführen, ber fehr haufig vortommt, ba er in einer nordlichen Gegend megen ber langen Dachte ein weit großerer Begenstand ber Aufmertfam. feit, als benm homer, ift. Bie verschieben hat ber Dichter nicht feine Erschelnungen genugt. Der Schild eines Rriegers ift " wie ber verfinfterte "Mond, wenn er einen grauen Birtel burch bie "Bolten macht." Das Beficht eines Beifts ift, blaß und bleich wie " ber Strahl bes unterge-"henden Monden," und wieder eine andere bunne und undeutliche Erfcheinung eines Beifts ift " wie , ber Neumond, ben man burch einen ausgebreites nten Rebel fieht, wenn die Bolfe thren flockichten "Schnee herabschuttet, und bie Belt schweigent "und finfter ift" ober in einer anbern Beftalt ift er "wie ber magrichte Strahl bes Monden, wenn "er zwischen zwo Bolfen berabfahret und ber mit-"ternachtliche Regen auf bem Relbe ift. " gegenfeitigen Gebrauch bes Monden fieht man in ber Beschreibung ber Aganbecca." Sie fam in , aller ihrer Schönheit, wie ber Mond aus ber 3. Bolte von Diten. Gine betrogene hoffnung ift "Freude, die fich auf ihrem Befichte erhebt, und , ber Rummer, ber wiederfehrt, gleich einer bunnen .

" nen Bolle über ben Mond. " Aber wenn Smaran, nach seiner Nieberlage, burch Fingals Groß. muth erfreuet wird, heißt es: " Gein Beficht glangte. , wie ber volle Mond am himmel, wenn bie Bolfen , fich verziehen, und ihn still und breit mitten am " Horizonte laffen." " Benvela ift prachtig wie ber Mond, wenn er über ber westlichen Bolfe zietert: aber bie Seele bes ftrafbaren Uthal ift, wie bas , verfinfterte Geficht bes Monden, wenn es Cturm " verfundiget." In einer gang ungewöhnlichen Anspielung, bie voller Einbildungsfraft ift, wirb von Cormar gesagt, ber in fruber Jugend fterben follte: " Nicht lange wirft bu den Speer erheben, "fanft scheinender Strahl der Jugend! Der Tod fteht , finfter binter bir, wie die finftere Salfte bes Mon-

"ben hinter feinem gunehmenben lichte. " Unfer Runftrichter vergleichet nunmehr bes Offians und homers Beschreibungen und Bleich-Wir muffen uns mit ein paar begnugen Folgende Beschreibung aus bem Somer ift unftreitig eine ber schonften, und wir finden fie ben ihm zwenmal mit benfelben Worten wieberbohlt. "Als nun bie ftreitenden Beere im Schlacht-" felbe handgemein murben, bann trafen Schilbe und Schwerter, und bie Starte gewaffneter "Manner auf einander. Die erhabnen Schilber murben, einer gegen ben ander gestoßen. " allgemeine Tumult gieng an. Sier vermifchte ,, fich das Triumphsgeschren und das sterbende "Nechzen ber Sieger und ber Befiegren. "Erde strömte von Blute. So wie Winterftros , me,

"me, die von Bergen berabfließen, ibre gewalti-"gen Baffer in ein enges Thal ergießen. "taufend Quellen ftromen fie hervor und vereinigen "fich in bem boblen Canal. Der entfernte Birt "hort ihr Gebrull auf dem Geburge von forne. So "war bas Schreden und Gefchren ber fampfenben In einer andern Stelle bauft dieser Dichter, wie Offian Gleichniffe mit Gleichniffen, um die Große feiner 3dee, mit ber feine Einbil bungsfraft ju arbeiten icheint, ausjudruden. "Dit "einem machtigen Befchrene greift ber Feind an. " Nicht fo laut brullt-bie Welle bes Decan, wenn 3, fie durch die ganze Kraft des Mordwinds wider "bas Ufer geschlagen wird: nicht so laut tont, in "ben Balbern ber Berge, bas Beraufch ber "Flamme, wenn sie in ihrer Wuth sich erhebe, , ben Bald ju verzehren : nicht fo laut ber Bind "unter ben hohen Eichen, wenn ber Born bes "Sturms mutet: als bas Gefchren ber Griechen , und Trojaner war, als fie brullend schrecklich auf "einander fließen. " Offian bedient fich ben gleiden Befchreibungen fast abnlicher Bilber : er ift fürzer, aber voll von einer glubenden Gefchwindigfeit, Die unferm Dichter charafterifiret. "Go wie fin-"fire Sturme bes Berbfts fich von zween miber-"schallenben Bergen berab fturgen, fo naberten ,, fich bie Helben einander. Bie zween schwarze " Strome von hohen Felfen einander begegnen, fich , vermischen, und auf der Cone braufen : fo laut, "wild und finfter im Rampfe fliegen tollin und "Inisfail aufeinander. Ein Subrer vermischte ,, feine

, feine Streiche mit Führer, und Mann mit "Mann. Der flingende Stahl flang auf Stahl. , helme murben tief herab gespaltet: Blut fpruste " heraus und rauchte umher. — Bie bas fturmi-, fche Beraufch bes Ocean, wenn bie Wellen boch , einher rollen: wie die schrecklichsten Donnerschlage , des himmels, fo tont bas Sturmen "Schlacht. — Wie tausend Wellen an Felsen , schlagen, so kam Swarans Heer herben; wie ein "Felfen auf taufend Bellen trifft, fo traf Inis-,, fail auf Swaran. Der Lod erhob alle feine "Stimmen umber und vermischte fich mit bem "Rlange ber Schilber. — Das Feld tont wie "ber von Flügel zu Flügel, wie hundert hammer, ,, bie fich mechfelsweise über ben rothen Cohn bes "Dfens erheben. — Bie hundert Winde auf "Morven: wie die Strome von hundert Bergen: "wie Bolfen über einander am himmel daber "fliegen: ober, wie ber finstre Ocean bas Ufer ber Bufte befturmt: fo brullend, fo ungeheuer, fo , schrecklich stießen auf lenas wiebertonenber Bende bie Heere auf einander." Bas folget, ubertrifft febes Gleichniß, bas homer ben biefer Gelegenheit gebraucht hat. "Das Aechgen des Bolks verbreitete sich über bie Geburge; es war wie ber Donner ber Macht, wenn die Wolfe über ben "Cona berftet und taufend Beifter auf einmal in , ben Wolfen fchrenen. " Somers Bergleichung betreffen hauptfachlich friegerische Begenstande : in Offian ift eine größere Abwechslung von Gegen-Standen mit Gleichniffen erlautert : besonders bie GefanGefänge ber Barben, die Schönheit ber Mabchen, die verschiednen Alter des lebens, der Rummer, u. s. w. die ihm zu den schönsten Bildern Anlaß geben.

Außer ordentlichen Vergleichungen ist Offians Poesse voll der schönsten Metaphern: eben dieses kann man von seinen Hyperbeln sagen, die ben gennauer Betrachtung nicmals übertrieben sind. Sind der stärksten ist gleich zu Anfange des Fingal, wo die Landung der Feinde dem Cuchullin angekündiget wird. Personissicationen sindet man wenig und allegorische Personen gar nicht. Von Apostrophen, an abwesende oder todte, welches zu jester Zeit die Sprache der Leidenschaft gewesen, ist er voll. Seine Reden an die Sonne, den Mond und den Abendstern sind der Ausmerksamkeit jeden Lesers vom Geschmacke weres.

Der 23. tomme endlich auf Offiaus Empfin-Reine Empfindungen find fcon, wenn fie nicht am rechten Orte fleben, und blerinnen ift Offian bochst corrett. Man findet in seinen Ge dichten eine Menge von verschiednem Alter, Ge schlechte und Stande, und fie sprechen alle mit fo viel Richtigkeit, und ihre Empfindung find ihnen fo angemeffen, baf man ben einem fo roben Beitalter erstaunen muß. Gie muffen erhaben und pathetifch fenn, und feine Art von Poefie ift bargu geschickter. In ausgebilbetern Zeiten finben wir Benauigkeit und Richtigkeit, kunftlich in einander verwebte Ergählungen und ein genaues Werhaltniß ber Theile gum Gangen; aber mitten unter ben' wilben Scenen ber Natur, mitten unter Felfen, 17.266.1112.18t. Œ Stromen, Strömen, Birbelwinden und Schlachten wohnet bas Erhadne. Es ift der Donner und Blig des Genies: daß Kind der Natur, nicht der Kunst: es verabsaumet die geringern Schönheiten und besteht, vollkommen mit einer gewissen edlen Unordnung: es gesellet sich gern zu dem ernsten und seperlichen Beiste, der unserm Dichter eigen ist.

Das Erhabene in Absicht auf Die Empfindung, ift größtentheils mit ber Grofmuth, bem Belbenmuthe und Chelmuthe verbunden. Bas nur bie menfchliche Natur in ihrer bochften Brofe entbedt, mas eine Seele zeigt, bie über alle Freuden, Befahren und Lob erhaben ift, madjet basjenige aus, was .man bas moralische und empfindungsvolle Erhabne mennet. Auch hierinnen thut es bem Offian Rein Dichter filmmt einen bobern feiner gavor. Son von tugenbhafter und ebler Empfindung burch alle feine Berte. Befonders in allen Meußerum gen bes Fingal ift eine Große und Sobeit, Die bie Seele mit ben bochften Ibeen ber menfchlichen Bollfommenheit erfüllet. Wo er erfcheint, febn wir ben Belben. Die Begenftanbe, benen et nachfagt, find allezeit groß : ben Stolzen zu bemuthigen , ben Berfolgten ju befchuten , feine Freunbe zu vertheidigen, und feine Feinde mehr burch Grofmuth als burch Gewalt ju befiegen. biefer Geift befeelt auch die übrigen Selben.

Aber Offian ist auch voll von den zärtlichsten und fanstesten Auftritten. Der Hauptcharakter seiner Poesie ist der heroische und elegische Ton vermischt. Die Verwunderung vom Mitleiden ge. dampste-

Immer verliebt in " die Freude des banmff. "Schmerzens" wie er es ausbrudt, verweilt er gar ju gern ben rubrenben Scenen. Seine große Runft liegt blos barinnen, bag er ben naturlichen Bewegungen bes Bergens ihren lauf läßt. finden feine übertriebne Deflamation, feine erfunftelten Schilberungen bes Rummers, noch Befchreibungen ftatt ber leibenschaft. Offian fühlet felbst, und das Herz, wenn es seine eigne Sprache rebet, ermangelt niemals burch eine machtige Sompathie bas Berg wieder gu rubren. Ein Benfpiel mogen die Rlagen ber Dithona nach ihrem Unglude fenn? Gaul ber Sohn Morni, ihr liebhaber, ber nicht meiß, mas fie gelitten bat, fommt, fie in Freiheit gu fegen. ` Ihre Busammentunft ift duferft gartlich. Er fclagt vor, ihren Feind gum Zwenkampfe auszufodern, und trägt ihr auf, was fie thun foll, im Fall er felber bliebe. ... Und foll , die Lochter von Ruath leben, erwiedert fie, mit "einem hervorbrechenden Seufzer ? Goll ich in " Tromathon leben und ber Sohn Morni im Stau-"be ? Mein Berg ift nicht von biefem Selfen? nund meine Seele nicht forglos, wie biefe See, nbie ihre blauen Wellen jedem Winde überläßt, "und unter bem Cturme megrollt. Der Blig. "ber bich nieberfturgen wird, foll auch bie Zweige "ber Dithona auf bie Erbe streuen. Wir wollen . maufammen vermelten, Sohn bes auf Wagen ge-"tragenen Morni! Das enge haus ift mir ange-, nehm, und ber grave Stein bes Lobten : benn "niemals will ich wieber beine Gelfen verlaffen, Œ 2 " mit

"mit See umgebener Tromathan! — Fewfiete, bes Strumon, warum kamft du über die Wellen, zu des Nuaths trauriger Tochter? Warum ver"gieng ich nicht insgeheim wie die Blume des Fel"sen, die ihr schönes Haupt ungesehn erhebt, und
"ihre verwellten Blätter in den Sturm verstreut?
"Warum kamst du, o Gaul! meinen entstiehen"ben Seuszer zu hören? — Ohatte ich doch zu
"Durranna gewohnt, in den prächtigen Strahlen
"meines Ruhms! denn wären meine Jahre mit
"Freuden herangekommen, und die Jungstrauen
"würden meine Schritte segneu. Aber ich fasse
"halle erröthen."

Außer ben vielen weitläuftigen pathetischen Auftritten, burchbringt Offian oft unfer Berg burch einen einzelnen unerwarteten Bug. - In ber portrefflichen Unterredung bes heftors mit ber Anbromache im 6. B. ber 31. hat man bemerket, wie viel ber Umstand bes Rindes auf seiner Barterinn Urmen gum Rubrenden diefer Scene bentragt. In folgender Stelle, ben Lod bes Cuthullin betreffend, finden wir einen Umftand, ber bie Ginbildungsfraft noch beftiger rubren muß. "Und , ift ber Cohn bes Cemo gefallen? fagte Carril mit neinem Seufzer! Traurig find Turas Mauern. nund Rummer wohnet zu Dunscaich. Deine "Gattinn ift in ihrer Jugend alleine gelaffen. Er "wird fommen nach Bragela, und fie fragen, , marum fie weinet. Er-wird feine Mugen nach "ber Mouer erheben und feines Baters Schwert, 33 febené

"feben. Weffen Schwert ift bas? wird er fagen; " und die Seele feiner Mutter ift traurig.

Der Contrast, ben Offian haufig swifthen felnem vorigen und isigen Buftand machet, verbreitet über feine Gedichte eine gewiffe Fenerlichkeit, bie auf jedes Berg einen Eindruck machet. Man lefe ben Befchluß ber Befange von Scime. kann poetischer und gartlicher und eine rührenbere Vorstellung von bem ehrmurbigen Barben hinterlaffen. , Dieß waren bie Borte ber Barben in , ben Lagen bes Gefanges; wenn ber Ronig bie "Mufit ber harfen und die Ergählungen andrer " Zeiten borte. Die Beerführer fammelten fich von , allen ihren Bugeln und harten ben liebreigenben "Rlang. Sie exhoben bie Stimme bes Cona; , ben ersten unter taufend Barben. Aber bas , Alter ift nun auf meiner Bunge, und meine See-3, le wird schwach. Ich hove biswellen die Geister , ber Barben, und lerne ihre fußen Gefange. Aber 3) bas Gebachtniß verliehrt fich in meinem Gemu-"the : ich hore ben Ruf ber Jahre : Gie fagen fo, mie fie vorüber geben : Warum fingt Offian? balb mirb er in bem engen Hause liegent, und kein 30 Barbe foll feinen Rubm boren. Rollet fort, ibu "schwarzbraumen Jahre! benn ihr beingt keine 3, Freude in eucem laufe mit. Deffnet bem Offian "bas Grab, benn feine Starte bat ihn verlaffen. 2, Die Sohne des Gefange find jur Rube geganngen: Meine Stimme bleibt gurud, wie ein "Binbfibß, ber einfam auf einem Felfenmit. Set "umgeben, braufet, nachdem fich bie Winde ge-, legt. 3, legt. Das schwarze Moos pfeifet hier, und die 3, entfernten Schiffer sehn die wallenden Baume. "

Ueberhaupt , wenn ftart gu fühlen und natur-Nich zu beschreiben, die zwo Hauptingredienzien eines poetifchen Genies find : fo muß man gefteben, baß Offlan biefes im hoben Brade befist. Frage ift nicht, ob Fehler in feinen Gebichten find : ob biefe ober jene Stelle nicht mit mebr Runft und Big burch einen Schriftsteller gludliderer Zeiten hatte tonnen bearbeitet werben. Saufend folche talte, elende fritifche Grubelenen ents fcheiben nichts in Unfebung feines mabren Berbiens ftes. Gonbern, hat er ben Beift, bas Jeuer, bie Begeistrung eines Dichters? Spricht er Die Sprache ber Matur ? Erhebt er burch feine Empfindungen ? Interefferet er burch feine Befchreibungen ? Mahlet er so mohl für bas Berg, als für bie Ginbildungsfraft ? Macht er, baß feine lefer gluben, und gittern, und weinen ? Dieß find bie großen Rennzeichen einer mahren Poeffe. Benig Schonbeiten von biefer hohen Urt überfteigen gange Banbe einer fehlerlofen Mittelmäßigfeit.

Jum Beschlusse hat D. Blair in einem Anspange die michtigsten Zeugnisse der angesehensten unter seinen landsteuten für die arthentische Richtigkeit dieser Gedichte angesühret. Wichtigkeit dieser Gedichte angesühret. Wichtigkeit dieser Beweis in ihrem Charakter selbst gefunden, und sind
überzeugt, daß man ohne blinde Parthenlichkeit
schweitich: das Gegentspeil behaupten könne.

*3*, 1 1 3€ 9

. d.,

Lieber nach bem Unakreon von dem Verfasser des Versuchs in scherzhaften Liedern. Bertin und Braunkhweig. In Coms mission der Buchhandlung des Wansenhauses in Braunkhweig. 1766. (S. 96.)

Die einem gefälligen und frohen lächeln sehm die Musen wieder den deutschen Anakreon hervortreten, und die leper in dem reizenden Tone seines alten griechischen Freundes und lehrers stimmen. D! wenn wir Deutschen ja nachahmen mussen, so laßt uns doch so, wie dieser scherzhafte Dichter, nachahmen, um selbst original zu werden. Wir wollen nichts von dem Vergnügen sagen, das wir den lesung dieser lieder empfunden haben, sondern lieder iedem Freunde des Scherzes und der Freude zurusen:

At tu quicunque es natus meliore palato,
Nectare et ambrofia qui fatur esse cupis:
Qui veneres omnes, omnes gustare lepores,
Graji delicias et cupis eloquii:
Qui vis Sirenas Suadaeque audire medullam,
Huc ades, huc aures verte animumque tuum.
Namque his (Cecropio toto si lector Hymetto
Te satiare potes) te satiare potes.

So labet Henricus Stephanus zur lefung bes Anakreons ein : konnen wir ben bem Anakreon ber Deutschen weniger thun?

#### 40 Lieber nach bem Anafreon ic

Wir wollen den Gaumen unsrer keser zu reizen die Oden nach der Neihe durchgehen, und bez je der zeigen, was uns vorzüglich gefällt, doch wersden wir auch nicht das Gegentheil verschweigen, wo der griechische Dichter uns einen größern Beifall abgewinnen sollte. Ben der ersten an die Helsden mussen wir gestehen, daß uns die griechische Rutze in dem Refrain angenehmer geschienen:

Ich wollte Kriegeshelben Und das, was sie gethan In meine Lever singen, Und sieng zu singen an; Allein die Lever thönte. Dem Liede viel zu fein, Von helben will ste singen. Den Amor ganz allein.

Der turge Nachfaß im Griechischen

Α βάξβιτος Βε χοξόᾶις Εξωτα μένον ήχει-

und nach bem zweiten Borberfage

DUSH BE

#### Ερωτας άντεφώνει.

Die Lever eonte viel zu fein, scheint uns unbestimmt und im Gegensaße des vorhergehenden überflüßig: denn kann man deswegen keine Kriegshelden bestugen? eben so scheint uns in den andern benden Zeilen das kleine Wortspiel, das in Kriegsbelden und Helden steckt, und auf die Liebeskriege

### Lieber nach bem Anafreon 2C

Des Amors anfpielt, weniger gefällig, als bie naive Simplicitat bes Anatreons:

Gern fang ich bie Meeiben, Und gern fang ich ben Cabmus, Doch meiner Leper Saiten Erfonen nur von Biebe.

In der ersten Strophe hatten wir gern die zwend Beile und das was sie gethan in eine andre vers wandelt sehen mögen. In der Mechahmung der aten Ode an die Schönen, hat der Dichter einen Eingang hinzugethan:

> Wer fabe ble Ratur erschaffen ? Wer burfte weigern, was fie gab ? Wer tropte Waffen aber Weisheit Ihr, ober ihrem Schöpfer ab ?

In der That scheint uns diese Moral hier em imrechten Orte zu stehen, da sie weiter kein Verhältniß mit, dem Gauzen hat und ohne den mindesten Verlust weggestrichen werden kann: der Anfang des Griechen ist weit naiser, und machet uns durch den unerwarteten Anfang, den Stieren gab die Natur Horner, den Pferden Sufe, den Hasen Geschwindigkeit in Fußen, wunderbar ansmerksam, wo dieß hinauslaufen wird.

Die zie Dbe ist sehr schon nachgeahmt, und bie benben Zeilen die im Rleinen einen so satyrischen Zug in Beschreibung der Nacht enthalten,

Wenn Patrioten trammen Bas Könige nicht thung

finb

Lieber nach bem Angfreon it.

find bes Anafreons aftronomischer Befdrei-

Legistanii 60° Agaroc 464°

weit vorzuziehen : so find noch verschiedne kleine Buge brinnen, bie bem beutschen tiebe eine vor-

1907, 1911 Celft fo talt, es reguety in 212

Ihm belfen, bacht ich, bringer Dir Gegen in mein haus.

ben Schluß: κέςτε αβαβές μέν έτι, W de καςdinn πονήσεις verwandelt der deunsche Dichter glücke lich in eine Frage, die die kleine Bosheit des Amors noch weit schalkhafter macht.

> Mein Bogen ift noch gut ! Du greifft nach beinem Herzen, Sprich, as es webe thut?

Die Ruhestatt nach der vierten Dde und ant die Freunde, nach der fünften Ode sind nicht wemiger angenehm. Das lettere führt im Griechistlen den Titel an die Rose, und wir glauben, daß ihm auch im Deutschen diese Ueberschrift bester zugekommen ware, da es sich hauptsächlich mit dem tobe dieser lieblichem Bumer beschäftigt : er beschließt es mit einer kleinan epigrammatischen Wendung, die dem bem Gefdmade unferer Zeiten mehr, als ber gricchifche Ausgang, gefallen wirb:

Befrang auch beute mich, bu Rofe! Bu hundert Schönen will ich gehn! Die Schönsten dunten fie fich alle, Doch nennen fie bich alle fcon.

Anafreon will nur mit einem artigen Mabchen, bas haupt mit Rosen umfrangt, einen Cang aufführen.

Der Schmauß am Friedensfeste ift ein lieb, im mahren Geifte des Anafreons gedichtet, ob es gleich feine eigentlich fogenannte Nachahmung ift : burften wir eine einzige wortliche Kritif wagen, fo ware ves , baß ber Dithter in ber legten Gerophe Giegede Franze ftreuen laßt, vielleicht haben es Siegespalmen fenn follen ? Es folgen Amor und der Dichter und an Doris, Nachahmungen ber fiebenben und achten Obe bes Anafreons. In ber leg. ten scheint uns ber beutsche Dichter einen Webanten bes Griechischen noch beffer genugt ju haben, als es im Original geschehen ift : bende erzählen einen angenehmen Traum, ben fie auf einen Raufch gehabt: fie ermachen bepbe und munfchen wieber ju fcblafen : ber Grieche fagt blos

> Mapangebrog d'é Thépan Tiáda Hadar nadérdan

ber beutsche Dichter - boch wir wollen unfern &fern zu gefallen bas ganze Liebchen berfegen :

Bom Bachus eingeschläfere, D Doris, traumte mir,

Ind, Engel; auch von Physis Lind, Engel; auch von dir! Auf. meiner Füße Spigen Lief ich dir leise nach,

Lief ich dir leise nach, ..., Und wollte dich erhaschen, Und ploblich war ich wach!

D Traum von kurzer Wonne!
Round er nicht länger febn?
The will nur wieder trinken,
So schlaf ich wieder ein.

Blucklich hat er sich hier an die Ursache seines. Schlafs

> : Verennieroc Avele Lom Bachus eingeschläfert

erinnert, welches ber Griche nicht gethan.

Das Gesprach mit einer Taube, nach ber neunten Doe ist unstreitig eine der schönsten Nach-ahmungen; so wie es auch eines der schönsten im Anakreon selbst ist: er läßt sich die Taube von selbnen Freunde Ugen zugesandt werden, und man kann einen nicht leicht belikater loben, als hier nach Anleitung des Anakreons geschehen ist.

Amor von Wachs und der Greiß nach der gehnten und eilften Ode. Dürfen wir es sagen, so gefällt ums der Plan von des Griechen lestern befer: die Rädchen, fagt er, sprechen: Anatreon, du dist alt, nimm einmal einen Spleget und bestelle beinen kahlen Kopf: es kannsem, ich weiß davon nichts, aber das maiß ich, daß ein Alter um desto

mehr fein Bergnugen nuten muß, ie naber er iff, baffelbe ju verliehren. Der beutsche Dichter fage:

Da steben Sie, die Schönen: Um mich und sehn mich an! Und scherzen mich, und sagen: Du bist ein alter Mann! Sie hohlen einen Spiegel Und sagen: Sieh einmal, hier oben auf der Scheitel; Ist ja dein Kopf schon tahl !

Ich aber sag: Ihr Kinder! Bas weis ich, ob es ift? Ich weis, daß sich ein Alter Verjünget, wenn er kußt.

Das ihm es Ehre bringet Wenn er euch liebt, wie ich? Die Frommste von euch allen, Ihr Schönen, kusse mich.

Die benben letten Zeilen gehören eigentlich niche zur Antwort auf ben Vorwurf, und ber Schluß, ben Anafreon machet, scheint natürlicher. Gin fleiner grammatikalischer Fehler ist es, wenn ber herr V. sagt: Und scherzen mich, so wie in einem anbern liebe vorkömmt:

> Wer tann vorüber geben, Der nicht binfegen muß.

Wir sehen nicht gern soiche Frenheiten burch Dichter 'autoristen', die ein gewisses Ansehen haben. In der solgenden an die Hausschwalbe nach der zwölften De hätten es vielleicht die leser lieber gefehen, wenn Hr. Gl., wie Unafraon von seinem Batholl, von seinem Madchen geträumer hätte, wenigstens

# 46 Lieber nach bem Anatreon ic.

ift es von einem jovialischen Dichter schon zu erwarten. Anakreon läßt seinen teser rathen, morimnen ber schone Traum bestanden habe, um den ihn die geschwäßige Schwalbe gebracht hat: in Deutschen sieht er darinnen

> Doch und niedrig, jung und alt, Machten einen schonen Wald. Duellen murmelten in Menge, Sichtbar war des Waldes Geiff, Und unsterbliche Gefänge Saugen Friedrich, Us und Kleift.

Die folgenden vier Oden sind wieder sehr gluckliche Nachahmungen, von denen sich die leste, an
den Preußischen Grenadier, den Verfasser der Kriegslieder vorzüglich ausnimmt. In dem Liede
an des Königs Waffenschmidt, wollen wir nicht fragen, ob die Waffenschmiede Trinkgeschirre machen, oder ob aus den Waffen der Feinde welche zu machen sind? es bleibt allezeit eine artige Idee

Ben Zusammenhaltung ber Nachahmung ber achtzehnten Obe an den Goldschmidt, Herrn Lieberkührt, gefallen und die Bemälde des Anakreons besser. Wir sehen den Frühling, wie er alses mit Rosen schmidt, Bachus und Entheren mit den Hymenden tanzend, unter einem dichten und vollen Weinstode die lächelnden Grazien und, entmassieren Liebensgötter, und den Apollo selbst unter liebenso liebensmurbigen Rnaben friefen. Der SerriM. ligt feinen Kunftler brauf arbeiten

- einen Gott bes Friedens, Dit einem Diprthentrang. Ein Fest ber froben Gotter, Und einen Schafertang.

Es tange feine Freude Der Jüngling und der Greis; Geführt von einem Amor, In einem Nymphencreyß!

Ein Pan, ben feiner Beerbe Belagert, frene fich Des überwundnen Wolfes, Der Pan fep Friederich!

Er febrt ein Friedensstifter ic.

Wir muffen ben biefer Gelegenheit gestehen, daß wir gewünschet hatten, der Berr B. hatte seine reisende Nachahmungen hin und wieder weniger local eingerichtet: er wird zwar freplich blos für preußische Mädchen gesungen haben: wir sind aber so menschenfreundlich, daß wir dem ganzen Mädchenchore aller Nationen und Zeiten gegönnt hätten, an dem Verznügen dieser Lieder Theil nehmen zu können; ben der ersten Strophe:

Mach einen Friedensbecher, Du, großer Kunftler! auf! Bild aber ihm jur Bierde Richts Trauriges barguf.

wurde burch eine teichte Aenderung ein fleines Misverständniss in ben Worten mach — auf haben können Lieber nach dem Unafreon 201

tonnen vermieben werben, ungeachtes bie Folge ben Sinn erklaret. Die bepben lesten Zeilen in der folgenden Strophe

Sier batten biefe Bifber . Richt ihren rechten Ort.

mochten wir gern wogstreichen, weil fie die Strophe matt machen.

In der folgenden Dde an feinen Freund: scheint unsers deutschen Dichters Schluß dem Vorwurfe weniger angemessen, als des Griechischen seis per: dieser singt:

Die schwarze Erbe trinket. Und diese trinkt der Baum: Es trinkt das Meer die Lüske, Die Sonne trinkt das Meer; Es trinkt der Mond die Sonne.— Was zankt ihr Freunde denn, Wenn ich zu trinken wünssche?

# Die Nachahmung lautet:

Gin Beifer und ein Trinker Gebort zusammen! Raum Lagt der Begriff fich trennen! Schwarz Erbreich trinkt der Baum,

Das Meer trinkt kuble Lufte, Die Sonne trinkt das Meer, Der Mond die Sonne. Knabe! Del und zu trinken ber.

Gift Delfer, und ein Trinfer. Gebort gufammen, Freund. :. :. Das ift fo tiar, wie alles, Morauf die Conne fcheint.

Der Vergleichungsgrund laft fich nicht wohl ginfeben, ber zwischen ben angeführten Objetten, und bem Weisen und bem Trinter ift. - Doch balb hatten wir vergeffen, bag ber herr 23. nachahmen, und nicht überfegen gewollt, bag er, ber vom Beifte bes Anafreon Durchdrungen ift, mit Bleiß von ber griechischen Simplicitat bisweilen abgewichen ift, um fich mehr nach bem Befchmacke unferer Beiten gu richten, baß er endlich feine gute Urfachen muffe gehabt haben, wenn er uns für. bie Schonheiten bes Unafregns, bie er fo gut fub. let und kennet, als wir, und vielleicht weit beffer, andre zu geben gesucht bat : wir gehen daber' von unferm erften Borfage ab, auch mit ben übrigen Bergleichungen anzustellen : genug, Die Lefer merden ihre Erwartungen nicht nur erfüllet, fonbern leicht übertroffen finden.

#### IV.

Laokoon, oder über die Grenzen der Mahleren und Poesie - mit benlaufigen Erlauterungen verschiedner Puntie der alten Runftgeschichte; von Gotthold Ephraim Leffing. Erster Theil. Berlin ben Chr. Friedr. Woß 1766. gr. 8. 298 S.

Lie ernfte und edle Einfalt, mit welcher biefe Schrift felbst abgefaßt ift, bemeiftert fich ei-17. Bibl. III B. 18t.



nes tefers felbft viel zu fehr, als daß wir eine Anzeige berfelben mit der gewöhnlichen Begeisterung eines Recenfenten, der die Gute und den Werth seines Buchs fühlt, oder zu fühlen glaubt, anfangen könnten; ungeachtet wir uns lange nicht erinnern, ein Buch von unsern tandsleuten in die Hande genommen zu haben, daß diese Ausbrüche von Glückswünschungen für unser Vaterland und tobserhebungen des Berfassers eher zu entschaldigen scheinen könnte.

Wenn, bem Ausspruche bes Simonibes jufol. ge, die Mableren eine ftumme Poefie, und bie Pocfie eine rebende Mableren ift, fo erfordert bieß große Einschränkung. Denn von ber Wirkung kann es vielleicht gelten, aber nicht von ber Bahl ber Begenstände, noch von ber Urt ber Ausführung. Spence in feinem Polymetis, und ber Graf Caplus, in seinen Tableaux tirés de l'Iliade &c. haben hieran gar nicht gedacht, und vor, und nach ihnen andere, welche ber Mahleren und Poefie gang einerlen Gelb, und eben biefelbe Bahn in biefem Felbe, angewiefen haben. nicht nur Runftrichter zu falfchen Urtheilen über Werte ber Dichter und Mabler ben einem gemeinfchaftlichen Gegenftanbe, fonbern auch Runftler. "Sie hat, fagt Berr &., in ber felbft verführt. ., Poefie die Schilberungssucht, und in ber Mahle-"ren die Allegoristeren erzeuget, indem man jene "ju einem redenden Gemablte machen wollen, ohne "eigentlich zu wiffen, was fie mablen fonne, und "folle, und biefe ju einem ftummen Bebichte, ... , obne ·

"ohne überlegt zu haben, in welchem Maage fie "allgemeine Begriffe ausbrucken tonne. —

Diefem falfchen Befchmade, und jenen ungegrundeten Urtheilen bat vornehmlich herr &. ent= gegen zu arbeiten gefucht. Rur eine Universität bat er nicht geschrieben ; benn fein Wert ift nicht systematisch abgefaßt; es ist also kein academisch &febuch , und eben darum ift es besto beffer. Aber fehlt es befroegen an Debnung? an Deutlichkeit? an Grunblichfeit ? Nichts weniger. Berr & führt uns auf Grundfage ju, wenn uns andere bavon abführen. Bas er mit einem allgemeinen Sage anfangen tonnte, 3. E. alles, was fic vom Ausbrude ber Schonheit, bem bochften Befege ber bilbenben Runfte, entferut, fann ein tauglicher Gegenftand ber Poefie, aber nicht ber Mableren, fenn; bieß ente wickelt er uns mit ungleich größerer Deutlichkeit und Lebhaftigfeit an einem ber wichtigften Benfpiele und burch wichtige Betrachtungen, Die er baben anftellt.

Beym Virgil Aen. 11. v. 222. erhebt ber mit seinen Sohnen von Schlangen umschlungene kastoon ein gräßliches Geschren: Clamores simul horrendos ad sidera tollit: Hingegen an ber Gruppe vom kassoon öffnet sich ber Mund mehr zu einem ängstlichen Seufzen, so wie sich überhaupt der Schmerz an dem Gesichte und in der ganzen Stellung mit keiner Heftigkeit und Buth zeiget. Herr Abt Winkelmann von der Nachahmung der griechischen Werke, S. 21. 22. scheint hierinmen Virgils Art des Ausbrucks zu misbilligen, singegen erhebt er den Ausdruck des griechischen

Runftlers besto mehr ; fein laofoon zeige mitten im Schmerz die große und gefeste Seele; er leide, wie des Sophofles Philotlet. Denn edle Einfalt und ftille Grofe, fowohl in ber Stellung als im Ausbrucke sen überhaupt das allgemeine vorzügliche Rennzeichen ber griechischen Meifterftude in ber Mahleren und Bildhauerfunft. Dieß lettere hat feine Richtigfeit; Die bemerfte Berfchiebenheit gwiichen bem Birgil und zwischen ber griechischen Allein die angegebene Urfach, die Gruppe auch. Folgerung baber und ber Tabel Birgils? Dieß . wird nun ber Gegenstand ber Untersuchung.

Nach ber Denkungeart ber alten Griechen, fonnte bas Schrenen ben einem großen forperlichen Schmerze gar mohl mit einer großen Seele bestehen - Dief bestätigen Benfpiele aus bem Somer, felbst bes Sophokles Philoktet. Rur uns verbieten Soflichkeit und Unftanb, Gefchren und Thra-"Die thatige Tapferfeit des erften rauben ... Weltalters, hat fich ben uns in eine leidenbe ver-"mandelt" ift ber fententiofe Gebanke herrn 1. — Wenn der Runftler alfo im Marmor bas Schrepen nicht hat ausbrücken wollen, so fann ihn der Ausbruck einer großen Seele nicht bavon abgehalten haben, S. 1 = 9. Uber wohl kann ihm bieß bas bochfte Gefes ber bildenden Runfte, Die Schonbeie, verboten haben, weil fich mit ihr in der Barftellung bes forperlichen Schmerzes, Die heftige Verzerrung ber Gefichteguge nicht vertragt, burch welche fic bas Schreyen ausbruden murbe. Der Brieche wollte aber leiben mit Schonheit ausbruden. IL S. 9.22.

C. 9-22. Bon biefem Belfte bes Schonen, und gmar bes 3bealschonen, welcher bie griechischen Runftler belebte, werben bier bie lefensmurbigfte Bemerkungen vorausgeschickt, welche wir gern, mare es auch nur verfürzt, zeigten, wenn nicht bas Amt eines Recenfenten erfoberte, bie Sauptideen zu verfolgen. Doch zwo konnen wir nicht Ben ben Alten maren bie Runfte borbengehen. burgerlichen Gefegen unterworfen; und bieß mit Recht, wegen ihrer fittlichen Ginfluffe, S. 13. 14. Den Muttern ber aften Helben hat so viel von Schlangen getraumt - Rein Bunber, fie faben ben Lag über bie ichonen Bitbfaulen und Gemablbe eines Apollo, Bacchus, Merkurs u. f. w. wels che felten ohne eine Schlange waren — S. 14. 15.

Ein andrer Bewegungsgrund, welcher fich für bie Bahl bes Ausbrucks benm griechischen Runftler anführen läßt, ift, weil er bem Auge nicht bas Meußerste vom Schmerze zeigen konnte; was hatte die Ginbildungsfraft bann noch ju benfen übrig behalten? "Wenn laokoon feufget, kann ihn die Gins , bildungsfraft fehrenen boren; wenn er aber fchrenet, "fo tann fie von Diefer Botftellung weber eine Stu-"fe bober noch eine Stufe tiefer fteigen, ohne ibn "in einem leichtern, folglich unintereffantern Bu-"frande zu erblicken. Sie bort ihn erft achzen, "ober sie sieht ihn schon todt." III. G. 23 - 25. Und zu biefer Bemerkung, wie wichtig bie Bahl bes Augenblicks in ber Worstellung, felbst bes außerften Affetts ift, beucht uns, gehören eigentlich eine Seite nachher, S. 26. 27. 28. Die angeführ-D 3 ten

54 Laokoon, ober über die Grenzen ten Benspiele der Medea und des Ajar des Mahlers Timomaches.

Eine andre Ursache, wher die sich weniger, beucht uns, als vielleicht gegen die vorherstehende, einwenden läßt, wird angeführt: da der Augensblick, welchen der Künstler ausdrückt, eine und veränderliche Dauer erhält, und also nichts aussdrücken kann, was sich nicht anders als bald vorübergehend benken läßt, so läßt sich das Schreyen, eben so wenig als das kachen, mit Anstand ausdrücken, weil das Anhaltende in der Nachahmung einne beleidigende Vorstellung machen würde, S. 25.26.

Gebachte Urfachen, welche in ben nothwendigen Schranken ber Runft gegrundet, welche gue gleich in Sage gezogen find, wendet hierauf Berr & auf bie Dichtkunft an, und zeigt, baß feiner von ihnen benm Birgil Statt fand. Denn körperliche Schönheiten find eine von ben geringsten Eigenschaften, Die ein Dichter feinen Personen beplegt, und ein Dichter bat auch bierinnen weniger Bortheile, als ber Runftler. / Ben bem Dichter gehet ferner die Handlung fort, und et ist nicht auf einen Punkt eingeschränkt; es ift auch feine fo bleibende Vorstellung, wann ihn ber Dichter schrepen lagt, bag wir uns ein immer offenftebenbes Maul und ein findisches ober ein gräßliches Geschren bens hingegen macht benm Dichter bas fen mußten. Schrenen allerdings bas unerträgliche leiden fenn. Ben ihm konnte alfo laokoon fcrenen, wenn ihn ber Runftler nicht burfte schrepen laffen, IV. S. 29.31.

Aber wenn Viegil als ein erzählenber Dichter biefen Ausbruck bes Schmerzens ficher anbringen tonnte, finbet eben bieß auf ber Buhne, in einem Drama Statt? hat Sophofles ben Philoftet mit Anstand vor Schmergen bruffend einführen tommen? Die Bebenklichkeiten dawider, die Beantwortung, und bie Auffuchung alles beffen, woburch Sophofles ber wibrigen Wirfung bes Schrebens vorgefommen, ift, bag er juft eine Bunbe gur Urfache bes Schmerzens mablt, baff er ihn mit viel anbern empfinblichen Uebeln verbunden bat, daß Philoktet den Saß gegen feine Feinde, und bie liebe gegen seine Freunde behalt; und bag ber Buschauer selbst bie Nebenpersonen, besonders Reopts lem, burch ben Ausbruck bes Schmerzes im Schrenen gerühret fieht, alles dieß, nebst der Bestimmung bes Schrenens bes Bertules ben eben dem Sophofles verbienet, vorzüglich S. 31 . 49. nachgelesen zu werben. Bie viele Schriftsteller, jumal unter ben Frangofen, haben ben ausgebreitets ften Ruhm als Kunftrichter bes Geschmacks, bie nicht ben hundertsten Theil dieses Scharffinns und ber feinsten Ginsicht in bas menfchliche Gefühl, und die Runft im Ausbrucke gezeiget haben.

Wenn der Virgilische Laokoon in einem Stude vom Laokoon des Kunstlers unterschieden ist, so kommen sie bende in einigen andern überein. Nun fragt es sich, welcher von benden dem andern nachgeahmt habe. Die möglichen Fälle sind, daß entweder der Grieche den römischen Dichter, oder daß dieser jenen, oder daß keiner von benden den andern bern nachgenhmt habe. :! Die erften benben Galle find verschiebentlich von einem und bem anbern Belehrten angenommen worden ; herr & aber füget mit Recht den gebachten britten Fall bingu, und ermeitert ihn babin, ,, bag bende aus einerten als stern Quelle geschöpft haben konnen. 44 mochten wir ber letten Möglichkeit gern noch mehr Umfang geben, bag wir nicht gerabe etnerlen Schriftsteller, ober Runftwerk annehmen, bas bende vor Mugen gehabt haben muffen. ist dieß so ofe ber Fall in mythischen Erzählungen ober Vorstellungen, jumal in folchen, bie von fehr wielen find behandelt worden , bag man die Spuren, fo ju fagen, von ordentlichen Befchlechtsfolgen wevet und mehrerer gang verschiedener Ausführungen einerlen Gegenstands ober Gubjects antrifft; von benen die jungern griechischen ober romischen Wichtet bald ber einen bald ber andern Manier gefolget find, und fie jeder wiederum auf eine eigne Art, mit hinzufügung ober Weglaffung einiger Umftanbe, verandert haben. Konnte nicht schon ber laokoon unter ben Briechen auf verschiebene Beife bearbeitet worden fenn; fowohl Birgil, als der Runfter der griechifden Gruppe, konnten mehr als eine Borftellung vor sich haben, die sie vielleicht felbst wieber nach ihren Absichten veränderten? Daß wir keine andre Worstellungen, außer jenen benden, von eben bet Befchichte übrig haben, entscheibet nichts. Doch , wir haben noch eine benm Quintus Calaber; und

biefe ift verschieden von erstern benben; " allein wer fagt uns benn, baß biefe, bie unter ben Bris-

chen

den insgemein angenommene, ober wie es 6. 77. heißt, die griechische Tradition gewesen ift ? herr i, fcheint es aus einem Bers bes intophron bestätigen ju wollen, wo bie Schlangen bas Benwort Rinberfreffer fuhren. Allein hieben ift mobil noch viel in Gebanten vorausgefeget, um bes Quintus Art ber Ergablung in biefem Benworte gu fin-Doch herr & fagt bieß vielleicht mehr in einer angenommenen Perfon. Denn er nimmt bie erstern benden Falle, baß ber Bildhauer ben Dichter, ober biefer jenen nachgeabmt habe, einen nach bem andern, als möglich an, und unterfucht, mas fic bor und wiber einen und ben andern fagen lafit; eben bieß ift bie befte, und ben Socratifchen Schriftstellern eigne Methobe, auf bie mabre Spur zu kommen, man febe V. VI. S. 50-77. eine vortreffliche Stelle, bie mir ben lefern nicht genug empfehlen tonnen, und welche bie feinften Beurtheilungen fomobl ber Borftellung im Dichter, als vom Runftler enthalt. Die umfchlingenden Windungen ber Schlange, um Vater und Sibne unter einen Knoten zu bringen, bie an ihnen frenbas Unbefleidere des gelafinen Arme, S. 60. Rorpers, find alles feine Bemerkungen. ber Dichter ben Runftler follte nachgeabmt haben; findet herr & gang unwahrscheinlich, und ift meht geneigt, anzunehmen ; baf ber Runftier ben Dich ter vor Augen gehabt habe. 6. 67.77.

Wenn ber Dichter und ber Runftler einerley Gegenstand auszudrucken suchen, so kann es nicht fehlen, ihre Nachahmungen, ber Gegenstand mag

nun ein Werk der Natur ober der Runft fenn, muß fen oft übereinstimmig ausfallen : ohne baß man ju fagen berechtiget ift, einer habe ben andern copirt, und ohne bag man ju Folgerungen fortidreiten faun, die man baber fur bie Runft ober bie Poeffe macht. Bievon nimmt Berr L. Beranlas fung, S. 80, f. eine fcharfe, aber gerechte Rritit über des Spence Polymetis anzustellen, wo es recht zur Absicht gemacht ift, nicht nur Uebereinftimmungen ber alten Runftmerte und Dicter, fo gar bis in den fleinsten Umstanden, zu finden, fonbern auch die Nachahmung bes einen ober bes anbern Theils baber zu folgern, und Gage baraus au schließen, welche bem Wefen ber bilbenben Runfte gang unangemeffen finb. Von dieser Art ift Die vollkommne Aehnlichkeit, Die er zwischen ber Mableren und Poesie überhaupt fest fegen will, und die ibn auf so viele Abwege bringt; als wenn er in einer poetischen Beschreibung nichts will gut beiffen, mas nicht in einem Gemablbe, ober an einer Gtatue vorgestellet werben fonne. Hievon führt Berr 1. S. 94. verschiebne augenscheinliche Benfpiele an; als da Spence verlegen wird, Urfache anzugeben, marum bie Dichter ben Bacchus fo oft mit Soenern vorstellen, und die Bildkunftler nicht. Berr & findet die mabre Ursache barinnen, daß die Sorner für die Runftwerfe von übler Wirtung gewesen fenn wurden; und hierinnen find wir vollig mit Aber wenn er fagt : " die horner des ibm eins. "Bachus maren feine naturliche horner, wie an "ben Launen und Satyren; sie waren ein Stirna schmuck,

"schmuck, ben er auffesen und ablegen konnte" so bitten wir um Erlaubniß, hieran noch zweifeln zu Der Ropf im Ronigl. Rabinet ju Berlin, benm Beger Thes. Brandenb. Vol. IV. p. 242. mo bie horner am Diabem befestiget fenn follen, macht bie Sache noch nicht aus. Die Borftellung bes Bacchus mit hörnern, foreibt fich weber von Runftlern, noch von Dichtern ber, fonbern allem Unfehen nach aus ber orphischen Theologie, und ift ein blos symbolischer Ausbrud eines Attributs beffen, was man unter bem Bacchus verftanb. Ebent aus biefer lehre, die noch in der Bildersprade vorgetragen mar, stammt bas zweigestaltet, ein ander Benwort des Bachus ber : duseura, dimoe Por, mird verbunden in den Orphischen Gefangen, hnmn. 29, 3. Die Erklarung, welche Diobor IV. 5. angiebt, ift von neuern Grammatifern, welche von biefem allen feine Begriffe batten; wie fich foldes burch bie gangen erften Bucher bes Diobors aufert.

Wiefern Dichter und Kunstler in der Vorsiellung der Gotter von einander abgehen können, wird ein andrer Fall S. 98. s. gefolgert; nehmlich, oft sind die Götter dem Kunstler bloße personissierte Abstrakte, ben dem Dichter hingegen wirkliche handelnde Wesen, oder wenn sie solches benm Kunstler auch sind, so mussen ihre Handlungen wenigstens ihrem Charakter nicht widersprechen.

Ein anderer Fall der Verschiedenheit wird selbst aus einer Art der Uebereinstimmung unter ihnen abgeleitet. Dem Kunstler konnte oft Religion,

Eigen-

## 60 Lackoon, ober über die Grenzen

Eigensinn berer, für die er arbeitete, und anbre auferliche Ursachen, zwingen oder verleiten, von seinem höchsten Gesetse, der Schönheit, abzugehen. So konnte in Tempeln ein Vacchus mit Hörnern stehen, aber der sich überlaßne Künstler stellte ihn nicht so vor. Es sollten also, einer sehr seinen Erinnerung des Herrn !. zusolge, detgleichen geheiligte, zu gottesdienstlicher Verehrung bestimmte Vilder unster den noch vorhandnen Antisen, von denen eigentlischen Kunstwerken abgesondert, und dieser Nahme nur denjenigen gegeben werden, ben welchen sich der Künstler wirklich als Künstler zeiget, und ben welchen die Schönheit seine erste und letzte Absicht geswesen ist. S. 104.

Der Kunstler konnte sich also ben Religionsbegriffen mehr ober weniger unterwerfen. Auch vom lettern Fall werden, wider Spence, Benspiele an ber Besta angeführt, S. 108.

Noch zwen Bemerkungen, welche die Grenzen zwischen der Mahleren und Dichtkunst sichten maschen: X. S. 113. Wenn von abstrakten Wesen, die personisscirt sind, als moralische Kräfte, Lugenden, die Rede ist, so ist es dem Dichter hinstänglich, sie durch ihre Nahmen und Handlungen zu charakterissiren. Dem Kunstler hingegen sehlen diese Mittel, er muß sie also durch bengefügte Sinnbilder kenntlich machen. Eben dadurch werden sie zu allegorischen Figuren gemacht. Folglich darf es uns nicht wundern, wenn sich der Dichter so wenig den diesen Sinnbildern aushält, die nur die bilbende Kunst nothig hat. Eine andre Art von Atstri-

tributen, welche poetische können genennt werden, so wie jene die allegorischen, mussen schoon häusiger vom Dichter gebraucht werden, nemlich, wenn sie zur Handlung dienen, als Upolls tener, Herkules Reule. Ben dieser Gelegenheit wird eine gegründete Kritik über die allegorische Stelle benm Horaz I. B. der Oden, 35, 17-20. bengebracht, S. 118. Doch im Allegorisiren ist überhaupt Horaz ein paarmal zu weit gegangen. Man s. 18. Od. 14. O Nauis, referent &c.

Run gebet herr & XI. S. 119. ju einem zwen. ten hauptunterschiebe, zwischen der Mableren und ber Poefie fort, ber fich auf alles, was in Dichtern Beschreiben, Schildern, Mahlen, heißt, beziehet. Aber auch bieß geschieht unmerklich und blos burch Anleitung einiger Betrachtungen, die er über verfchiedene Gebanten bes Brafen Caplus anftellet, melde lesterer in seinen Tableaux tirés d' Homere et de Virgile geaußert bat. Seine Borschläge, Vorwurfe zu Gemählben aus bem homer ju fammlen, findet herr i, ben weitem nicht fo wichtig, noch fo thulich, als man fie gemeiniglich anfieht, und zwar aus zween Grunben, Die er vortrefflich entwickelt; einmal, weil die Enfindung und Neuheit bes Vorwurfs ben weitem nicht bas vornehmfte ift, was wir von dem Mahler verlangen; und zwentens, well ein bekannter Bormurf Die Birfung feiner Runft ungemein beforbert und erwei-Da ferner homer zwenerlen Gattungen von Wefen und Handlungen bearbeitet, sichtbare und unsichtbare, so tann bie Mableren pur bie enftern

bruden, und in vermischten Sandlungen muffen viele einzelne Theile, Die von unfichtbaren Befen berrühren, megbleiben; es muffen die charafteriftifchen Buge verlohren geben, burch welche fich bie bobern Wefen über die niebern erheben, G. 126. -Selbft bas Unfichtbarfenn ber Botter macht in ber Worftellung Schwierigfeit. Die Mabler haben mar aus bem homer eine bunne Wolfe entlehnt, um eine Perfon unfichtbar zu machen, fabrt Berr I. S. 137. fort, benm Dichter ift bas Einhüllen in Nebel und Nacht weiter nichts, als eine poetifche Rebensort, für unfichtbar machen. Es fann bieß fenn, und es ift auch alfo; allein fann befregen bie Mahleren biefe Vorstellung nicht eben sowohl in ihrem Sinne brauchen, so bald es für sie schicklich ist? Da sie sich einmal in ber Unvermögenheit befindet, das Unfichtbarfeyn anders auszubrucken, so murbe es fchon baber als ein conventioneller Ausbruck angenommen werben muffen; boch biefer Ausbruck hat auch, entweber burch bie Gewohnheit, oder aus andern Urfachen, eine Art ber Laufchung an sich, daß wir auf das Unwahrscheinliche, bas brinnen liegt, nicht benten. In der That giebt man gwar hierunter gu, bag ber Ausan druck bes Unfichtbaren eigentlich nicht innerhalb ben Grenzen der Mahleren liegt; allein es deucht uns boch, wo von Laufchung und Julion die Rede ift, werden die Grunde eines falten Nachbenkens ein wenig verschwendet, S. 137-141.

Endlich schreitet herr t. zum Sauptunterfchiebe gwischen bem Ausbrucke ber Poefie und Mahleren fort. Sand-

Sanblungen, welche fortschreiten, beren verschiebne Theile fich nach und nach, in ber Folge ber Zeit eraugnen,find ein ber Dichtfunft eigenthumlicher Bormurf; Sandlungen aber', beren verschiebne Theile sich ne ben einander im Raume entwickeln, gehören eigenthumlich für die Mableren. Diefen Grundfag beftatigt, entwickelt, erlautert Berr & auf eine ibm eigne grundliche Art, und aus ihm folget, daß im Somer und in einem jeben guten Dichter vortrefflithe Gemahlbe vorkommen tonnen, welche ber Mab ler nicht nugen kann; baß hingegen ber Mabler Semablbe aus benfeiben ziehen kan, wo bie Dichter felbft feine Bemählbe, ober febr leichte Buge angebracht haben, mit einem Wort, bag Dichter gang anbers, und oft andre Begenftanbe mablen, als Artiften; und baß folglich ber Sas grundfalfch ift, bem jufolge aus ben Bemahlben, ju welchen ein Dichter Stoff giebt, auf bas mahlerifche Lalent bes Mablers gefchloffen werden tonne. verweisen unfre lefer auf die Ausführung felbst: XIII. S. 142. befonders S. 152. f. Aber ben befondern Werth des Grundsages, daß blos Handlung ber Hauptvorwurf ber Poefie ift, als worinnen fich eben Die große Manier bes Grieden außert, ben Berth Diefes Grundfages in Anfehung zwener wichtiger Bolgerungen können wir nicht unterlaffen anzuzeigen : Einmal fliefe hieraus bie Regel von ber Ginbeit ber mahlerischen Benmorter; gehaufte Benworter murben nicht mablen, fonbern bie Ginbil-Dungsfraft ermuben ober verwirren ; zwentens entwickelt fich hieraus die ganze lehre von der Umanglichfeit

lichkeit der descriptivo Poetry, und die Grunde derfelben, von denen es sonst so schwer wird, sich Grund
anzugeben. Die Poesse kann uns, permöge der Natur ihrer Zeichen und Mittel des Ausdrucks,
nicht mit Lebhaftigkeit und dis zur Tauschung Gegenstände vorstellen, die in einem Raume neben einander stehen, und sich dem Auge auf einmot ent=
becken; und die sie hingegen blos nach und nach vorstellen kann. Diese ist unstreitig eine von den wichtigsten, die Herr L. erosnet hat: S. 155.

Da herr & aus bem homer erwiesen hat, baß, er seine Beschreibungen und Gemählbe stets fo einrichtet, daß fie in eine handlung vermanbelt werben, indem nicht die schon entstandnen Sachen, fonbern ihre Entitehung ergablet wird ; er befchreibe, 3. E. nicht den Wagen der Juno , fondern lagt ibn burch die Bebe Stud vor Stud jufammenfegen; fo kommt febr naturlich bie Reihe an bas Schild Achills, und auch an biefem zeigt Heer & eben ben Runftgriff bes Dichters, bas Coeriftirende feines Borwurfs in ein Confecutives zu verwandeln. Nicht ber verfertigte Schild wird befchrieben, fondern bie Berfertigung. Diese einzige Betrachtungsart ift bem homer vortheilhafter, und verrath mehr Scharffinn, als was von Pope und in einer beutfchen Schrift im III. B. I. St. ber Sammlung : vermischter Schriften jur Beforderung der schonen Wiffenschaften, jur Entschuldigung Domers angeführt morben ift. Birgil ift bierinnen weit hinter, bem homer, benn fein Schild bes Mer neas wird wirklich blas beschrieben, und zwar vont : DictDichter, so baß die Handlung mittlerweile stille steht, und eine Spisode angebracht wird, die mit dem übrigen gar keine Verbindung hat. Was würde Herr L. erst von des Hannibals Schild benm Silius Italicus, im zwenten Buch, V. 412. f. sagen, wenn es ihm bengefallen ware.

Wenn wir ben XVI. Abschnitt ein wenig zu metaphysisch finden, soviel er auch dem Scharffinne des Hrn. V. Ehre macht; so ist vielleicht unser Geschmack daran schuld. Wir können aber nicht läugnen, daß wir nicht gern ben einem Gegenstande der schonen Runste Psychologie lesen, und überdieß scheint es uns, daß derjenige, der die ganze Frage benm Schlusse des vorigen Abschnitts nicht verstanden hat, schwerlich das solgende lesen dürfte.

Im neunzehnten Abschnitte folgen noch einige Rritifen, über bas Schild bes homers und bes Boivins Zeichnung beffelbigen. Berr &. glaubt, Boivin habe ju viele befondre Gemabite, Die et auch von zwolfen auf zehen reducirt, auf bemfelben gefunden, und nicht bemertt, bag ber Runftler nur einen einzigen,aber fo pragranten Augenblick gewählt, baf bas Borgebenbe und Folgende barqus verftanden merben muß; ber Dichter hingegen, eben bieß Worges bende und Nachfolgende jugleich mit hat ausbrucken muffen. Wir find überzeuget, daß ein Runfiler in Ausfertigung biefes Schilds fich fo verhalten muffen, aber mir zweifeln, ob Bomer biefe feinen Begriffe vom Unterfchiebe ber Dichtfunft und materiellen Borftellung in einem Basrelief gehabt, und baß er ben fich fo gedacht habe : als Dichter, fuhre er eine ganze 17. 26. 112.18t. Reibe.

## 66 Laokoon, oder über die Grenzen

Reihe von Handlungen an, welche Vulfan, als ein vollkommner Artist, auf dem Schilde nur durch einen interessanten Augenblick angegeben haben würde. Wie nachher Herr & selbst eingesteht, kann Homer von der Mahlerkunst zu seiner Zeit noch keine sehr feinen Begriffe gehabt haben.

Rorperliche Schone Begenstande kann die Poefie am wenigsten vortheilhaft vorstellen. Die Wirfung bavon muß schwach senn, ba die verschiednen Theile aus beren Uebereinstimmung bie Schönheit entsteht, im Gedicht sich nicht auf einmal überfeben laffen, fondern nur einzeln und nach und nach. Der Sal, ben andere auch eingesehen haben; (benn bie Erfahrung giebt ihn gar ju leicht an bie Sand, nur ben Grund haben andere nicht anzugeben gewußt. Dubos Refl. T. I Sect. 13.) ber Sag also wird burch Alcinens Schilberung aus bem Arioft, als ein beutliches Benfpiel, erlautert. homers und Wirgils Geschicklichkeit im Unterlaffen, im Nichtthun, wo fich nichts mit Bortheil thun lagt, und ber Runftgriff Unafreons im Gemablbe feines Magbchens und bes Bathylls wird entwickelt. XX. Abschnitt.

Allein, die Poesie weiß ihr Unvermögen in diesem Stucke durch mehr, als einen Kunstgriff zu ersezen. Sie druckt die Schönheit durch ihre Wirkung und den Eindruck aus, den sie macht. 3. E. Helena benm Homer V. 156 - 158. Sie verwandelt ferner die Schönheit in Reiz dadurch, daß sie dieselbe in Bewegung sest. XXI.

Hingegen mißgludt es ber Mahleren, wenn fie Schönheit burch bie Wirtung ausbruden will. herr &. zeigt es an bem vom Canlus, aus ber angeführten Stelle homers , vorgezeichneten Gemabl. Gierige Blicke, faunende Bebe ber Helena. wunderung foll fich auf ben Besichtern ber falten Bie lacherlich, wie efel wurde Greife zeigen. bie Aussicht biefer alten Sufannenbruber fenn ! Die Belena hingegen stellt er verschlepert auf, fo wie fie ber Dichter eingeführt hatte. Man bente fich bie Wirkung im Gemabibe hievon in ber Bergleichung mit ber Belena bes Zeuris, die nacht ba ftand. Aus bem allen bestätiget sich nicht nur ber Unterschied zwischen bem, mas Poefie, und mas Runft leiften fann, immer mehr und mehr; fonbern es wird auch offenbat; Homerische Madabs mung ben einem Artiften ift nicht, ihm eben feine Bemählbe abborgen, sondern sich ben Beift Somers eigen machen , die Einbildungsfraft mit feinen erhabenen Bugen anfullen, benten, und feben, wie er , u. f. w. Man febe 6. 224 . 226. auch bie benben feinen Betrachtungen aber bes Phibias Jupiter, und ben Apollo im Belvebere, mit ber finnreichen Erflarung ber Stelle aus bem homer, il. y. 210. 211. 6. 227.231.

Häßlichkeit kann ber Dichter eher ausbrücken. Man sieht es an homers Thersit, weil burch herrechnung ber einzelnen Theile und Ingredienzien der Häßlichkeit ihre Wirtung nicht so vereitelt wird, wie ben der Schönheit; nach dem höhern Grundsaße der Empsindung, daß das Widrige allezeit leichter,

# 68 Laofaon, ober über die Grenzen

wo nicht machtiger, auf unser Gefühl wirkt, ale Much braucht ber Dichter bas das Angenehme. Sägliche, um die vermischten Empfindungen bes lächerlichen und des Schrecklichen hervorzubringen. Man verfolge mit feinen Gedanten bie feinen Betrachtungen über biefe benben Empfindungen, G. 233 - 238. Der Mahler tann fich bes Saflichen ber Formen nicht mit gleichem Bortheile bedienen; es bleibt allzeit, auch in ber Nachahmung, beleibigend, und stort bas Bergnügen, bas auch sonft ble Kunst des Artisten gewährete. Die Urfachen llegen barinnen: Ben ber Dachahmung ber Saflichfeit lofen fich bie unangenehmen Empfindungen in feine angenehmere burch bie Erinnerung auf, baß es eine bloße Worstellung fen; häßlich bleibt haßlich, fo wie Etel Etel bleibt, es mag ber Gegenstand wirklich ober nachgeahmt fenn. Auch zu Erreichung bes lacherlichen ober Schrecklichen, ift Die Benmifchung ber haflichen Formen nicht gang fo bequem in der Mahleren, als in der Poesie; das Safliche erscheint im Gemablbe in feiner gangen Rraft, durch die Coeriften, der Theile, und meil Die Borffellung bleibend und foetbaurend ift, fo behalt enblich ber Abichen die Oberhand. amenten Grund, warum Die haftlichkeit der Formen tein Gegenstand für Die schone Runft ift, finbet Berr & in ber Ratur ber Empfindung bes Sag. lichen felbst; fie ift an und fur sich, fo wie ber Etel, mit keiner angenehmen Borffellung vermischt, und kann nichts als Unlust verschaffen. Aber kann ber Dichter auch bas Efelhafte, wie bas Safliche, wenigftens

nigffens als ein Ingredieng zu vermifchten Empfin-Bungen brauchen? Herr & bejaht es, und erweist es durch Benfpiele, bag fowohl bas lacherliche als bas Schreckliche, burch das Elethafte vermehrt wet-Aber miber ben Gebrauch, ben ber Mahler vom Etelhaften machen fann, hat er Einmenbungen S. 249 261."

Die folgenden Abschnitte XXVI, bis XXIX. enthalten einige Bemerkungen über herrn Abt Winfelmanns Gefchichte ber Runft, welche Berr &. bamale guerft erhalten batte. Erfterer hatte ben laotoon bis in bie Beiten Alexanders binauf gefett. Berr &., ber überall mie mehrerer Behutfamfeit und Grundlichkeit gu Berte gebet, bringet nicht nur Schwierigfeiten bagegen por, fonbern macht es auch fehr mahrfcheinlich, baß biefe Statue nicht eher, als unter ben erften romifden Ranfern, verfertiget fenn tann. Ueber ben Borghefischen Fechter, macht Dr. L. G. 284. f. eine Entbedung , bie uns fehr überrafchet bat, und wiber die wir noch nichts einzuwenden miffen, baß es eine Vorstellung bes Chabrias sen, nach Anleis tung ber Stelle benn Repos Chabr V. Der legte Abschnitt enthält noch einige im Winfelmann bemertte Unrichtigfeiten , die wir aber bier übergeben.

Bir wollen bagegen noch einige von ben gerftreuten Anmerkungen benfügen , ohngeachtet ber lefer voraussehen muß, daß sie zum Theil von ihrer Deutlichkeit und Brauchbarkeit baburch verlieren. weil fie außer bem Zusammenhang angeführt find.

Man findet auf feinem Runftwerke ber Alten, weber von benen, die noch übrig find, noch unter benen,

## ,70 Laokson, ober über die Grenzen

peneur beren die Alken gebenken, eine Furie meil ihre Wuth keiner Schönheit fähig war. Bep diesen Gelugenheit wird eine weit richtigere Erkläung des bekannten Basrelfef, das den Lod Melogers vorstellt, bepgefüget, als Spence und apbere gegeben haben. Denn Spence hatte zwo Furien darauf zu finden geglaubt, S, 16. 17. 18. Aber S 106. C) wied diese Bemerkung genauer bestimmet, und auf eigentliche Kunstwerke eingeschränke. Wo es blos auf sindbildliche Vorstellung ankanr, können Furien porgestellt worden seyn, und sind es auch.

Limanth verhüllte Agamemnons Angesicht, wie die gemeine Mennung ist, nicht, weil der Schmerz eines Vaters über allen Ausbruck ist; der höchste Grad des Affekts hat die allerentschiedensten Jüge, und nichts ist der Kunst leichter, als dies auszudrücken; sondern weil es die Grazien der Kunst verdoten; ber Ausdruck wurde eine häßliche Verzerrung gewesen senn. S. 18. 19.

Munde ift fein Jupiter, der Orafel ertheilt; wofür ihn Montfaucon halt. Um Orafel zu geben, brauchteres kein Schrenen; und eine folche Gebarde ist wider das Ideal an einem Gott. S. 21.

Im Gemählbe des Limanth kann Ajar niche schrepend vorgestellt gewesch senn, wie Balerius Maximus erzählt; es würde das Gemählbe his durch geschändet worden seyn. S. 21.

Im Plin XXXIV, 9. wird eine verstümmeite Stelle gluciich verbessert: Syraculis autem Philoctetem claudicantem, cuius &c. S. 22. 23.

Dem Dichter Philipp in ber Anthologie, wird bom herrn i. S. 27. wohl mehr Scharffun bengelegt, als er wirklich gehabt zu haben scheint. Auch das drenzehnte Gedicht, B. IV. c. 9. scheint anzuzeigen, daß Philipp den Ausdruck an der Medea blos wißig hat erheben wollen.

Die Stelle im Sopholles Philoktet 702. 703. wird sehr wohl erläutert, und xaxoysiran ein Gefellschafter im Ungluck erkläret. S. 25.38. 8)

, Ich befenne, fagt herr i. G. 43. baß ich an Der Philosophie bes Cicero überhaupt wenig Ge-"fchmad finde" (und gewiß, es ift ofterer feichte Declamation, als reife Erwägung ber Dinge und tiefe Ginficht barinne,) ,, am allerwenigsten aber nan ber, bie er in bem zwenten Buche feiner Tufcuplanischen Fragen über die Erduldung bes forper-, lichen Schmerzes austramet. Dan follte glan-"ben, er wolle einen Glabiator abrichten, fo febr neifert er wider ben außerlichen Ausbruck bes , Comerges. — Dem verbammten ober feilen Rechter tam es ju, alles mit Unftand ju thun 27 und zu leiden. Von ibm mußte fein flaglicher saut gehöret, feine fcmergliche Budung erblicet merben. — Die tragische Bubne erfobert ein ge-"rabe entgegen gefestes Betragen. . Ihre Helben "muffen Gefühl zeigen. — 3ch bin ber festen Dennung, bag bie glabiatorischen Spiele bie vornehmfte Urfache gewefen, warum die Romer in bem "Tragi

"Tragischen noch so weit unter dem Mittelmäßigen "geblieben find. Die Zuschauer lernten in dem "blutigen Umphitheater alle Natur verkennen. — "Das tragischste Genie, an diese künstliche Todes. / "seenen gewöhnt, mußte auf Bombast und Ros, domontaden verfallen." — Eine sthone Bemertung! Man sesse noch den Mißbrauch der damals herrschenden stoischen Weltweisheit hinzu, so wird uns das Eigne der tragischen Bühne unter den Rosmern ziemlich begreistich senn.

Das Ucbertriebene, daß sich in ben Rachahmungen wisiger Ropfe zeigt, die selbst Original baben scheinen wollen, wird an Petrons Benspiel

febr mohl gezeiget. G. 54. Unmert. f)

Das Uebliche war überhaupt ben den Alten eine fehr geringschäßige Sache. Sie fühlten, daß die hochste Bestimmung ihrer Runst, die Schonheit, sie auf die vollige Entbehrung desselben führe. S. 66.

Ein schwebender Körper, ohne eine scheinbare Ursache, durch welche die Wirkung seiner Schwere verhindert wird, ist eine Ungereimtheit, von der man in den alten Kunstwerken kein Erempel sindet. Deswegen halten einen schwebenden Körper gemeis niglich entweder Flügel, oder er ruht auf Wolken. Und es besindet sich dieses in der That also, wenn man nur an die Apotheosen, z. E. der Jaustina in des Bellori Arcubus Triumphal. n. 49. denket. Herr L. macht daher Schwierigkeiten gegen den Abdruck von einer Münze, welche Spence, nach dem Addison, zur Erklärung der Stelle im Judenal Sat. XV. 100 - 107. nudam essigiem clypco fulgen-

fulgentis et husta Pendentisque dei anführet, wo ein schwebender Mars sich der Ahea Sylvia nähert. Die Stelle selbst, beucht uns, wird am natürlichsten in der alten Glosse erklärt, quasi ad istum se inclinantis. S. 81. c) s. daß überhaupt Mars im Ausfall ausgedrückt war. So ist der auriga pendens beym Silius Italicus VIII, 283. Aen. V, 147.

Noch miffen wir in der Note S. 84. zur sten Zeile zu den Worten: wird man vergebens darnach durchblättern, folgende Auflösung benfügen: Das hier erwähnte Bastelief in des Bellori Admirandis (welches eben daffelbige ist, so in des Montfaucon Suppl. T. p. 183. sich besinder,) steht in der neuesten Ausgade von 1693. Tab. 5. seht aber in der ersten. Doch ist Mars daselbst nicht in einer schwebenden Stellung, sondern er geht.

In der zeen Zeile der Note auf der 85. S. fagt Herr & daß man in alten Kunstwerken kein Exempel schwebender Figuren fande. Allein an dem sogenannten tiderischen Achat, welches der der Notre Dame zu Päris ist, fällt uns derzeitsthen Exempel an dersenigen Figur den, welche Le Ron in der, im Polenus Thesauro T. II. stehens den Absandlung, wiewohl als an der hinter derselzben schwederden Figur. Man sindet deren Abbildung auch in des Morells Columna Trajana, wo die Meynung des Alb. Rubens, des Harduins und Tristans beygefügt sind.

## 74 Laokoon, oder über die Grenzen

Die 90. Aesopische Fabel, vom Merkur benmt Bilbhauer, erhält eine feine Erläuterung. S. 88. s. Hingegen durste S. 103. a) aus tumere wohl zu viel gefolgert, und S. 105. sollte ußewar durch entzstellen, schänden ausgedruckt worden senn. Auch S. 112. durste benm Codinus und Svidas das Tyms panum wohl nicht anders als auf das der Cybele eigenthümliche Instrument der Pauke zu ziehen senn, da Besta, Cybele, die Erde, so häusig für einerley angesehen werden.

In einer Unmerkung G. 121, a) von Worftellung des Todes und des Schlafes, wird bes guten Beschmade ber Alten auch hierinnen gebacht, bie weit entfernt maren, ein efles Lobtengerippe baju ju mablen. Beplaufig gebenten wir, baf. boch Stius auch schon in das Efte gefallen ist XIII, 560. nigrum pandens mors lurida rictum. Berr Abt Bintelmann fuber in ber Abb. von ber Allegarie. G. 81. bren Benfpiele von Tobtengerippen auf alten Basreliefs an; wiewohl ihrer eigentlich mur zwen find ; benn Spon rebt an benben Stellen von eben bemfelben. Da aber auch noch Gerippe auf zwen gefchnittnen Steinen vortommen, fo fcheint es fcmer zu fenn, zu behaupten, wie Berr Lau-Bert, daß die Alten ben Tod nie unter bem eflen Bilbe eines Berippes vorgestellt haben sollten. Mur hat bief bie icone Runft nicht gethan. Eben bafelbft wird des Basreliefs an der Rifte zu Elis benne Pansanias Eliac. XVIII. gedacht, mo herr & die Borte: αμφθοτεξους διεστεαμμένους τους ποδας lieber : bende mit übereinander geschlagenen Fussen,

Kussen, als mit krummen Fussen übersesen will. Bas sollen die krummen Fusse ausdrücken?"—Die Frage ist natürlich, allein, wenn sie sich auch nicht beantworten ließe, so können dem Sprachges brauche nach, dieureaupusoi rous madas doch nichts anders als krummfüsichte Anaben senn. Vermuthlich lag eine gewisse symbolische oder allegorische Vorstellung daben zum Grunde. Man denke an die hinkende Rache, und an die hinkenden Litä bepm Homer II. 10, 499. Auch Libull II, 1. am Ende hat incerto sonnia vana, (oder wie Brouckbuß liest, gar vara) pede.

Bon ber forperlichen Große, bie Somer feinen Göttern benleget. S. 135. c) und daß bas Colosselifche in der Abbildung der Gotter aus dem Homer entlehnt fen; (ebendaf.) (ben verfprochnen Unmer-Bungen vom Coloffalischen feben wir mit Berlangen entgegen.) von ber Zwenbeutigfeit und bem Difbrauche bes Worts Gemablbe in ber Poefie, bas man lieber mit ben Alten, Phantafieen nennen follte, 6. 149. find verfchiedne gute Bemerkungen und Bebanten eingestreuet, Wenn Dares Die Belena beschreibt: notam inter duo supercilia habentem, so vermuthet herr & daß nicht sowohl von einem Maal, als von bem fleinen Zwischenraum, zwifthen ben Augenbraumen bie Rebe fen. fügt, eine fritische Muthmaßung ben, baß morain statt notam zu lesen sem möchte. Das aus bem Seneca angeführte Benfpiel zeigt , daß mora ein Sinberniß, ber Zwischenraum von einem jum andern fenn fan, werm baburch die Bewegung ber einen

## 76 Laofoon, ober über bie Grengen

einen Sache gegen die andre aufgehalten wird. Bielleicht stedt Herr & Erklarung im Borte nota felbst, das statt discrimen stebet: so wie vermischete Sachen, res confusae keine notam haben, also auch nicht unterschieden werden konnen.

Die Stelle des Plinius, in der Zufchrift, S. c. ber Sarb. Ausg. wo nur von bren Runftlern gefage wird, fie batten in ihren Aufschriften, in ber bollenbenten Beit emande gefest, und nicht, wie anbre, enoise, rettet Berr & gar fcon von einer 'anscheinenden Unwahrheit, ba fo viele Infchriften ber Runftler bas Gegentheil lehren, indem er ents becket, daß Plinius blos von ben ersten alten Deiftern, ben Schöpfern ber bilbenben Runfte (pingendi fingendique conditores) rete. 31276. f. In einer Anmertung, G. 280. c) welche Die Auffuchung biefer been Berte im Plinius betrift, wird gelegentlich eine Muthmaßung iber eine Stelle beygebracht. lib. XXXV. Sect. io. wo auf einem Gemabibe: Nemeam fedentem supraleonem, pal-'migeram ipsam, adstante cum bacuto señe. cuius supra caput tabula bigae dependet, Nicias scripfit, se inuffifie. Bielleidt, fagt Herr & fand anfangs culius lupra caput xxxxxx dependet, quo N. Die Muthinaffung ift tugn, macht aber Beren & Chre. Uns hat es immer geschienen, bag in bem tabula bigae ein Meit voer Stud am Wagen ftede, ber bier als ein Emblem bes Sieges bengemablt mar, wie fonft auf Basreliefs und geschnittnen Steinen anbre Attributa bes Bettlaufs bengefügt werben, um bem Gieg barinborimmen anzubeuten, Mit wie viel Berlangen feben wir nicht bem aten Theile Dieses vortrefflichen Buchs entgegen!

## 0000000000000000000

#### V,

Cortes, von Friedr. Wilh. Zacharia. Erfter Band. Braunschweig in Commission, der Fürstl. Waisenhaus Buchhandlung. 1766. 14 B. fl. 8.

ie Epopee ist unstreitig einer ber schwerften, ber größten und ebelften Arten ber Dichts funft, eine Arbeit, zu welcher fich alle Rrafte bes: Genles vereinigen muffen, wenn fie vollfommen werben foll. Nachdenken und Einbildungsfraft, Feuer und faltes Blut mischen fich felten in bem Temperamente eines Dichters, und find boch jur Erschaffung ber Epopee nothwendig. Man nehme baju die Renntniß ber Welt und ber größten Gegenstände in der Matur, das feinste Studium des menschlichen Bergens, die schärffte Kenntniß ben: Sprache und ber Schreibart, die man fa in ber Gewalt haben muß, baß man feinem Gebichte gleich, gludlich ben Con ber Erzählung, und ben Schwung ber Begeisterung geben tann, fo fieht man leicht, ce penible Ouvrage

Jamais d'un Ecolier ne fut l'apprentissages Deutschland sieht noch immer sein gluttichstes. Die folgende Anrede an die Europäer, welche fle zur Aufmerksamkeit auf den Gesang des Dichters erweckt, ist schön, und vorzüglich der Schluß. S. 6. Reißt euch der Ruhm 20.

Ben ber Einführung des Helden S. 8. f. f. fep es uns erlaubt eins und bas andre ju erinnern. Bir munfchten eine Perfon, welche bas gange Bedicht hindurch die Blicke des lefers auf fich gieben foll, mehr charafterifirt zu feben. Eine schone Grundlage bagu batte ber Berfaffer in ber portrefflichen Beschichte bes Antonio de Solis, bem er fanft gefolgt ift, gefunden. (\*) Bir miffen frenlich wohl, bag fich ber Charafter eines Belben am besten in feinen Dandlungen felbst schilbart, und konnen noch nicht urtheilen, wie er fich aus bee Folge bes Gebichts wird bestimmen laffen; benm Cortes aber hatten wir es wenigstens für viele lefer gewünscht, benen berfelbe in biefen vier Gefangen noch ziemlich zwendeutig vorkommen muß. zirfelformige Bug:

Roch manche Hindurniff, Die nur ein Beift, Dem feinen gleich besiegt,

läßt seinen Muth sehr unbestimmt. Hietnachst dunkt uns biese Stelle nichtbie gehörige Burte, denrechten Anstand zu haben, und wir glauben bier eine vorzügliche Nachläßigkeit in dem Bau der Verse und im Ausbrucke bemerkt zu haben. Man lese z. B. gleich die ersten vier Zeilen, und hernach folgende:

Riemand war

Bon bem ungfactlichen halb nacten Wolf,

(\*) Hiltoria de la Conquilta de Mexico. En Amberes, 1704. Fel. Lib. I. cap. IX. p. 31, 32. Der nicht geglaubt , der Europäer fep Bom gottlichen Geschlecht.

In ber folgenben Rebe bes Montezuma hebr fich ber Ausbruck wieber; am ebelsten ist er in folgenben Versen:

— Sind dies Menschen bloß? Welch eine Aunst Hat sie gelehrt, des himmels Wetterstrahl In Röhre fassen? Wer gab ihrer Hand Das Mörderschwert, zwenschneidig, spiegelhell, Das ganze Glieder von dem Körper trennt zc.

Auch bie folgende Befchreibung bes Pferbes ift vortrefflith, und befto schafbarer, je eigenfinniger ber Ausbrud gegen ben Dichter ift, wenn er beralelchen Begenftanbe mablen foll. Bon Batumogin, Diesem ebeln jungen Selben, ber so fcon beschries ben wird, erwarteten wir S. 22. eine feurigere, und furgere Rebe. Sier litte bie Berfifikation wieber viel Berbefferung. Das Bleichniß S. 26. f. scheine uns nicht gang schicklich zu fenn. Situation des Monteguma paßt nicht auf die Umftande bes Junglings, ber, die Angel in ber Sand, am Strome fist, und fein Muge an ber lanbschaft weibet, Die sich im Baffer fpiegelt. Das haupt bes Europäers muß in Montegumens Geele eine gang andre Bewegung hervorbringen, als ber offne Rachen eines Caimans in ber Geele bes Junglings ; Entfegen, Schauber, aber mit bunfler Freude und innerm Triumph über bie Sterblichfeit ber Europäer vermifcht. Benm Gatumo. gin ift biefe Freude nur lebhafter, und entwickelt 17.266.11126.16t.

fich fogleich, und hier redet biefer junge Selb (G. 28.) feinem Charafter und Affette gemäß. Auch bas Gleichniß S. 30. welches Montezuma und einen Tyrannen vergleicht, ben ber Mord eines Unschuldigen beunruhigt, hat wohl gar zu viel Mehnlichkeit mit bem Berglichenen, und ben meiften Umftanben, worinn er fich befant. Das . Hebrigé bes Gesanges halt sich in bem mabren Lone ber epifchen Art ju erzählen. Die Befchreibung bes Tempels hat viele schreckliche Schonbeit; vielleicht hatte sich ber Dichter noch einige Buge aus ber Beschreibung bes de Solis (\*) ju Nuge mathen konnen, welcher auch ben Gis bes Abgotts, und andre Theile bes Tempels umftanblicher fchilbert. Das schreckliche Gelübbe, welches Monteguma feinem Bogen thut, buntt uns übertrieben au fenn, und faum bie Entschuldigung mit einer fcmdemerifchen Unbesonnenheit zu vertragen:

Dafern — ein Einziger Der schweren Straf entgeht, ein Einziger Burnd ins Land bes Aufgangs kehren kann; So treffe selbst mich der gesprochne Fluch, m. f. f.

Zweyter Gefang. Wir fonnen und zwischen biesem und bem vorhergehenden Gefange feinen Zwischenraum ber Zeit benten, und doch sollte
man ihn aus bem Anfange bes zweyten vermuthen:

Schon flieg bas Binfeln ber Beopferten Gen himmel auf, u. f. f.

Fonst

<sup>(\*)</sup> Lib. III. C. XIII. p. 264.

Sonft ift ber Eingang biefes Befanges febr fcon; bas Feperliche beffelben ift auch durch bie fcredliche Carimonie, die am Schluffe bes vorigen befchrieben wurde, gludlich vorbereitet. Bom Throne. Gottes wird ber lefer jum Aufenthalte ber verwors fenen Beifter geführt, mo Abramelech in einen beftigen Streit mit Satan gerath, welcher burch Belial geftillt wird. Wir erinnern bier nur, bag wir, bisher wenigstens, weber bie Nothwendigfeit biefer Erbichtung, noch ihren Zusammenhang und Einfluß in die haupthandlung bes Bedichts einfe-Warum eilt Abramelech aus feinem Gogentempel zur Solle? Will er Benftand von Satan haben ? Warum wird er benn fo erbittert, da biefer bas Wert ausführen, und bie Spanier bezwingen will? Warum entsteht biefer gange Streit ? Bogu endlich bie Erscheinung, welche Abramelech bem Montezuma im Traume widerfabren laft ? Ihn befto mehr wiber die Spanier aufgubringen ? Aber hatte er nicht schon zu Ende bes vorigen Gefanges ben Tob ber Spanier mit ben fchrecklichsten Verwunfchungen beschloffen ? Zubem ift ber Traum felbst und die vorgegebene Absicht beffelben ziemlich fchielenb. Abramelech, unter ber Beftalt bes Schutgeistes, wieberholt erftlich feinen langft gegebenen Drafelfpruch, bag bie Chri. ften fein Reich bezwingen follten, und bann verfpricht er ihm boch vielleicht Gieg über die Chriften. Rurg, biefer gange Befang, und bie episobische Dichtung, bie er enthalt, bunten uns gar nicht gum Befentlichen bes Gebichts erforderlich zu fenn, noch

vie Handlung zu befordern, und das follte boch jede Dichtung, jede Episode in der Epopee. Bielleicht war der Ueberseger des Miltons noch zu voll von den Ideen dieses Dichters, als er die Anlage zu diesem zwenten Gesange machte.

Dritter Gefang. Der Dichter führt uns wieder zu den Engeln zurück; Uriel ist von Gott an Cloah abgefandt. An sich gefällt uns die Dichtung, daß unfre Welt nur die äuffere Schaale des Erbballs sen, und die zwente Rinde von Unsterblichen und den verstorbenen Frommen bewohnt werde.

Dieses wird dereinst, Wenn sich die lette der Aconen schließt, Und, von der innern Glut zulegt verzehrt, Die außre Rinde dieser Welt zerspringt, Die neue Erde senn, der Ausenthalt Der Seeligen.

Die Beschreibung dieses Aufenthalts S. 111. ist reißend, so wie die Schilderung des Hains S. 121.
If. Nach dem Traumgesichte des Cortes, in welchem ihm ein Engel, sein zwenter Schußgeist, Muth einspricht, wird dieser Held nur noch unrufgiger und zweiselhafter; wir sehen hier wieder nicht, daß dieses Gesicht nothwendig war. Cortes macht sich über Montozumens Höslichkeit Bedenken, und hält sie für Verstellung; wir glauben, ein Mamn mit Cortesens Absichten konnte nichts anders, als verstellte Höslichkeit von einem Könige erwarten, den er im Besche seiner Länder stören wollte, und mit dem er disher selbst auf die verstellteste Art ums gieng.

gieng. Ift wohl bie Gefinnung eines Belben wurdig :

Wie brennt mein Bunfch, die Neigung biefes Bolts Bu forschen; ob ihr Berg noch gegen uns Wie Redlichteit erfüllet ift.

Das heißt, ob sie einfältig genug sind, ums keinen Wiberstand zu thun. Es sieht hier um das Interesse des kesers zu mißlich aus. Die solgende Episode gefällt uns bennahe unter allem am besten, mas wir disher von diesem Gedichte vor uns haben; und der Dichter wird ohne Zweisel diese sinteressante Liebe Gusmanns und Almeriens, einer Tochter des Montezuma in der Jolge zu nußen wissen. In den Beschreibungen verdient die gute Beobachtung des Ueblichen alles kob, und sie erhalten durch das Fremde besto mehr Neuheit und Reis. Das tied, welches die Tänzerinnen der Prinzessinn singen, ist allerliebst; wir mussen es hersesen:

Singt, o Gespielen, singt ein wurdig Lied Der Kaisertochter, die ihr iht im Lang Umschlossen haltet! Montezumens Stolz, Sein Ebenbild ift sie! fingt ihr ein Lieb.

Erheitre bich rings um fle ber, Natur! Ihr Winde, die ihr von den Andes hauche, Wehr sanfter! senge nicht mit beissem Strabs, O Sonne, sie! Orangen, duftet ihr! Almeria lustwandelt in dem Hain.

Almeria, wie dunkles Chenholz Ift dein Gesicht; die Wolle von dem Baum Ift nicht so traus, als wie dein schwarzes Saar; Dein Dein Feberschurz ist bunter als bie Luft, Menn sie bemablet wird vom Morgenroth; Ift schöner, als des Regenbogens Glanz, Der über Mexico sich schimmernd wölbt.

Leih beine Sternenaugen, ihr zum Schmuck, D königlicher Pfau! ihr, Colibri, Reicht ihr die Febern von Azur und Gold.

Mit Purpurmuscheln wollen wir bein haar, Ulmeria, erhobn, und Perlenreihn Dazwischen flechten; und ein Blumenbusch Bon Diamanten schmucke beine Stirn!

So foll der Jüngling, welcher aus dem Blut Des großen Montezuma stammt, dich sehn. Er, schön, und tapfer, wie der Eriegesgott, Trägt beine Fesseln, o Almeria!

Wierter Gesang. Die Charaftere ber spanischen Helben sind sehr wohl gezeichnet, und mit Vergnügen erkennen wir Homers Manier darinn. Auch die Reden dieser Männer in der Versammlung passen sich zu ihrem Charakter. Nur die Rede des Cortes, S. 183. ff. kömmt uns zu schwach, und zu gedehnt vor. Sie müßte es nicht sepn, wenn das Bild sich auf sie schieden sollte:

So wie des Orellana Riefenstrom
Sich unaufhaltsam uach dem Ocean
Zuwälzt, und wallt, und witde Wogen schlägt;
In seinen Strudeln rollen Wälder sort,
Und Inseln, deren schreckliches Gebeuf
Sich mit dem Brausen seiner Wellen mischt;
So strömt Cortesens Rebe.

Da übrigens herr Z. einmal bie höhern Beifter in feine Selben wirken faßt, fo batten wir geglaubt, er wurde diese große Unternehmung des Cortes, die in ber That ungemein fuhn war, burch eine folche bobene Rraft wirken laffen, wenigstens batte ibm die Erscheinung im Tranme blefen Entschluß eine Ben ber Gefangennehmung bes geben fomen. Monteguma wiffen wir nicht, fur wen fich bie lefer am meiften intereffiren werben. Wir benfen immer, für einen Raifer, ber feinen Pallaft verlaffen muß, um ben alles weint, beffen Rnie feine Loch. ter (und eine von ihnen ist Almeria) jammernd. umfaffen, ber baben fich zu faffen weiß, und feine Unterthanen troftet. Inbeg liegt bie Schuld nicht an bem Dichter ; er ift es nicht, ber feinem Selben bas Herz bes Zuschauers entreißt. Alle biese Umftanbe haben ihren mahren Grund in ber Beschichte, und find vom Antonio De Solis (\*) fast eben fe ausführlich beschrieben.

Dieß sind die Bemerkungen, welche wir bep Durchlesung dieses Gedichts gemacht haben; sie sind alle aus dem Wunsche entstanden, alle Thetle dieser Epopee einander abnlicher, und daburch das Ganze besto vollkommner zu sehen. Ist wollen wir noch unsre Gedanken über das Wunderbare und den Eon dieser vier Gesänge überhaupt hersehen; wir gehen in dieser Absicht zu der Vorrede zurück,

Herr Zacharia vertheibigt sich hier wiber verschiebne Sinwurfe, die man ihm über sein Gebiche F 4 gemache

<sup>(\*)</sup> Lib, III. C. XIX. p. 30d.

gemacht hat. Der erfte betrifft bie Babl bes bel ben, bem man fo viele Graufamteiten zur talt fe-Wir glauben mit bem herrn 3. bag gen fann. ein vollkommen tugendhafter heib weniger intereffe re, als ein foldher, in beffen Charatter einige Febler hervorstechen. Dur, glauben wir , muffen biefe. Fehier nothwendige Folgen ftarfer leibenichaften fenn, die ührigens feine Große beforbern, und ben beroifchen Beift bilden. in Jachzorn, Eigenfinn, Rachsucht, Berwegenheit u. bergl. find von biefer. Art; andre leidenschaften 3. Bobie Habsucht, ent. ehren die übrigen Eigenschaften des Seiden ju febr. Cortes ift ein Beld, bem man große Eigenschaften, und folde Fehler benlegen fann, welche uns fur ihn intereffiren konnen ; vielleicht war er von ben. Sehlern andrer Urt nicht fren, und feine Graufamkeiten waren oft Folgen niedrer Leidenschaften; allein bas ift ber Runft bes Poeten erlaubt, biefe burch jene zu verbergen. Wir munschten alfonur. baß harr B. feinen Belben immer in folche Stellungen brachte, daß er unfer herz nothwendig mehr einnehmen mußte, als feine Feinde. Die Befangennehmung bes Monteguma mare ohne Zweifel für den Cortes ruhmlicher geworden,, wenn man ben lefer mehr auf die Befahren der Unternehmung, und auf die Nothmendigfeit berfelben aufmertfam gemacht batte, und bas Verhaltniß bes Monteguma mit feinen Unterthanen weniger vortheilhaft hatte zeigen konnen.

Der Einwurf, ein Deutscher musse keinen fremben helben mahlen, ist frenlich zu nichtsbeidentend,

beutend, und wurde vielleicht zu ber Zeit mehr Eindruck gemacht haben, als man das für die Bollkommenheit eines schlechten Heldengedichts ansah, daß der Held ein Deutscher war.

Nun kömmt ber Berfasser auf den Einwurf wegen des Bunderbaren, welcher schon erheblicher ift. Wir wollen sehen, wie sich herr Z. vertheibiget hat, und ihm unfre Mennung babon zur Prufung überlassen.

Der Berfasser glaubt, well er für Europäer fchreibe, fo nehmen ja alle bas Religionsspftem an, welches er in fein Gebicht gebracht hat, und auch felbit die Zweifler murben demfelben eben fo wenig ihren Glauben verfagen, als ben Gottern Bomers, Aber alles dieß, bunft uns, thut nichts: jur Sache. Es fommt nicht barauf an, vb man bieß Softem für fich glaubt, sondern ob uns bie Anwendung, welche ber Dichter an biefem Orter bavon macht, wahrscheinlich vorkommen wird. Wir leugnen bas Dafenn ber übernatürlichen Defen nicht, aber bie Art ihrer Wirkungen und ihres Einfluffes in die Belt tennen wir zu menig. ton konnte sich eine solche Art ohne Anstoß von de ner Beit bichten, in welther ber unmittelbare Umgang ber Unsterblichen mit ben Menschen noch nicht gang aufgehoben mar. Rlopftock konnte fie mit allem Rechte in bas große Geschäfte ber Erlöfung wirfen laffen. Aber unfer Dichter ! - Benn es nur mit bem Borfage, ben drifflichen Glauben auszubreiten, fo gang feine Richtigfeit hatte, und er micht vielmehr ein Bormand ber Sabfiecht gewefen ware! Wenn die Handlungen des Cortes und seiner Gefährten nur alle so beschaffen waren, daß sie den Einsluß der Gotthelt und höherer Geister vertrügen! Aber so dunkt es uns zu viel gewagt, wenn man Gott zum ummittelbaren Urheber socher Veranstaltungen macht, woran Geiz und Herrsch-sucht den größten, und am Ende doch nicht der mahre Religionseiser, sondern Aberglaube und Schwärmeren einigen Antheil nahmen.

Der Verfasser beruft sich auf Benspiele, auf ten Cambens, Ariost und Woltairen; aber doch wohl nicht im Ernste? Er weiß es ohne Zweisel, daß dieß der einzige und der größte Fehler der Lusiade ist, daß man darinn eine so ungeheure Mischung solchen Maschinen antrisse, die sich gar nicht mit einander ventragen. Und wie kann er, dem diese Mischung schon in der Henriade anstößig ist, sich noch auf den Ariost berufen? Wie gesagt, er thut es gewiß nicht im Ernste.

Nun kömmt Herr Z. zu der Untersuchung, ob die Eraberung von Meriko das Wunderbare aus der christlichen Religion erlaube; und glaubt, daß die Entdeckung einer neuen Welt und die Ausbreistung des Glaubens wichtig genug dazu sen. Aber ist denn die Eroberung von Meriko die Entdeckung der neuen Welt? Ist denn die Ausbreitung des Glaubens wehr, als eine kleine Rebenahslicht des Cortes, den auch der Dichter felbst, in diesen wier Gefängen bloß als Eroberer und Feldserrn handeln läßt? Es war vielleicht die Hauptabsiche der Gottheit? Gut; aber wie kennen die Mittel, deres man

man sich dazu bedient hat, und ist es erlaubt, diese Mittel einer unmittelbaren göttlichen Wirkung zuzuschreiben? Und der Sinwurf von der Neuhelt der Geschichte ist gewiß so unerheblich nicht, als er dem Versasser vorkömmt. Der Dichter muß uns doch wenigstens immer durch die Art täuschen, auf welche er seine Maschinen wirken läßt; und das kann er weit leichter thun, wenn die Zeit seiner Handlung entsernt ist, und er überdem noch zu dieser Zeit eine ganz andre Ockonomie voraussehen kann, nach welcher das Wetspstem regiert wurde. Die Entsernung des Orts trägt auch nach unserm Erachten nichts dazu ben, die Geschichte zu verältern; er ist entsernt, aber uns desto bekannter.

Wir gestehen es freylich, daß Home ums zu weit zu gehen scheint, wenn er das Wunderbare gänzlich aus der Spopee verbannen will. Allein, die Geünde, welche dieser tiessochende Mann (\*) von dem Nachtheiligen und Unschiedlichen ansührt, welches ost dadurch veranlaßt wird, verdienten doch die Prüfung des epischen Dichters. Das Wunderbare kann immer dem epischen Gedichte wesentlich bleiben, und doch kann es in einer Spopee verwerslich werden, wenn man nicht die gehörige Art desselben gewählt, wenn man es nicht schiellich und wahrscheinlich eingeslochten hat.

Uebrigens wunschten wir, daß herr Z. sethst diese Art des Wunderbaren seinem Gedichte nothwendiger gemacht hatte. Denn wir haben schon oben

<sup>(\*)</sup> Elements of Criticism. Vol. I. p. 94. 95. Vol. II. p. 381. f. f.

oben erinnert, wie wenig Einfluß noch zur Zeit die großen Anstalten auf die Haupthandlung haben, welche im Himmel und in der Hölle gemacht werden. Nichts verunstaltet ein Gedicht mehr, als die üble Verbindung seiner Theile; und diesen Fehler mochten wir einer Epopee nicht gerne vorzuswerfen haben, welche einmal eine Ehre unster Nation werden kann.

Wiber die Versart dieses Gedickts an sich, haben wir nichts zu erinnern; die einzelne Unsühreung folcher Verse, welche nicht den gehörigent Vau, und, wenn wir so reden dürsen, nicht die gehörige Fülle des Jambischen Sylbenmaßes haben, diese Unführung würde zu weitläuftig senn; denn wir müssen gestehen, daß wir viel solche Versese gefunden haben. Die Frenheiten, welche uns dieß Sylbenmaß erlaubt, werden gar zu leicht sogemisbraucht, daß man noch unter eine numeröse Prose hinabsinkt, und wo bleibt da vollends der Ton der Epopee? Uns fällt von ungefähr gleich solgendes Benspiel in die Augen:

Igt übersah die ganze fevrliche Bersammlung mit Zufriedenheit Cortes, G. 173.

In ben Reben ber handelnden Personen ist diese Nachläßigkeit noch beschwerlicher. Gusmann rebet z. B. S. 144. mit Almerien, und heftig und dem Affekte des Zorns gemäß, so sange er Dro-hungen wider die Spanier ausstößt. Aber nun wundet er sich sich an die Schone selbst, und ist

CEAT DES

bas die Sprache der Liebe, vollends in der tlebenraschung, worinn er sich befand?

Doch wer bist du, o Schone? Dein Gesicht Vennt zwar dich Merikanerinn; doch so Denkt nicht, spricht nicht, die von der Kindbeit an Barbarsche Pracht und Gösendienst erzog — Mein Herz ist dein! Bergieb, Almeria, Der Liebe dieß Geständniß, das so schnell, So unbereitet, so unausgeführt Dich überrascht, u. f. f.

Nein, wir können es bem Dichter nicht vergeben, daß er dies Geständniß so unbereitet, so unausgestührt niedergeschrieben hat. Sonst gefällt es uns, daß er allen seinen Versen eine mannliche Endigung gegeben hat, welches allerdings viel zur Pracht und Feyerlichkeit dieser Versart beyträgt. Wir zweiseln nicht, daß herr Z. diesem Gedichte auch in diesem Stücke noch mehr Reiß und Vollkommenheit geben wird.

# 00000000000000000

## VI.

Christiani Adolphi Klotzii Carmina omnia.

Editio emendata et noua. (ofine Unzeige des Orts) 1766.

Co febr bie lateinische Dichtfunft, in ben periobifchen Beeiferungen bes fo genannten mittlern Beltalters fur die Aufnahme ber Litteratur, gelehrte Rachahmer ber alten Dichter beschäffrigt bat; fo haben boch bie schonen Biffenschaften von Diefem Gleife, ben man auf bie Runft bes Alterthums maubte, nur wenigen unmittelbaren Bortheil Bon bem Perioben ber Befchichte an, ba bie iconen Runfte unter bas Chriftenthum auf. genommen murben, erfcheinen in ber gangen Folge ber Jahrhunderte, fromme Rirchenlehrer, welche bem Evangelio mit bem erbeuteten Schmucke bes Seidenthums, Ehre, Glanz und Ausbreitung verfchaffen wollten; Ausleger, ober Lehrer ber Schulen, welche burch bie befondre Bekanntschaft mit ben al. ten Dichtern, bie bichterische Bortfügung und Bort. composition, ihrem Style eigen machten; Belehrte, bie in ben Jafrehundeccen, wo tateinifch febreiben, und lateinifche Berfe machen, allein für Belehrfamteit galt, aus Begierbe nach biefem Borguge, ohne Aus. nahme lateinische Dichter fenn wollten; und weil es ihnen in feiner andern Sprache so leicht war, Dicha ter vorzustellen, ohne bichterischem Benie, lateinische Dichter

Dichter werben konnten. Go hat es affe biefe Jahrhunderte hindurch, immer genug Birgile, Soraze, Dvibe in ber lateinlichen Sprache gegeben, aber in der Sprache bes Baterlandes, wie wemige? Echon bies vertäth ben wenigen Rußen biefer Arbeiten in bem Dienfte ber fconen Biffenschaften, ober, um es genau zu fagen, ihre Untauglichkeit zur Bilbung eines guten Beschmade. Aber ber eigentliche Charatter biefer lateinischen Poesie, welcher fo viele Bo leidigungen bes guten Befchmacks enthält, ift Urfathe gemig gewesen, baf fie, fern von bem Reiche ber Schonbeiten ber Empfindungen und bes Biges, in bas ernfte und muffame Gebiet ber Sprachgelehrfamteit Sollte aber die neuere lateinische verwiefen ift. Poefie die schonen Wiffenfchaften gar nicht interefiren, ba fie mit ber alten in fo genauer Bereinigung fteben, und von ihr bendes Mufter und Regeln bernehmen? Es kommt boch einmal fo fehr viel auf die Machahmung ber alten Mufter an. Sollte nicht bie Bemerkung ber Berirrungen jener neuen lateinischen Poefie uns auf die rechten Regeln einer folchen Nachabmung fuhren, burch welche jur naberen Befannt-Schaft mit ber Runft bes Alterthums, und gur Berfconerung unfrer heutigen, ben fconen Biffenfchaf. ten gedienet wird.

Schon von ben ersten christlichen Jahrhunderten an "), hatten die lateinischen Nachahmer ber alten Dichter

Einer der ersten, der diese Nachahmung angab, war tronnus mit seiner epischen Paraphrass des Evangelit Johannis.

Dichter es angenommen, daß ein fertiges Northsprechen solcher Worter, die ihrem Dichter eigen waren, nebst einer ungewöhnlichen Composition der Wörter und verworrenen Wortsügung zu einem Gedichte genug ware. Gedächtnis war ihnen statt des Genies; und die in einen Reim zusammengeraften Wörter, machten ein Gedicht. Selbst die lateinischen Dichter, denen es mic einem poetischen Genie geglückt hat, bessere Nachahmer zu senn, sind von der Fertigkeit ihres Gedächtnisse übereilt worden, oft statt gewählter und gedachter Ausdrücke, mit erborgten und unangemessenen Wörtern ihres Dichters den Vers auszufüllen. So gar Vidas, Buchanans, Petrarchs Gedichte sind von diesen sinnlosen poetischen Verwörtern, nichts weniger als rein,

Man wollte die alten Dichter nachahmen. Vieles lesen und Bekanntschaft mit den alten Mussern von allerlen Charakteren und Zeiten, konnte vielleicht den neuen Dichter dazu in Stand sesen; aber ében dieser sein Reichthum mußte der Nachahmung schaden. Wie schicken sich die, so verschiedenen und einander ganz unähnlichen Dichtern abgeborgten Ersindungen, Vergleichungen, Vilsber, Ausdrücke in einem Gedichte zusammen? welche Runst und Beurtheilung sie zu vereinigen? Man erinnere sich der so schädlichen Mode, sich durch poestische Centones bekannt zu machen. Wie viele Gedichte, wenn sie gleich nicht diese Aufschrift sührten, waren nichts anders? Aber, warum mußten sie verseinigt werden?

Es mar einmal zur Gewohnheit geworben, Berse ju fchreiben, aber ju überlegen, ob bas, mas man fcbreiben wollte, ein jum Bebichte ichialiches Subject sen, war nichts weniger als gewöhnlich: wie felten dachte man baran, feinen Lateinischen Berfen, ben ber Dichtfunft murdigen Con, die Lebhaftigfeit ju geben? und wenn man es thun wollte; wie schickt fich bie affectirte poetische Erhabenheit zu einem gemeinen Subject? Unter bes Sabintis (Melanch. thons Schwiegerfohns) Elegien ift Dicjenige, in welcher er ben Ginzug bes Raifers in Augspurg erzählt, febe wenig anders, als ein gereimtes Zeitungsblatt, ber, von bem fpeierischen Gespenfte nicht zu gebenten. Sollte man fich überhaupt nicht ein wenig furchten, fich von bem Character ber lateinischen Poefie zu verirren, wenn man Begenftanbe mablet, bie von ber alten Dichter ihren zu fehr verschieden find? namlich, wenn man in lateinischer Sprache bichten will?

Lateinische Nachahmungen lateinischer Dichter, würden sich wohl von ihren Mustern gar zu west entsernen, wenn sie die alte Allegorie aus der Fabel ganz verläugneten; aber es giebt eine Einschränkung dies Gebrauchs, eine mit Beurtheilung zu treffende Wahl der poetischen Gedanken, die hieraus genommen werden; und welches das meiste ist, man unterscheide die lebhaften und sichdnen Allegorien, welche Ersindungen des dichtersichen Genies sind, von dem gemeinen Sprachgebrauche des Alterthums, welche ihren einigen Grund, in den überlieferten Fabeln und dem Aberglauben hatten. Jene würde ein 27. Bibl. III B. I. St.

wahrhaftes Dichtergenie gefunden, aufgenommen und erweitert haben, anstatt baß unfre tateinischen Dichter sich an diesen Sprachgebrauch des Aberglaubens, der der Denkungsart, unfrer Zeiten so fremde ift, daß er den tefer nichts darunter benfen läßt, fflavisch hielten, ihre Gedichte widersinnisch emtstellten, und hisige Eiferer wider ihre Muse emporten.

Diese Fehler in ber Rachahmung ber alten Diche ter, erinnern uns an bie entgegengeseften Berbienfte eines feurigen Benies, welches zur Aufnahme unfret beutigen schönen Runfte, burch Ginfichten und Rritit in ber Kunft bes Alterthums vieles benjutragen im Stanbe ift. Der Herr geh. Rath Rlog ift als griechischer und lateinischer Philologe bekannt; er bot fich auch feit 1759 als lateinischer Dichter gezeigt. Gegenwärtige Sammlung ist eine Auswahl aus brenen vorhergegangenen Ausgaben: Die Bebichte, welche ber geh. Rath schon vorbin ausgegeben bat, bat er felbft ausgebeffert. Db ber Berfaffer Benie und Calente eines Dichters, und gum lefen und Dachahmen ber alten Dichter, Rritit befift, bavon muffen fich unfre Lefer aus Diefen Bebichten felbft, aus ben epissolis homericis, und nicht weniger aus seinen übrigen philologifchen Arbeiten überzeugen fonnen. Den Charafter biefer feiner Bebichte, namlich, bak fie Rachahmungen ber Runft bes Alterthums fenn follen, hat ber Berfaffer burch bie nachgestochenen Antiquen angegeben, Die er ftatt Wignetten ju biefer Ausgabe hat abbrucken laffen: Auf bem Litelblatte febt der Ropf bes Sovog, nach einer Munge aus dem Cabinette

Cabinette ber Königinn Christina; und vor ben brenen Abtheilungen ber Gebichte stehen, ein Ropf bes Anakreon aus dem florentinischen Museo, ein Apollo eben baber, und ein Satyr aus Montsaucons Alterthumern.

Die Gedichte felbst sind unter dren Littel geordinet: Carmina, Sylvae und Sermones. Die ersten bestehen aus neun und zwanzig Oben, deren Werth wir nach ihrer Aehnlichkeit mit wahrhaften Antiquen schähen. Sigentlich sind es horazische Oben, aber auch den Lon und den Ausbruck Anafreons, Lyrtaus, Callimachus, Catulis und andrer lyrischen Dichter, hat ihr glücklicher Nachahmer sich zu eigen gemacht, und dies mit der Behutsamkeit und Beurtheilung, ohne welche neue lateinische Poessie uns wenig interesiren wurde.

Es ift schon genug gefagt, nach welchen Ausfichten und Grundsagen wir diese Gebichte schäßen; ist muffen unfre lefer felbst einige Proben von ihnen sehen.

Aus ber zwepten Obe ad Quintum leilium, welche schon vor der Ausgabe des Lyrtaus steht, ist hier gleich eine Probe, wie es dem Dichter in dem Ausbrucke triegerischer Empfindungen, und der Hise des Treffens gelungen ist:

Cum per trementes par supero sous Vrbesque terrasque et gelidas metu Gentes tonans, Friderice, cuncia, Pulmine concuteres potente:

## 100 Christiani Adolphi Klotzii

Innictus unus forte ruentibus' Pectus Gradini fluctibus' offerens' Iris et Europae, instar unus Innumerabilium cohortum.

Und hernach an den Scilius.

Nec praeterirem quae bene gesseris

Cum te trisulci fulminis impetu

Circumtonantes per cateruas

Abriperet memoranda virtus.

Sod sanguinem, sed strata cadauera
Vocesque vultusque et gladios ducum
Et puluerem expallens (er rebet von seinet
joscuen Duse) in antris
Aut gelido in nemorum recessu

Blandos amores concinit: u. f. w.

Wir wollen aus XXII. De se ipso einige Stellen hiermit vergleichen. Der Dichter entsagt ben sansten Musen ves Pindus, weil ihn gewaltsamere Triebe erhiben:

> Non irrigatam fanguine patriam Non ora fletu fqualida ciuium Non longius moestae querelas Saxoniae tolerare poslum.

Et me ferocem castra sequi inuat Fortesque turmas. Ibimus ibimus Et plurimo mox illinenda Sanguine corripiamus arma.

Nil sol peremto pro patria viro Totum per orbem pulchrius adspicit,

Nil est magis fronti decorum
 Vulnere pro patria recepto.

Laetus

Laetus per ignes, lastus ahenea
Per machinarum murmura, per globes,
Per fulminatrices cateruas
Ense ruam calido cruore.

Das Unglud bes vermusteten Deutschlandes ist der Gegenstand von noch etlichen Oden. Besonders wird die Ersindung in IX. De bello. a. 1758. wo der in ferner Nachkommenschaft kunstige Landmann beschrieben wird, gefallen, wie er unversehens mit seiner Hacke die Wassen und Gebeine seiner Vorsähren, auf einem ehemaligen Schlachtselde, hervorzieht, darüber erschrick, und die Wuth des Krieges verwünscht:

Trementi
Ore color, manibusque dura
Raftra excident. O! ferrea quam fuit
Aetas auorum! (filiolis fuis
Vernisque dicet conuocatis)
Pectora quam furiofa patrum! 11. f. 10.

Noch eine Probe von dieser Art:

XIV. Querela Germaniae, ist eine so lebbafte und rührende Allegorie, daß wir uns getrauen, sie, auch ganz unlateinischen Lesern übersest vorzulegen, ohne daß sie ihre Starke und Schönheit verliert. Eine gewisse Probe, daß diese lateinische Boesie unsers Dichters, mahre und ganz eigentliche Poesie ist: "Ich fab Germanien, glaubt glaubt es mir! an ben Geftaben ber Elbe figen, und mit überschwemmtem Gesichte, aber bas schröckliche Berderben (unfere) Bater- Landes trauren.

Ihre bleichen Wangen farben ist nicht die gewohnten Freuden, und feine Kranze decken ihr von Trauerasche schwarzes Saupt; um Sals und Schultern fliegt (das zerstreuete) Saar.

D'Elbe! so klagt sie die du vor kurzem blubende Wiesen mit deinen hellen Wasern tranktest; itt, von viesem Blute scheußlich gefärbt, aufgedammt von Leibern der Ermordeten, wälzest du Ströme von Leichen durch wütende Flammen, durch eingeascherte Stadte, durch Alecter, die verwaist über ihre Arbeiter trauren, durch Felder, die ganz mit Mord bedeckt sind, dahin.

Vidi sedentem credite credite Ripas ad Albis nuper, et humido Germaniam vultu nefandum Exitium patriae \*) dolere.

Non sueta pingunt gaudia pallidas Genas, nec atrum serta tegunt caput Tristi sauilla: perque collum Perque humeros volitant capilli.

Qui nuper vndis prata virentia
Puris rigabas, fanguine plurimo
Nunc decolor, nunc intumescens
Corporibus, queritur, pereintis,

Saeuos per ignes et cinerem urbiuma Agros colonis per viduos suis Per rura late caede sparsa Funcreas agis Albis undas:

\*) Zerftort nicht dieß patriae (für suum) die Megorie? Was ist Germaniens Baterland? Richt einmal die angenommene Ellipsis (nostrae) die der Satinität sehr gemäß ist, scheint die Richtigkeit der allegorischen Borstellung wieder herzustellen. Sore meine Rlagen und meine Seufzer; fleuß ftårter burch meine Thranen vermehrt, welche die Wildheit meiner Sohne, und die harten herzen und die Raferen der Könige mir auspressen.

D! schon vier Jahre hat euch ber himmel wiber meine Eingeweibe so grausam waten, und ench unter eins ander felbst vertugen gesehen, und über eure Schande erbthen muffen.

Von welchem Sugel ficinen nicht bie gebleichten Saufen Gebeine bem Ange entge en; welches Felb ift von Leichen rein; welche Gegend erschallet nicht von bitstern Rlagen, und traurigem Binfeln?

Bo ift mein unerschöpflicher Reichthum, mo find meine chemaligen Krafte bingefloben? Bon bem allen, allen, was die gange Welt über mir erstaunen machte, was ift vor bem kafter meiner Kinder verschont geblieben?

> Audi querelas et gemitus meos Et crefce fletu, harbaries mihi Quem filiorum et dura corda Excutiunt feritasque regum.

Heu! jam per annos quatuor impie Vos facuientes in mea vifcera Vosque atterentes vidit ipfos Erubuitque pudore coclum.

Quis non aceruis albicat offium Collis? quod aruum funeribus caret? Quae non amaro terra planctu Tristibus et resonat querelis?

Immensa rerum copia quo sugite Priscaeque vires? illius illius Quam totus admiratus orbis, Quid residet vitio meorum?

## 104 Christiani Adolphi Klotzii

Rach fremben Kriegsheeren (die Nachtummen werben diese traurige Begebenheit Unwahrheit heißen) nach fremben Kriegsheeren, o Schande! rufet ihr jum Worde meiner Kinder, ju meiner völligen Berftorung!

D! steckt ein, steckt ein; ihr Gewaltigen! die bligens den Schwerdter; reichet einander eure entwaffneten Sande zur Freundschaft. Bringt den Frieden wieder, der mehr als hundert Triumphe gilt.

Darüber ftreitet ihr Kinige, wer ben Staaten jum Beile die besten Gefete geben, und die aus unsern Grans zen verbannte Gerechtigkeit und Treue zuerst zuruckrufen kann.

Externa (factum flebile postera
Actas negabit) proh pudor! agmina
Externa, caedes in meorum
Vltimum et excidium vocatis?
O fulminantes condite condite
Enses, amicas iungite dexteras
Centuinque maiorem triumphis

Certate reges, quis melioribus Componat orbem legibus, et prior Quis exulem nostris ab oris Institiam reuocet fidemque.

Reddite magnanimi quietem.

XXIV. De proelio Kunnerdorfiensi, eoque exstincto Kleistio milite forti, poëtadulci. Der Ton, ber im Ansange angegeben wird, erhält sich in ber fortgehenden Beschreibung des Treffens:

Quo me per cineres, perque acies ducum Per faeuos gladios, flammiferos globos Quo Bellona furens, per profugos equos Et firagis cumulos rapis? — — iam lituos, tubas
Clamoresque feros audio: fulminat
Iam late gladius: fanguineque irrubet
Et tellus fanie fluit.

Infistens laceris corporibus furor
Voluit sanguineum slammea lumina
Per campum, gemitus gaudet, et audiens
Singultus morientium.

Bielleicht könnte ber Dichter bie Person und ben Fall seines Helben zu wenig sunlich und aussubrlich zu zeigen scheinen:

Quae victrix gladius fulgura proiicit!

Quaeque e luminibus flamma micat viri!

Hoc fi Mars populos fuscitat aeneus

Igne ardent oculi Dei.

Ecce illum propero subsequitur pede Miles, nil metuens agmina proruit, Et deuota neci pectora sulminis Offert et gladii minis.

Iamque — o Phoebe tuum feu clypeo tege Sen tu fulphureis nubibus cripe — Pectus conspicio saucium, et improbo Ire e vulnere sanguinem.

Allein, man erkenne in bicfen schnellen und halben Zügen; eben ben mabren Charakter ber Beschreibungen ber Ode. Bepspiele bes Alterthums sind hievon bekannt genug; es ist nichts Frembes.

XXIII. Ad Martem. Man muß sich zur Bes häuptung des Mahrscheinlichen in bieser Obe, und jur Rechtsertigung ber harte und Nachläßigkeit ber

## Christiani Adolphi Klotzii

Ausbrucke, einen Krieger nach bem Geiste bes Tyrstaus vorstellen, beffen wilbe Wyth und erhisten Troß, der Dichter hat reden lassen wollen. Man vergleiche das, was unser Verfasser in der Zugabe zu seinem Tyrtaus, von dem Charafter ber alten Kriegslieder, zerstreut gesagt hat:

Hanc Mauors animam, bellipotens Deus Armorumque parens, hane animam tibi Deuoui fitiens fanguinem et inclytum Nomen

### welche Bergleichung?

106

, !

Ceu fortis sonipes ad lituos fremit
Nescit stare Ioco, collaque iactitans
Mordet fraena serox: sic mea pectora
Accendit litui voxque tubae aerea
Armorum et strepitus quem procul audio
O suauis sonitus grata tonitrua!
Iam miscere manum, iam videor misii
Immixtus gladiis agmina rumpere
Dextra:

Außer ben Gedichten in dieser Art bes Traurigen und Schrecklichen, enthält die erste Abtheilung der Oben, eine Mannigfaltigkeit von Gegenständen, in der unser Dichter die horazische Muse nachahmt. Scherz, Wein und Liebe, und nicht weniger die phis losophisch poetischen Marimen und Grundsäse des horazischen Zeitalters, sind die Gegenstände, mit demen die neue lateinische Muse sich beschäftigen. Anch die horazische Freundschaft, Lebensart und Laune, nimmt

nimmt ber Rachahmer besselben an, und verfest sich, und bie, an welche er schwibt, in biefetbe.

XV. Ad Hesperum. Gine catalische Erfin. dung, und eben die leichtfertigkeit. Der hesperus soll die verstohlene liebe des Dichters nicht ausspaben und verrathen:

Te qui nequities furtaque mollia Et rapta e labiis ofcula flammeis Attențe fpecularis Blanda et guarmura virginum

Vt suspensa mem sponsa et amabitem Formosis oculis lacrymulata exprisuena Iam tradenda marito Nutsquam te rutilasse vult.

(Nam demens metuit dulcia proelia Exoptatque fimul blandaque vulners Ah! inuita tsemefeit Formidans fua gaudia.)

Sie ne me Glycerae mellea bafia
 Figentem, et Glyceram mellea bafia
 Figentem mihi, matri
 Morofae timeo indices.

At limen quoties illius obfidet Inuifus Bauius, tum precor, Hefpere, Tunc flamma rutilanti Vincas omnia fidera.

In XVIII. Ad Schillingium fündigt ber. Dichter seine spielende und verliebte Muse, an; und erhebt

erhebt sich über die finstre Epopee Des Jomers, mit angenehmen Muthwillen:

Nunquam venustae viderat igneas

Malas puellae collaque lactea

Nigrosque crines, tectus altis

Lumina Maeonides tenebris u. f. to.

VI. Vindemia. Dithyrambus Derherr Verfasser hat vielleicht dem, was Quintilian von dem
Anthmus sagt: "Nec ullam habent in con"textu varietatem: sed qua coeperunt subla"tione ad depositionem usque decurrunt;,,
durch die Einformigkeit seines Sylbenmaaßes solgen
wollen, und darum seine Dithyrambe aus sauter
Trochaen zusammengesest, deren Zahl in allen Versen gleich, bloß im testen verdoppelt ist, und mit einem halben Juße die Strophe schließt:

Quis per aura perque montes

Perque faxa perque fyluas

Clamor editur fonorus?

Decipitue forte duleis

Forte ludit error aures?

An choros ego frementes atque plaufus audio?

Der Dichter sieht hierauf das ganze Gefolge des Bacchus und Silenus, und ruft zur Feper, zum Scherz, zum Truck und Kuffen, Madden und Bruder hers ben. Hierauf folgt das lob des Bacchus, dem der Dichter sich zum Eigenthume weiht:

> Fractibus tuis carentii Nulla dulcis est puella Nulla suapis est voluptas,

Nultus

Nullus dies est serenus, Nullus est iocus iocosus. Tu dies, iocos, puellas, cuncta reddis aures.

Floridam tibi inuentam Confecro, u. f. m.

Benn gleich die horazischen Oben ben Ton und die Sprache ber bacchischen Begeisterung dem Dichter angeben konnten; so ist doch dieß Gedicht sot die Aufschrift vielleicht zu neu. Es ist schon in der Bibliothek erinnert worden, daß die Dithnramben, wenn wir eine sehen sollten, eine gar zu alte und ungestalte Antique sehn wurde, als daß sie sich jest zur gänzlichen Nachahmung schicken könnte. Ist ihre Benennung doch schon zu Aeschylus und Aristophanes Zeiten, zum Sprichwort, und Spotte gebraucht worden.

Einen noch größern Benfall verbient, nach um ferm Geschmacke, bas Gebicht XXIX. Ad Sodales. Die Freunde bes Dichters sollen mit ihm zu Felde ziehen!

Totus concutitur turbine bellico Orbis; nos etiam feruidus incitat In pugnas animus, nec patitur fequi Ignaua otia languidos.

Pingamus foueas, moenia et aggeres Pingamusque mero triftia proelia. Jam fossas video sanguine turgidas Es spumantia shumina. Genug; unsere liser werben vielleicht biese Dbe selbst aufsuchen. Sie mögen es mit sich ausmachen, vo ihnen die Kriegscharte auf dem Trinktische des Herrn B. oder das schalkhaft vertraute Gespräch der horazischen Trinkbrüder (Od. I. 27.) besser gefällt.

Won ben Oben, beren Subjekte von Ber horazieben Philosophie bergenommen find, wollen wir einer anzeigen.

V. Adrofam. Die blubende Rose welft balb, und stirbt, also unser leben : baber die Folgerung

Quid? fi iam properans mors nimis imminet, Et circumuolat atris Pennis forte meum caput?

Cur demens animo gaudia differam Jucundosque dies? quemque diem puto Diluxisse supremum Non fidens ego crastino.

XIX. Ad Schillingium. Die stoische Lugend, die gegen Reichthum und Chre unempfindlich ist:

Parca nascenti dedit affluentes
Non opes fortuna mihi, nec aurum,
Non dedit claros titulos auorum aut
Praedia magna

Candidum pectus mihi forte, fatis Rescium slecti rigidis, et audax Rt mines terrae et maris, insciumque Sperners vulgus. Der Beife sieht Gitelfeit und Schande in bem Blanze ber Chre und bes Reichthums:

Cur ego gemmas, radians et aurum
Vestis adorem?
O prius pauper peresm nec ulli
Notus, immersus tenebris! Honores
Quos mihi vulgus tribuat videntur
Dedecus ingens.

Begen alle Schicksale, Derter, und felbft gegen bie Jahre feines lebens ift er gleichgultig :

Me Deus quemcunque velit videre
Angulum mundi, fugiam hine libenter.
Seu dedit plures mihi, fiue paucos
Praebeat annos.

Das Herz seines Freundes allein ist es, bas er bis über bas Grab hinaus besitzen will. —

XX. Ad eundem. Veros honores, verum animi decus

Laudesque anhelans non dubias, tuo

Accensus exemplo, caducas

Rideo opes hominum metusque.

Dieß ist der Inhalt, nehmlich die Standhaftigkeit des Stoilers

Cui pectus adversus dolores

Alta tegit triplici aere virtus.

und der Muth beffelben wider bas Schickfal, wiber alles Irbifche, felbst wider feinen eigenen Rorper,

### Christiani Adolphi Klotzii

112

per, weil fich fein Beift gur Unfterblichkeit empor

Humana fortis subiiciam mihi Magnoque spernam pectore: lumina Non torua fortunae timebo: Me timeat sugiatque Diua.

Quid deprimamus particulam aetheris?

Non igneam vim figere humi pudet?

Coclique cognati moremur

Nos humili relevare terra?

Seruile tandem desiciens iugum Inuisa frangens hic animus diu Et claustra rumpens, liber alta Aethereis petet astra pennis.

Terrae relinquens exuuias putres

Et mortis expers per liquidum aera

Lateque per nubes volabit

Sydereae nouus hospes orae.

Hinc laetus olim praecipites poli Cernet ruinas, fydera pallida Et pallidum folem videbit Hinc gemitum morientis orbis.

Acuique fingultum audiet ultimum Solus fuperstes viuet et integer Non igne nec ferro nec annis Non animus periturus acuo.

Horaz felbst hat seinen Weisen nirgends so stark und troßig reben lassen. Die Beschreibung des Unterganges der Welt, hat unser Dichter auch durch Vilder, die ihm eine erhabenere Poesse, als eine eine horazische, gelieben hat, sehr verschönert. Wir haben überhaupt es ben kesern felbst überlassen wollen, die Bilber und Allegorien zu bemerken, die hin und wieden, aus vielerlen alten (auch neuern) Dichtern, gewählt, und geschieft angebracht sind.

Wir haben die Gedichte dieser ersten Abrheis lung für horazische Rachahmungen angenommen; aber einen eignen Schlag scheint das Gedicht III. Ad Germaniam, zu haben; man müßte es denn für eine entsernte Nachahmung von Horazenst Carm. III. 6, oder 24. ansehen. Der Dichter geht etwas undarmherzig mit unserm Zeitalter um, dem er die rauhe lebensart und wilde Einsalt der Cheruster unter ihrem Herrmann vorwörft.

Die zwehte Abtheilung Sylune. Diese vermischten Gebichte sind ber frenen Muse bes hrn. Rl. mehr eigen als die Carmina. Es sind ihrer eiffe.

V. Deploratur euersis Dresdac. Eine rabrenbe Elegie. Nach bem Erstaunen über dem, enc.
stellten Ansehen, der vorhin so prächtigen Stadt,
kömmt der Dichter auf die Ruinen der Rirchen und
Häuser:

Nunc heu disiectas moles, auustaque saxa
Strataque nunc video culmina tristis humo,
Praecipiti casu posuisti in puluere celsam
Frontem, cui, turris, de cruce nomen erat.
Templa iacent, turres aedesque iacent, et eunti
Vix mihi permittit tanta ruina viam.
Tunc (iterum madidis oculis et pectore moesto
Quaero) tu Dresda es? tu domus illa deum?
Sic est

## Christiani Adolphi Klotzii

. 114

Den Schluß macht eine poetische Weiffagung, von Wieberherstellung, burch Augusts Zurückkunft

Numineque Augusti reuocato in culmina prisca Gaudium eris patriae Saxoniaeque decus.

In IV. Cum e Saxonia auctor discederet rebet ber Dichter die zärtliche Sprache des Abschiedes an sein geliebtes Vaterland.

VII. Cum multa carmina et complures satyras in ignem coniiceret. Die muntre laune in bem gangen Stude, und die muthige Zusriedenheit bes Dichters über sich selbst, wird vielleicht den lesern gefallen. Der Schluß —

Quid mea dextra tremis blandum tandem exue patrem Aude agedum, Klotzi, saeuus et esse ferox — Actum est — iam chartas crudelis corripit ignis, Vertit et in cinerem (nec gemo) scripta mea. Plaudite! rem magnam perfeci. plaudite et altum Pectus et inuictum tollite ad astra poli. Credite tradiderit qui slammis lumine toruo Et rigido versus corde poeta suos, Maior Alexandro, qui totum vicerat orbem Quique Phrygum exitium, maior Achille suit.

VIII, Sibi multos malos libros legendi necessitatem impositam suisse ist voll gerechtem Eiser wider die schlechten Schriftsteller unserer Zeit.

Den poetischen Tob unseres Dichters, und seine exhabenen Aussichten jenseit der Sterblichkeit (IX. Sibi mortem propinquam vaticinatur) werden seine toser wohl lieber unter die Nachahmun-

mungen ber philosophischen Poesse des Horaz, neben ber angezeigten XX. De, als in diefer Abtheilung unter eigentlichen Gelegenheitszedichten, verfest wunschen.

Die lette Abtheilung (Sermones) enthale brey Satiren. Den Anfang macht eine Berathschlagung mit dem Barus (nach dem Hora; Sermon. II. 1.) in der der Dichter die Gegenstände seiner Satire bekannt macht.

Ne Satyram scribas, inquis? cur, optime Vare,
Non ego constringam stultos animosque seroces?
Et fastum studeam compescere? reddere verae
Doctrinae decus ereptum? ridere stuporem
Per fora regnantem, per templaque, perque cathedras?
Non tituli et generis sucum, ascitosque colores
Queis ventosa suas tegit ignorantia sordes
Tollere, et audaces sciolorum ostendere misue?

Wir finden diese Satiren weniger in dem Horazischen Geschmacke als die Oden. Aber wie viel beißt es auch Horazens Satire nachahmen? — so viel als ein Pope seyn. — Die spisige Kürze der Gedanken, der Reichthum an Moralen, an feinen Marimen, an Vergleichungen, an Beyspielen aus der Geschichte, Begebenheiten, reisen Erfahrunzen, die unerwarteten kurzen und schnellen Ausfälle — gewiß diet und noch viel mehreres macht eine neue Horazische Satire zur allerschweresten Art der Gedichte. (\*) Doch vielleicht ist es unser Hehler,

<sup>(\*)</sup> In der Nachahmung der lyrischen Muse des Horag konnen doch die nachsten Jahrhunderte erliche (zwar

Fehler, daß wir Vergleichungen anstellen wollen, wo der Herr B. keine Nachahmung zur Absicht gebabt, und seiner eignen kaune mehr gefolgt ist. Vermuthlich hat er nur in diesen wenigen Stücken einige Proben seiner disherigen Versuche in dieser Gateung der Dichtkunst zeigen wollen: und als solche werden sie auch den ihren kefern ihren Werth behaupten. Der Lon ist lebhaft, oft hisig, und dem angenommenen Charafter vollkommen angemessen. 3. 3. aus der ersten

Vae! iecur efferuens commeta bile tumescit,
Phoebus et iratus quae porrigit arma capesso.
Persequere hunc virgis, et caede, Camoena! slagello,
Sit licet armatus plebis regumque sauore,
Qui nugas hominum studio desendit amili.

Folgende Anspielungen haben bas lächerliche ber Satire: Es ist die Rede von aufgeblasenen und unzwissenben Sprachgelehrten und lateinischen Dichtern,

Albius ignorans numeros linguamque latinam Atque pedum leges ignorans carmina pangit —

(zwar sehr wenige) lateinische Dichter ausweisen, die noch viel Lob verdlenen. Matthias Casimir. Sarbieu (im Ansange des 17. Jahrb.) hat fich mit seinen vier Buchern Lyricorum ben den berühmtesten Aunstrichtern den Rumen des zweyten Zocaz erworden. Seine Oben können auch mit herrn Al. (siehe dessen Vindiciae Horatii) verglichen werden, wenn gleich ihre gezwungene und mühsame Kunst zuweilen ihrem übrigen Berdienste, nachtheilig ist.

Quid tum? non misero crines barbamque (\*) recidam, Non colaphum (\*\*) infligam: sed quis ridere vetabit?

Bum Schluß biefer ersten Satire lacht ber Dichter auch über sich felbst :

"At leges ipfi nimium tibi scribis acerbas Carmina componis mala, visque poeta videri" Quid faciam? illeui chartae semel ista, poetae, Noris nos, quae scripta aegre delere solemus.

Die zwote Satire spottet über bas Unvanünftige in dem Uetheile der Mäcenaten, nach dem Aeußerlichen und den Anzuge ihrer gelehrten Clienten. Der Candidat wird französisch von Fuß bis aufs haupt gepußt, macht seine Auswartung nach französischem Ceremoniel, wird bewundert, und macht sein Glück. Der Aufzug ist cheatermäßig, und die Erzählung ziemlich lustig.

In der dritten beklagt sich der Dichter, daß sein guter Wille lobgedichte statt Satiren zu schretz ben gehindert werde, weil der eigensinnige Vers, durch die lobsprüche und Spremamen verdorben werde; da er hingegen zum Ladeln stets biegsam sen. Er führt, so wie in der ersten, Benspiele und Hamen

<sup>(\*)</sup> Eimotheus, ein aus seinem Baterlande nach Italien entwichener griechischer Gelehrter (im Anfange des 15 Jahrh) verlohr in einer Wette mit Frans cikus Philelphus über der Quantitat einer Sylbe, seinen Bart.

<sup>(\*\*)</sup> Dem Porten Chorilus, foll Merander d. G. feine guten Berfe mit Gotoftucten, und feinen schlechern mit Maulschellen bezahlt haben.

Mamen an, die unfere Lefer hier nicht wiederholt erwarten werden. Die Welt fragt immer nach bem Berufe eines Satirenschreibers, und

Si mala condiderit in quem quis carmina, ius est Judiciumque. Esto si quis mala: sed bona si quis u.f.m.

#### VII.

Hermin und Gunilde, eine Geschichte aus ben Ritterzeiten, die sich zwischen Abelepsen ind Ußlar am Schäferberge zugetragen, nebst einem Vorberichte über die Ritterzeiten und einer Allegorie. Leipzig ben Weidemanns Erben und Reich. 1766.

ie Zeiten ber Nitter haben ben Spaniern und befonders ben Italianern reichen Stoff ju Bedichten gegeben. Ben ben lettern haben fie bie romanische Epopee bervorgebracht, eine Battung von Bedichten, die vielleicht die Aufmerksamkeit mancher lefer mehr unterhalt, als bie gewöhnliche Wie fleißig wird nicht ber Roland bes Arioft von feinen Landesleuten gelefen ? glander haben ben Spencer. Die Franzosen bas Madchen von Orleans, welches in ber mabren Manier bes Arioft geschrieben ift, und bem Benie bes Berfaffers eben fo viele Chre, macht als es feinem moralischen Charafter nachtheilig ift. In Deutschland bat es noch feiner gewagt biefe Bahn ju betreten, als etwa ber Berfaffer eines gewiffen Bebichtes, Selinde betitelt, das ibm aber verungluckt ift. Die

Die Geschichte Hermin und Gunildens hat aber einen bessern Dichter gesunden, und könnte allemak eine schöne Episode in einem romanischen Helbengebichte abgeben. Der Versasser hat sie in dem Lone der Romanze erzählt; aber es ist ein höherer Lon, als der, in welchem unsere benden bekamten Romanzendichter gesungen haben, und nichts komisches darinne.

Der Innhalt bes Gedichts ist folgenber. Bermin ein zärtlicher Jungling sieht Gunilden eine Schöne, von der der Dichter eine sehr reizende Beschreibung macht: er liebe sie, und entdeckt ihr seine Zärtlichkeit. Sie hort ihn gern,

menn er von Liebe spricht;

allein sie überwindet sich selbst. Er foll erft bent Beig ihres herzens verdienen.

Sie fpricht mit ftolgem Muthe: Ein Belb nur ift mir fcbon,

Deir Sieg und Ruhm erfampft mit Blute, Weit über bich erhohn.

Rein Junker foll mich je erlangen, Deg Duch nur hafen fangt,

Rein Jungling, bem auf garten Wangen 3wepbeutge Wolle bangt.

Orum zieh in Kampf zum Morgenlande, Um Zion zu befreyn.

Dort lernest du im Ritterstande, Erst meiner wurdig seyn.

Birb Panger, Creuz und Rubm bich gieren, Dann, gartlicher hermin,

Dann tanuft du Gegenliebe fpuren. Und danie flob lie ibn-

Der

Lermin bleibt sühllos ben biefen Borten stehn. Endlich kömmt er wieder zu sich felbst. Beschließt, sich der Gesellschaft der Menschen zu entziehn, und wählt sich einen sinstern Bald, nicht fern von dem Schosse Gunildens zu seinem künstigen Ausenthalte, wo er sein teben in Klagen verseufzet: Einst wirst er sich an einem Sichenbaume nieder, und schläft ein: Dier hort er im Traume eine Stimme, welche ihn ermuntert, sich nicht der Verzweistung zu über-zehen.

Berzweiflung ift das kock der Thoren, Da jedem Rofen blübn, Du bist zu Freud und Giuck gebohren, Ermuntre dich, Hermin!

Auf diese Ermunterung beschließt er noch einmal eis nen Versuch auf Gunilbens Herz zu wagen. Er kleidet sich als Schäfer.

Run hatt' er Stab und Flote, Sang, wie ein Lauber girrt, Schwarmt um ihr Schloff, wie ein Planete Um feine Sonne irrt.

Richt lang' umfonst — benn welch Entzücken! D welch ein hofmungsstral! Er hat das Glück sie zu erblicken, Am Hach, im Buchenthal!

Er wirft sich ber Schönen zu Fuffen, fleht fie, sich nicht von ihm zu entfernen, und erbiether sich, bem schwersten Abendtheuer zu troßen, wenn sie ihm nur nahe ift.

Laf mich vor beinen Augen flegen, Dann ift fein Sieg mir fcmet,

## eine Geschichte and ben Rittergeiten. 122

Denn finch ich mer in Schliecht und Meingen, Und Lobe, Ruhm und She.

Mean einstens Iwerg und Rief' und Dunchen-Und Zaubrer um bich seine, Und dich zu deiner Onal bewachen, Dann will ich dich bestrepp.

Menn Frevier die zum Hohne freuhen, Go bist du mein Panier, Go will ich Speer und Kompe berechen, In Schlachben und Ihnenier.

Da foll mein Schwerbt gleich Domatschen, Den Sein bis auf den Zepf, Ja Ritter von einander Hallen, Bis auf den Gattelkopf.

Um seine Liebe auf die Probe zu fiellen, besieht sie ihm einen Stein einen Berg hinanzutragen. Dieser Stein ist bezaubert. Riemand kann ihn bewegen, der nicht fromm, keusch und treu ift.

Ein Rlandner hat edigwar gewaget; Doch da warb offenbar, Daß er wie Ritter bier verzaget, Ein bloffer heuchter war.

Bermin gehorcht ihr voll Frende. Er beweget ben Stein, er nimmt ihn auf den Rucken, und keicht den Berg hinan. Diefe Stelle ift ungemein reizend: Gunilde sieht entzucht den Much ihres lieb- habers, doch — ach er stürze,

und ihn begrabt ber Stein,

Was gleicht Gunildens Entsesen? Die Schwermuth ergreist sie, und sie beschließt, ihr übriges be-Hon ben einer heiligen Einfamkeit zu wibmen. läßt

Ste

Im bicten Sayn ein Bethhaus bauen,. Im Buchenthal, am Bach.

Ja, barf man bem Gerichte trauen, Go schwärmt im bloßen Schein Des Nachts im fürchterlichen Grauen Ihr Geift nach um ben Stein.

Und seuszet iest noch um herminen, Bepm Bremkerthurm im Wald, In nun versteten Ruinen

Der Gulen Aufenthalt.

Da macht die Furcht dem Wandrer Flügek.
So grausam nicht zu sepn,
Ihr Schönen sey euch dieß ein Spiegel.
D! seht nur oft hinein.

Ein sehr schöner Schluß, ber ber ganzen Ausführung nichts nachgiebt! So beutlich inzwischen bie Moral in die Augen fällt, so hat doch der Verfaser für gut befunden, seinem Gedichte eine Allegorie anzuhängen, worinn er auf eine sehr muntere Art zeiget, daß Hermin der Stolz, und Gunilbe die Mode vorstelle. Vielleicht ist diese ganze Alslegorie eine Parodie auf diejenige, welche Tasso seinen Heldengedicht bengefüget hat. In dem Vorsberichte rühmt der Verfasser mit großem Rechte die Vortheile der alten Ritterzeiten,

"In denen Bahrheit Ereu und reine Li be galten," und wo die Einbildungsfraft so vielen Stoff für den Big findet. Dieser Borbericht enthält sehr viele schone Anmerkungen in einem sehr lebhaften Styl.

Der

## eine Geschichte aus den Ritterzeiten.

Der Verfaffer zeiget benm Schluß berfelben eine Quelle an, wo man sich mehrere Rachricht über biefe Materie erholen fann. Diefe find die Letters, on Chivalry and Romance, bie wir zu ihrer Beit angezeiget haben, und von benen wir gelegentlich in unferer Bibliothet eine Ueberfegung einguruden gebenten. Diefe Romange grundet fich auf eine am Gollinger Balbe, und in ber Begend von Abelepfen und Ufflar bekannte Tradition, daß es im Thal ben bem Bremferthurm gewaltig fpude, und daß fich vor vielen Jahren ein Schafer vermeffen habe, aus eben biefem Thale einen großen Felfen auf ben junachftgelegenen Schaferberg binauf zu tragen; welches er zwar gethan, ehe er aber bie Bobe vollig erreicht habe, fen er gesturgt, und fo unter ben Gelfen begraben worden. Wie fcon bat der Dichter fich biefe Trabition ju Ruse gemacht, und mit wie viel Naivetat ausgeführt! Das einzige batten wir vielleicht gewünscht, bag ber Traum feines helben einen größern Ginfluß auf bas Bange batte, und fo eingerichtet mare, wie man bie Eraume in ben Tragodien brauchet: aber vielleicht hat Diefer Runfigriff dem Berfaffer zu abgenüßt gefchienen. Der Ganger hermins wird gewiß ber Belt ein Vergnugen machen, wenn er ibr funftia noch mebr folder lieber linget.

## Christiani Adolphi Klatzii

Den Schluß macht eine poetische Weiffagung, von Wieberherstellung, burch Augusts Zurückkunft

Numineque Augusti reuocato in culmina prisca Gaudium eris patriae Saxoniaeque decus.

In IV. Cum e Saxonja auctor discederet rebet ber Dichter bie gartliche Sprache bes Abschiebes an sein geliebtes Vaterland.

VII. Cum multa carmina et complures satyras in ignem coniiceret. Die muntre laune in bem gangen Stude, und die muthige Zusriedenheit bes Dichters über sich selbst, wird vielleicht den lefern gefallen. Der Schluß —

Quid mea dextra tremis blandum tandem exue patrem
Aude agedum, Klotzi, saeuus et esse ferox —
Actum est — iam chartas crudelis corripit ignis,
Vertit et in cinerem (nec gemo) scripta mea.
Plaudite! rem magnam perfeci, plaudite et altum
Pectus et innictum tollite ad astra poli.
Credite tradiderit qui slammis lumine toruo
Et rigido versus corde poeta suos,
Maior Alexandro, qui totum vicerat orbem
Quique Phrygum exitium, maior Achille suit.

VIII, Sibi multos malos libros legendi necessitatem impositam suisse ist vost gerechtem Eiser wider die schlechten Schriftsteller unserer Zeit.

Den poetischen Tod unseres Dichters, und seine erhabenen Aussichten jenseit der Sterblichkeit (IX. Sibi mortem propinquam vaticinatur) werden seine leser wohl lieber unter die Nachah-

mun-

mungen ber philosophischen Poesse bes Horaz, neben ber angezeigten XX. Dbe, als in diefer Abetheilung unter eigentlichen Gelegenheitsgedichten, verfest wunschen.

Die letzte Abtheilung (Sermones) enthält brey Satiren. Den Anfang macht eine Beratheschlagung mit bem Varus (nach bem'hora; Sermon, II. 1.) in ber ber Dichter die Gegenstände seiner Satire bekannt macht.

Ne Satyram scribas, inquis? cur, optime Vare,
Non ego constringam stultos animosque seroces?
Et fastum studeam compescere? reddere verae
Doctrinae decus ereptum? ridere stuporem
Per sora regnantem, per templaque, perque cathedras?
Non tituli et generis sucum, ascitosque colores
Queis ventosa suas tegit ignorantia sordes
Tollere, et audaces sciolorum oftendere misue?

Wir sinden diese Satiren weniger in dem Horazischen Geschmacke als die Oden. Aber wie viel heißt es auch Horazens Satire nachahmen? — so viel als ein Pope seyn. — Die spisige Kürze der Gedanken, der Reichthum an Moralen, an feinen Marimen, an Vergleichungen, an Beyspielen aus der Geschichte, Begebenheiten, reisen Erfahrungen, die unerwarteten kurzen und schnellen Aussfälle — gewiß dieh und noch viel mehreres macht eine neue Horazische Satire zur allerschweresten Art der Gedichte. (\*) Doch vielleicht ist es unser Hebler,

<sup>(\*)</sup> In der Nachahmung der lyrischen Muse des Horag konnen doch die nachsten Jahrhunderte erliche (zwar

Fehler, daß wir Vergleichungen anstellen wollen, wo der Herr V. keine Nachahmung zur Absicht gestadt, und seiner eignen kaune mehr gefolgt ist. Vermuthlich hat er nur in diesen wenigen Stücken einige Proben seiner bisherigen Versuche in dieser Gattung der Dichtkunst zeigen wollen: und als solche werden sie auch den ihren Lesern ihren Werth behaupten. Der Lon ist lebhaft, oft hisig, und dem angenommenen Charafter vollkommen angemessen. 3. 3. aus der ersten

Vae! ieeur efferuens commeta bile tumescit,
Phoebus et iratus quae porrigit arma capesso.
Persequere hunc virgis, et caede, Camoena! slagello,
Sit licet armatus plebis regumque sauore,
Qui nugas hominum studio desendit anili.

Folgende Unspielungen haben das lächerliche der Satire: Es ist die Rede von aufgeblasenen und unwissenden Sprachgelehrten und lateinischen Dichtern,

Albius ignorans numeros linguamque latinam Atque pedum leges ignorans carmina pangit —

(zwar sehr wenige) lateinische Dichter aufweisen, die noch viel Lob verdienen. Matthias Casimir. Sarbieu (im Unfange des 17. Jahrh.) hat sich mit seinen vier Buchern Lyricorum ben den berühmtesten Runstrichtern den Namen des zweyten Zoraz erworden. Seine Oben können auch mit herrn Al. (siehe dessen Vindiciae Horarii) verglichen werden, wenn gleich ihre gezwungene und muhsame Runst zuweilen ihrem übrigen Verdienste, nachtheilig ist. Quid tum? non misero crines barbamque (\*) recidam, Non colaphum (\*\*) infligam: sed quis ridere vetabit?

Zum Schluß biefer erften Satire lacht ber Dichter auch über fich felbft :

"At leges ipfi nimium tibi scribis acerbas Carmina componis mala, visque poeta videri" Quid faciam? illeui chartae semel ista, poetae, Noris nos, quae scripta aegre desere solemus.

Die zwote Satire spottet über das Unvanünftige in dem Uttheile der Mäcenaten, nach dem Aeußerlichen und den Anzuge ihrer gelehrten Clienten. Der Candidat wird französisch von Fuß die aufs haupt gepußt, macht seine Auswartung nach französischem Ceremoniel, wird bewundert, und macht sein Glück. Der Auszug ist theatermäßig, und die Erzählung ziemlich lustig.

In der dritten beklagt sich der Dichter, daß sein guter Wille tobgedichte statt Satiren zu schretz ben gehindert werde, weil der eigensinnige Wers, durch die tobsprüche und Sprennamen verdorben werde; da er hingegen zum Tadeln stets biegsam sen. Er führt, so wie in der ersten, Benspiele und Hand in der ersten, Benspiele und

<sup>(\*)</sup> Eimotheus, ein aus seinem Baterlande nach Italien entwichener griechischer Gelehrter (im Anfange des 15 Jahrh.) verlohr in einer Wette mit Frans ciscus Philelphus über der Quantitat einer Sylbe, feinen Bart.

<sup>(\*\*)</sup> Dem Pocten Chorilus, foll Merander b. G. feine guten Berfe mit Gotoftucten, und feinen schlechten mit Maufschellen bezahlt haben.

Namen an, die unsere Lefer hier nicht wiederhole erwarten werden. Die Welt fragt immer nach bem Beruse eines Satirenschreibers, und

Si mala condiderit in quem quis carmina, ius est Judiciumque. Esto si quis mala: sed bona si quis u.f.m.

#### VII.

Hermin und Gunilde, eine Geschichte aus den Ritterzeiten, die sich zwischen Abelepsen ind Ußlar am Schäferberge zugetragen, nebst einem Vorberichte über die Ritters zeiten und einer Allegorie. Leipzig ben Weidemanns Erben und Reich. 1766.

ie Zeiten ber Nitter haben ben Spaniern und befonders den Italianern reichen Stoff gu Gebichten gegeben. Ben ben lettern haben fie bie romanische Epopee hervorgebracht, eine Gattung bon Bebichten, bie vielleicht bie Aufmerksamfeit mancher lefer mehr unterhalt, als bie gewöhnliche Bie fleißig wird nicht ber Roland bes Uriost von seinen Landesleuten gelesen ? Die Englander haben ben Spencer. Die Franzosen bas Madchen von Orleans, welches in der wahren Manier bes Arioft geschrieben ift, und bem Genie bes Berfaffers eben fo viele Chre, macht als es feinem moralischen Charafter nachtheilig ift. In Deutschland hat es noch feiner gewagt biefe Bahn zu betreten, als etwa ber Berfaffer eines gewiffen Gebichtes, Selinde betitelt, bas ibm aber verungluckt ift. Die

Die Befchichte hermin und Gunilbens bat aber einen beffern Dichter gefunden, und fonnte allemal eine schone Episobe in einem romanischen Belbengebichte abgeben. Der Berfaffer bat fie in bem Lone ber Romanze erzählt; aber es ist ein boberer Ion, als ber, in welchem unfere benben befannten Romanzendichter gefungen haben, und nichts fomifches barinne.

Der Innhalt bes Gebichts ift folgenber. Bermin ein gartlicher Jungling fieht Gunilben eine Schone, von ber ber Dichter eine fehr reizenbe Befchreibung macht : er liebt fie, und entbedt ibr feine Zartlichkeit. Sie bort ihn gern,

menn er von Liebe fpricht; allein sie überwindet sich selbst. Er foff erft best Belis ihres herzens verbienen.

> Sie fpricht mit ftolgem Mutbe: Ein Beld nur ift mir icon, Deir Sieg und Rubm erfampft mit Blute, Weit über bich erbobn.

Rein Junter foll mich je erlangen, Deg Duth nur Safen fangt,

Rein Jungling, bem auf garten Bangen Zweydeutge Wolle bangt.

Drum gieb in Rampf gum Morgenlande, Um Bion ju befrevn.

Dort lernest bu im Ritterstanbe, Erft meiner murbig fepn.

Bird Panger, Creuz und Rubm bich gieren. Dann, gartlicher hermin,

Dann fannft du Begenliebe fpuren. Und damit floh lie ibnKermin bleibt fühllos ben biesen Worten stehen. Endlich kömmt er wieder zu sich selbst. Beschließt, sich der Gesellschaft der Menschen zu entziehn, und wählt sich einen sinstern Wald, nicht fern von dem Schlosse Gunildens zu seinem kunstigen Ausenthalte, wo er sein teben in Rlagen verseufzet: Einst wirst er sich an einem Eichenbaume nieder, und schläft ein: Hier hort er im Traume eine Stimme, welche ihn ermuntert, sich nicht der Verzweistung zu übergeben.

Berzweislung ist das Loos der Thoren, Da jedem Rosen blühn, Du bist zu Freud und Glück gebohren, Ermuntre dich, Hermin!

Auf diese Ermunterung beschließt er noch einmal einen Versuch auf Gunildens Berg zu wagen. Er fleidet sich als Schäfer.

Run hatt' er Stab und Flote, Sang, wie ein Lauber girrt, Schwarmt um ihr Schloß, wie ein Planete Um seine Sonne irrt.

Micht lang' umfonft — benn welch Entzücken ! D welch ein hofmungsstval! Er hat das Glück sie zu erblicken, Am Bach, im Buchenthal!

Er wirft sich ber Schonen zu Fuffen, fieht sie, sich nicht von ihm zu entfernen, und erbiethet sich, bem schwerften Abendtheuer zu troben, wenn sie ihm nur nabe ift.

> Laf mich vor beinen Augen flegen, Dann ift fein Sieg mir fchweb,

eine Geschichte aus ben Ritterzeiten. 121

Dann such ich nur in Schlacht und Rriegen, Und Tobe, Ruhm und Chr.

Menn einstens 3werg und Rief' und Drachen, Und Baubrer um bich sepn, Und dich ju beiner Qual bewachen, Dann will ich bich befrepn.

Wenn Frevler dir zum hohne sprechen,

So will ich Speer und kanze brechen, In Schlachten und Thurnier.

Da foll mein Schwerdt gleich Donnerkeilen, Den helm bis auf den Zopf, Ja Ritter von einander theilen, Bis auf den Sattelknopf.

Um feine liebe auf die Probe zu stellen, besiehlt sie ihm einen Stein einen Berg hinanzutragen. Dies fer Stein ist bezaubert. Riemand kann ihn bewegen, ber nicht fromm, keusch und treu ist.

Ein Rlausner hat edizwar gewaget; Doch ba ward offenbar, Daß er wie Ritter bier verzaget, Ein bloßer Heuchler war.

Hermin gehorcht ihr voll Freude. Er beweget ben Stein, er nimmt ihn auf den Rucken, und keicht den Berg hinan. Diese Stelle ist ungemein reizend: Gunilde sieht entzuckt den Muth ihres lieben habers, doch — ach er stürze,

und ihn begrabt ber Stein.

Was gleicht Gunilbens Entsesen? Die Schwermuth ergreift sie, und sie beschließt, ihr übriges ke-Honge ben einer heiligen Einfamkeit zu wibmen. läßt

Sie

Im bicten havn ein Bethhaus bauen, Im Buchenthal, am Bach.

Ja, barf man bem Gerichte trauen, Go schwarmt im bloffen Schein Des Raches im fürchterlichen Grauen Ihr Geift nach um ben Stein.

Und feufzet lett noch um herminen, Beym Bremterthurm im Balb,

In nun versteten Ruinen Der Gulen Aufenthalt.

Da macht die Furcht dem Wandeer Flügek.

So grausam nicht zu sepn,
Ihr Schönen sep euch dieß ein Spiegel.
O! seht nur oft hinein.

Ein sehr schöner Schluß, ber der ganzen Ausführung nichts nachgiebt! So beutlich inzwischen die Moral in die Augen fällt, so hat doch der Verfasser für gut besunden, seinem Gedichte eine Allegorie anzuhängen, worinn er auf eine sehr muntere Art zeiget, daß Hermin der Stolz, und Gunilbe die Mode vorstelle. Vielleicht ist diese ganze Alslegorie eine Parodie auf diesenige, welche Tasso seinem Heldengedicht bengefüget hat. In dem Vorsberichte rühmt der Versasser mit großem Rechte die Vortheile der alten Ritterzeiten,

"In denen Bahrheit Ereu und reine Li be galten," und wo die Einbildungsfraft so vielen Stoff für den Big findet. Dieser Borbericht enthält sehr viele schöne Anmerkungen in einem sehr lebhaften Styl-

Der

# eine Geschichte aus den Ritterzeiten.

Der Verfaffer zeiget benm Schluß berfelben eine Quelle an, wo man fich mehrere Rachricht über diefe Materie erholen fann. Diefe find die Letters on Chivalry and Romance, bie wir au iheer Beit angezeiget haben, und von benen wir gelegentlich in unferer Bibliothet eine Ueberfegung einzuruden gebenten. Diefe Romange grundet fich auf eine am Sollinger Balbe, und in ber Begend von Abelepfen und Ufflar bekannte Trabition, bag es im Thal ben bem Bremferthurm gewaltig fpude, und daß fich vor vielen Jahren ein Schafer vermeffen habe, aus eben biefem Thale einen großen Gelfen auf ben junachftgelegenen Schaferberg binauf au tragen ; welches er zwar gethan, ehe er aber bie Sohe vollig erreicht habe, fen er gefturgt, und fo unter ben Gelfen begraben worben. Bie fcon hat der Dichter fich biefe Tradition ju Ruge gemacht, und mit wie viel Naivetat ausgeführt! Das einzige hatten wir vielleicht gewünscht, bag ber Traum feines Helben einen größern Ginfluß auf bas Bange hatte, und fo eingerichtet ware, wie man bie Eranme in den Tragodien brauchet : aber vielleicht bat Diefer Kunftgriff bem Berfaffer zu abgenüßt ge-Der Ganger hermins wird gewiß des Belt ein Vergmigen machen, wenn er ihr funftig noch mehr folder lieber finget.

#### VIII.

Reliquien. Zweyte Auflage. Frankfurth am Mayn, ben Joh. Christ. Gebhard. 1766. (S. 406.)

Mir mögen diese Reliquien entweber als Ueberbleibsel ganger Schagbaren Stude, ober als einen Ueberschuß und ersparten Bewinn eines mit Weisheit wuchernden Mannes anfeben, fo find es allezeit angenehme Beschenke für bas Publikum: Der Torfo, ober ein fonft verftummeltes Stud aus ben griechischen Runftschulen , ift mehr werth , als hundert ausgearbeitete Werke ber Runft fraftlofer neuerer Bilbhauer fo wie auch ein Bedante, bet Das Geprage eines originalen Genies tragt, bem innern Gehalte nach oft schwerer als gange Balten voll leeren Gefchmaßes. Solche Gebanken find, nach bem Musbrucke bes Werfaffers, oft Ergftufen, aus benen fich langer Drath ziehen laft; bas anbere: fann man mit Sand ober Schutt vergleichen, ber bochftens jum Ausfüllen taugt. Wenn man ben Berrn und Diener', ober bie Beherzigungen delefen, fo wird man nicht nach bem Berfaffer fraden, und wenn man biefen tennt, fo weiß man schon im Voraus, baß man nicht fekten neue und glangende Gedanten, nicht gemeine Ginfichten in ben Sandeln ber Belt, eine feine Renntnig bes menschlichen Bergens, einen patriotischen Gifer fur bas Beste bes Baterlands und ber Menschen, einen gerechten Unwillen gegen bas lafter, eine eble und fast

fast furchtbare Dreustigkeit, die Wahrheit zu sagen, und einen körnichten Ausdruck erwarten darf; und wenn diese Reliquien mehr Wunder, als alle Gebeine der Heiligen thaten, so murden wir uns nicht wundern. Die wunderthätige Kraft von diesen, sagt der Herr V. in der Vorrede, haftet bey dem, so daran glaubet; wir wunschten, daß viele an diese glauben möchten, und wir wurden eine gute Wirkung erwarten; nur Schade, daß dassetzesstere so wenig zu hoffen ist.

Der Innhalt bes Buchs ift bem Litel ange meffen. Der herr B. fdranket fich nicht auf gemiffe Materien ein : Der Aberglaube, Belohnung, gen, ber Betruger, Bucherpolicen, ber Chrift, ber drifiliche Staatsmann, Diener Treue, Ehrgeig, ber ehrliche Mann, ber Enthusiasmus, Die Fren. fraaten, die Gebult, ber Beift bes Jahrhunderts, Beift einer Nation, von Befchaften, Glud ber Großen , von ber gottlichen Regierung , große Sandlungen, ber große Mann, Fragmente von bem Berufe großer Manner, herren Dant, herren Dienfte, herren Bnade, ber hof, bie Jugh, ber Rrieg, lanbftanbe, liebe ber Unterthanen, Lob, Ruhm, ber Menfch, Die Menfchenliebe eines irreligiofen Cammeraliften, Minifter und Rathe, charafteristische Buge eines driftlichen Ministers, von den Moden in der Politik, moralischer Fall, nachgebohrne Berren, Marren, obrigfeitlicher Stand, Parabetugenben ber großen Belt, Pafriotismus, Philosophen, ber Prediger, Rang, Regenten. Regierung, Reifen, Religion, Berbindung ber Religion

Religion mit bem Stagte, Religionsspotter, fodner Beift, Der Schriftsteller, Schulden, von Segen und Fluch über ein haus und land, Sittenlehre, Tolerang, ber Tyrann, bas Baterland, Berbienfte, Bermogen, Berftand und Big, Boltaire, Borfage und Projekte, Soffnungen und Bunfche, gottliche Borfebung, Borurtheile, Ungerechtigfeiten , ber unglaubige gurft , Bahrheit -Dieß ift bas weitlauftige Berzeichniß, ber barinnen enthaltenben Materien, mo fid ber Berfaffer Aber die eine mehr ober weniger ausbreitet : feine Sage find eben fo wenig in einer Ordnung vorgetragen ; er wirft feine Gebanten bin, und es geht ihm, wie einem, ber allerhand Gorten Geldes aus bem Schubfad gieht, goldne, filberne, mit Rupfer verfette, und auch mobil gange fupferne : Benn uns biefer Mann, wie er fie aus der Zafche sieht, bamit ein Gefchenk machet, fo bat man immer große Urfache ihm bafur ju banten , bie Bahl fteht alsbenn ben uns, mas wir davon behalten, ober wegwerfen wollen. Bir wollen ohne Umfchweife reben : unter vortrefflichen Bebanten, unter Gebanten, bie, wenn fie auch nicht neu find, boch burch ben Vortrag neu fcheinen, weisen und guten Borfchlägen, artigen Anekboten, wohlange. wandten Erfahrungen, findet fich auch viel mittalmaßiges, ungepruftes, ungewiffes, wieberhobites, zwendeutiges, auch mohl unverständliches.

Bur Probe seines Vortrags wollen wir einige

Bebanken auszeichnen :

. Wahre Trene und Leichestun find nie benfammen, Achte Treue und Eigenfinn febr oft. Alles Gifen laft fich fchmelzen, aber nicht alles pi Ctahl machen. Die Grange, wo Treue und Eigenfinn an einander ftogen, laft fich nur ben jebem einzelnen Salle richtig bestimmen.

Jede Ration hat ihre große Triebfeber. In Deutsch-land ifte Gehorsam, in England Frenheit, in Solland bie Danblung, in Frankreich bie Chre bes Ronigs, in Dannemark bie Liebe ber Unterthanen, in Schweben Patriotismus verfest mit Cabalen, in Pohlen Frenbeit ber Stimme, in ber Cchroeiz Liebe gur Rube, in Ruff. land Aurtht und 3wang. Es geboren große Saupts veranderungen baju; um bie gange Richtung ber Denfungeart anbere ju ftimmen.

Wie ehrwürdig ift ein großer Mann im Ungluck! Er gleicht ber prachtigen Bilbfaule, bie in eine nangbare Strafe eingefturst ift: man nimmt einen Ummeg, um fie berum, um fie auch nach ihrem Fall nicht zu beschabigen.

Das Dafenn eines großen Geiftes wird nur von Rennern erfannt. Ein englischer Matrofe trug ben beruhmten Diamant, Bitt, lange ben fich, und schlug Feuer bran, bis er in bie Sand des Mannes tam, der benm erften Blick in bem Riefel ben Ebelftein erfannte.

Ein jebes Genie fann bem Romer nachfagen : Gebt mir fo viel Gebiet, als meine Rubhaut bedecken kann. Die Liebe der Fürsten ist so beiß, daß sie die, welche

fich ibr gu febr nabern, leicht gu Afche verbrennt:

Die Babrheit barf nicht obne Gewand erfcheinen: fie laft fiche auch gefallen : nur ohne Schloß vor bem

Munde und obne Brille auf ber Rafe.

Die Ginfalt, biefe Gutheit bes Bergens, ba man eis ne rechtmäßig geglaubte Danblung begeht, ohne ihre Folgen zu überbenten, ift der ftartfte Grund der Bevolferung. Wenn alle Leute mit Ueberlegung benrathen

follten, balb Europa wurde andsterben.

Der verftorbene Fürft von Dettingen, ein treflicher Regent, nahm teinem feiner Rathe einen Gib ab, er gienge mit ihnen ans Fenfter, erinnerte fie an ihre Pflich= ten, verficherte fie feiner Liebe, Danfbarteit, Bertranens und Borforge; und wiefe ihnen benn aus bem Schloffe ben fichtbaren Balgen. Rein herr wurde treuer und redlicher bedient, als er. Eine folche Verpfliche tung auf ben Galgen follte ber vielen mehr witten als

ber Eib aufs Evangelium.

Wem feine Rube lieb ift, ber fuche boch nie; ber Bertraute von Fürsten zu werben. Es ift ein großes Rapital, sich ohne Berantwortung schlafen zu legen.

Doch wir wollen es lieber unfern lefern überlaffen, bie treflichen Bebanten felbft einzuernoten; wir führen anch biefe nicht eben als die allervorzug. lichsten an : ein jeder fann barinnen einen eigenthumlichen Gefchmack haben. Will man gute Borfchlage lefen, j. E. wie fleißige und treue Be-Diente in einem lande am besten zu belohnen waren, fo schlage man die 14 S. nach: auf der 23. findet man Bedanken über eine wohl einzurichtende Buchervolizen; auf ber 243. wie man nachgebohrne herren auf eine gute Art verforgen tonne. Ruras überall zeige fich ein Berfaffer, ber Benie, Erfah= rung, und bie beften Abfichten bat. Db er sich allezeit gleich bleibt, bas ift eine andere Frage. Wir haben schon bas Gleichniß von ber Mange gegeben : wenn man j. E. lieft : nes giebt gebobrne , ehrliche leute, und gebohrne Spiebuben. , touche mar ein niebertrachtiger Betruger, es giebt , auch bergleichen Ministers. — Man muß sich ntie reuen laffen, auch beimlichen Beinben wohlaus , thun, gulest überwindet man boch. - Die faul-, ften , fchlechteften und untuchtigften Diener , find gemeiniglich auch die undankbarften. — Bieles , tann man mit bem laufe ber Welt entschuldigen, , bas vor dem Richterstuhle Gottes und bes Ge-"wissens unrecht ist. - Es giebt Diener eines " herrn, die fo treu find, wie ein hund; fie ballen 23 und

"Freund ober Feind von ihm fenn. — Man muß "Freund ober Feind von ihm fenn. — Man muß "sich nie selbst wegwersen. — Die Diener großer "Herren könnten Gleichnisweise wohl so eingetheilt "werden: menschliche Esel, Maulthiere zum tra"gen mit schönen Decken, Karrenpferde u. s. w."—"Eine einzige Handlung ist zuweilen sählg, seinen "Ruhm zu begründen. — "Dergleichen Sprüche, deren es noch sehr viele giebt, sind weder neu, noch vorzüglich schön gesagt, noch Körner, die man, nach dem Ausbrucke des Verfassers, mit Freuden erndten mag.

Won einer großen Menge tann man auch fagen, baß fie viel zu unbestimmt find. nen von feinen weitern Rugen ju fenn, als baß fie eine kucke ausfüllen. Wenn man man lieft : "Das "Glud mancher Geschäfte hangt lediglich von ber ", langsamkeit ihrer Behandlung ab: bas Gluck "mancher andern von ber außerften Befchwindig. "feit:" fo weiß bieß wohl ein jebes ; aber Beschäfte von biefer Eigenschaft anzugeben, mar eber ber Untersuchung werth. - " Bie gludlich ift ein "Unwiffender, bennahe burch alle Stande bes les "bens" ein Sat, ber auf biefe Art ber Moral, ber Politit, und ber Biffenschaft wohl nicht vortheilhaft fenn kann; und fur die Faulen die liebste Sittenlehre fenn modite. Bas fagt ber Berr 2. unter bem Eitel : Schöner Geift ? wo wir bie wichtigften Anmerkungen erwarteten. nicht fagen, die meiften unfrer fconen Geis fier fommen mir vor, wie die frangofische und 17.26bl. 1123.16t, مهاكم دو

"fächfifche Modefarben, fie fallen überque lieblich ins Auge, fie schießen aber besto geschwinder ab, , und bann fennd fie ungleich häflicher, als bie ge-Sie sennd nichts weniger als. "meinste Farben. auf bie Dauer, Regen und Sonnenschein fchaben-"ihnen faft in gleicher maaße." Wenn bie fchonen Beifter wirklich fthone Geifter find, fo muffenfie Farbe halten, fonst sind fie es nicht : ift aber bie. Barbe falfch, so werden sich die Renner nicht irre machen laffen, und fie fur schon balten ; batte ber: herr 28. gewiffe Mobeschriftsteller angegeben, unb. Die Farbe angezeigt, so murbe man feben, in wie fer. ne bie Vergleichung statt fanbe. Die folgende Stelle, die gewiß harter flingt, als sie der edelgefinnte herr B. gemennt hat, hatten wir gern überfchlagen mogen, weil fie unferm Bergen weh ge-"Die Großen, fagt ber herr 23. betrugen fich untereinander, ihre Ministers, "linge und Unterthanen: u. f. w. bem hrn. Professor Gellert barimen schuld gege- , bene Citelfeit , widerleget zwar fein allgemein betannter moralischer Charafter, ber felbst feinem mobiverdienten Ruhme, ben er nicht erft burch folche fleine Erzählungen zu erkaufen brauchet, ben jeber Belegenheit auszuweichen suchet, und vielleicht konnten wir ihn, nach bem was uns von den Sauptumftanden diefer fleinen Geschichte befannt ift, gegen den Borwurf, daß in diesem Briefe auch. ein bischen gelogen war, gar rechtfertigen. Allein, ba wir zuversichtlich miffen, wie viel Unruhe und Befummerniß die unbillige Bekanntmachung biefesfes vorermahnten Briefes ihm getoftet, wie viel Sorge ihm ber Bebante gemachet, bag ber rechtfchaffene Lieutenant, ber jum Innhalte biefes Briefs Gelegenheit gegeben, baburch fonnte beleibiget morben fenn : fo furchten wir, baß eine folche Bertheibigung ihm unangenehmer, als biefe Stelle felbft, und ber barinnen befindliche Vorwurf fenn mochte. Uns dunkt, daß ein vertrauter, scherzhafter Brief an eine Privatperfon, ber fur fie allein und fonft für niemand in ber Welt, und auch an jene nur zur Unterhaltung und Ermunterung in ihrer Rrantheit gefchrieben mar, nicht mit ben Augen muffe gelefen werben, als man ihn zu lefen berechtiget mare, wenn ihn ber Prof. entweber mit feiner Einwilligung, ober unter feinem Rahmen ber Belt im Druck vorgelegt batte. Doch wir haben feinen Auftrag jur Bertheibigung, nur fonnen wir es nicht gleichgultig ertragen, wenn mabre fcone Beifter, die dem Wige burch ihr Berg Chre machen, auch nur jufälliger Beise verbächtig gemacht merben.

Was der Herr V. mit einer heroisthen Frenmuthigkeit von vielen Großen der Welk, von den Höfen und ihren Dienern sagt, und welches den größten Theil des Quchs ausmachet, wagen wir nicht zu beurtheilen, da die Politik unser Feld nicht ist: so viel aber können wir wohl behaupten, daß wir hin und wieder Feuersunkan wahrnehmen, die manchen ins Herz brennen möchten, wenn sie sich ihm zu nahe wagen sollten.

## 00000000000000000

### IX.

# Vermischte Nachrichten.

regben. Das vortreffliche Altarblatt, bie himmelfahrt Christi vorstellend, von bem großen Mengs, ift endlich bafelbft aus Spanien angefommen. Es macht bie Bewunderung aller Renner, ja wir mochten fagen, aller Menfchen aus: benn auch ber Unwissende kann es ohne Begeisterung und Entzücken nicht ansehen, und es ift gewiß, baß es auch ben ber Nachwelt eine Chre unfersisigen Jahrhunderts und unfrer Nation fenn wirb. Eben bems jenigen Beforberer ber Runfte, melder bas Stubium nach biefem herrlichen Bemalbe, wenigstens in Dachzeichnung ber Ropfe, bermalen, ba es auf ber Ballerie am bequemften zu beobachten ift, ben beften akademischen lehrlingen burch ihre vorgefesten Lehrer empfehlen und aufgeben laffen, haben wir bie Beranlaffung folgenber Befchreibung ju banten. theilen fie unfern lefern mit. Sie ift aus ber Feber bes Brn. Prof. Cafanova geftoffen. Als ein murbiger Schuler bes Mengs, und ber ju berjenigen Beit in Rom gewesen, als berfelbe an biefem Bemalbe gearbeitet, und als ein Zeuge ber weifeften Abweichung von bem erften Entwurfe und ihrer Urfachen, murbe er hier ber beste Ausleger ber erhabes nen Bebanken bes großen Kunftlers fenn tonnen, wenn folde ben fuhlenden Rennern eine Auslegung bebürften. Aber fur Abwesende, welche ber Vergleichung . gleichung mit dem Urbilde entbehren muffen, wird biese Beschreibung eine der angenehmsten Schilderungen auch noch alsdenn senn, wenn bas Gemälde, wie wir wunschen, durch eine desselben wurdige Meisterhand wird in Aupser gestochen worden senn. Das Gemälde ist 33 Juß hoch und 16 Juß breit.

Wenn ein Gemalde, nicht etwa durch eine gewiffe Ragie oder durch die Wirkung eines einzelnen Theiles, sondern durch den Zusammenfluß aller derzenigen Deile, aus denen es besteht, in dem Zuschauer diejenigen Gemuthsbewegungen hervorbringet, die der Maler ausgedrückt, alsdenn hat derfelbe Maler gewiß diejenige Stuffe der Bollfommenheit erreicht, zu der die Werfe sterblicher Menschen gelangen können.

Biele haben Leidenschaften und Affecten auf der Leinewand ausbrucken wollen. Sie haben aber die Bahrbeit dem Scheine aufgeopfert, und daher bloß einzelne Birkungen hervorgebracht, welche ich, wenn ich mich des Wortes bedienen barf, Sophismen nenne. Diefe Unmerkung war nothwendig, da ich das Genie und die Idee des Rengs in der Ausführung seines Gemäldes von der himmelfahrt untersuchen will.

Erfin.

Ogni qualvolta che un Quadro arriva a condure lo Spettatore alla sensatione di quelli affetti che il Pittore in esso ha introdotti, non per via di una Magia o sia effetto di una sol parte, una per la concorrenza di tutte quelle che costituiscono la Pittura; allora il Pittore certamente è giunto a quella possibilità di persezzione che è concessa all'Opere de mortali.

Molti han preteso esprimere sulle tele Passioni et Asfetti, ma sacrificando il Vero all'apparenza non han prodotto che semplici effetti, li quali (siami lecito il termine) chiamo Sossini. Questa osservazione è necessaria volendo esaminare lo Spirito e l'Idea di Menga nell'esecuzione

del suo Quadro dell'Ascentione.

Er hat ohnstreitig gewiffe Schwieriafeiund Joee. ten überwinden muffen, welche feine grenbeit in ber Erfindung einschrankten. Er fab fich gewungen, auf einer Leinewand zu arbeiten, welche in Bergleichung mit ihrer Breite viel zu lang mar. Er aberfticg biefe hinderniß badurch, daß er fein Gemalbe in dren Gruppen theilte. Diefe find gwar unmittelbar eine iber die andre geftellt, welches wiber die befannten Regeln der Bertheilung ift, indem man nicht Gewicht auf Gewicht fegen barf, fie haben aber bennoch eine folde Leichtigkeit, bag diefe hochftichwere Musführung Die mabre Ratur berer Figuren, aus benen fie beftebt, naffig quebruct, und jeugen von ber gangen Starte bes Sienied, welche Menge befiget, da er eine fo feine Ibee erfunden und ausgeführet hat, eine 3bee, wie biejenige, Die Rutur der Clemente durch ihr Gewicht auszudrucken, indem man einem jeden den Plat einraumt, ben bie Richtigfeit ihm einzunehmen erlaubt. Es ift nicht an laugnen, daß er diefe Idee glucklich ausgeführt babe, unb

Certo si è ch' egli si vide astretto di su-Invensione perare diverse difficoltà che rendevano mal ad Idea. agevole la libertà dell' invenzione, essendo obligato di dover faticare sopra una tela svantagiosa per l'eccedente Lunghezza in proporzione della Larghezza; Vinte egli quella difficoltà con l'invenzione di dividere il luo Quadro in trè Gruppi, quali benchè fian posti immediatamente l'un fopra l'altro, che è cosa contraria alle; conosciute regole della distribuzione, non dovendosi porre pelò sopra pelò; rellano però cosi leggieri che appunto quella difficilillima elecuzione esprime la natura e proprietà delle figure che li compongono, e fanno spicare la forza dello Spirito di Mengs di concepire e di eseguire un' Idea tanto delicata quanto farebbe quella di esprimere la natura degl'Elementi per via del loro peso, dando a ciascheduno , il tito che la leggierezza permette loro d'occupare. Quest' ldea non fi può negare che egli non l'abbia felicemente

nub die Idee des Epikurns, welche Cicero mit Recht für unbegreiflich halt, diese hat Mengs, so sehr es möglich ist, sinnlich gemacht, indem er den ewigen Bater mit einem Leib umgiebs, welcher nur gleichsam körperlich ist, und den Juschauer in Zweisel läßt, ob es ein Leib sen oder nicht. So scheinen auch die englischen Wesen, welche Gott den Bater umringen, stuffenweise mehr oder weniger Theil an der Gottheit zu haben, nach Beschassenheit ihrer Würde oder Entservung, in der sie mit ihr stehen.

Man sieht die Figur des Deilandes, welcher durch eigene Kraft emporsteiget, man sieht die Geschwindigteit, mit der der Flug des Gewandes sich in den Lusten beweget, welches zur Erde niederfällt, waraus der Zuschauer erkennet, daß es schwerer sen, als der Leib des Erlösers.

Der unterfte Theil des Gemaldes ift gang auf ber Erde. Man fieht die Betrubniß der vorgestellten Fisuren, welche fie empfinden, daß fie vom Korper geswungen werden, auf der Erde zu bleiben.

Bufam-

compita, e l'Idea di Epicuro, che giustamente Cicerone trova incomprensibile, qui Mengs la rende per quanto si può sensibile, circoscrivendo la Divinità del Padre Eterno d'un Corpo ch' è quasi Corpo lasciando lo Spettatore in dubbio se sia o nò. Cosi gradatamente le Essenze Angeliche che lo circondano sembrano partecipare più o meno della Divinità, secondo la loro dignità o distanza da essa.

Si vede la Figura del Salvatore che per propria virtù ascende, e si osserva la rapidità del moto dallo Svolazzamento del Panno il quale tendendo al basso prova ancora il suo peso esses magiore, di quello del Corpo del Cristo.

La Parte inferiore del Quadro è tutta terrena, il defiderio folo espresso nelle figure dipinge l'anima loro costretta dal Corpo a restar ancos sopra la terra.

Com-

Die Bufammenfetung biefes Gujets Bufammen. fenung, belle ift fo moblim Gangen, als auch in ihren Dunkles, Wirs Theilen vollkommen. Der Sorizontaltuna. puntt ift niedrig angelegt, fo, daß er der Figur auf bem erften Grunde bis an die Bruft reichen Diefes ift mit großer Ueberlegung gefcheben, indem Menge erwogen hat, bag das Gemalde ohngefahr 20 Spannen von ber Erbe murbe aufgehangen werden. Der niedrige Punkt macht die Bufammenfegung febr fchwer, und wird felten recht getroffen. Rur Die großen Reifter in der Runft bieten den Schwierigfeiten Trop und überwinden fle. Der niedrige Buntt berftattet wenig Raum gur Tiefe, hauptfachlich in einem Gemalde, in welchem die zwen oder bren erften Figuren ben gangen Borigont einnehmen und bedecken. Daber benn ber Maler in Ermangelung ber Grunde fich bet gangen Starte ber Luftperfpectiv, ber Tinten und ber Karben bedienen muß, um den Gruppen die geborige Rundung ju geben, und Lichter und Schlagschatten ju finden, um fie von einander zu unterfebeiden, und ibre Entfernung mertlich ju machen. Diefe Stucke find im gegen=

Composizione. La saggia composizione di questo Sogchiardfeure, ed getto è compita nel totale e nel particolare. effetto. Il Punto Orizontale è preso basso che verrebbe al Petto della figura del primo Piano, il che è fatto con molta ragione riffletendo Mengs che il sito del Quadro verrebbe incirca elevato venti Palmi da terra. • II Punto basso rende la Composizione difficile, e raro si vede eseguito, li soli Maestri dell'Arte talvolta affrontano le difficoltà e si rendono superiori. Il Punto basso da pocco spazio di prosondità e principalmente in un Quadro firetto nel quale le due o trè prime Figure occupano e copropo tutto l'Orizonte, onde il Pittore in mancanza de Piani deve far valere la forza della Prospettiva Aerea, delle tinte, e dei colori per tondeggiar li Gruppi, e trovar accidenti di lumi, e sbattimenti per staccarli e dinotar le distanze. Eccellentemente queste cose sono osservate

gegenwärtigen Gemalbe vortrefflich beobachtet. Dan fiebt ben Jacob und ben andern Apostel von dem Korper bes Beilandes befchattet. Diefe Erfindung bat eine erstaunliche Wirkung, jedes an gehöriger Stelle bervortreten ober weichen ju laffen. Auf ber andern Scite machen die benden Marien, welche fteben, eine Abwechfelung in ber Bufammenfegung, und verbinden diefelbe mit bem Chriftus, welcher in ber Mitte bes Gemalbes in fentrechter Linie über die unterften Figuren des legten Grundes hervorragt, swifthen zween Engeln, bie mit dem Christus eine Gruppe von dren abgesonderten Kiguren ausmachen. Eine Sache, die bochft schwer auszuführen ift, wenn man nicht in eine talte Enmmetrie ober in eine gezwungene Abwechfelung verfallen will, und die Bahrheit ju fagen, fo hat tein Malet biefe Ibee fo gludlich ausgeführt, als Mengs. In Rafaels Gemalde, von ber Berflarung Chrifti auf dem Berge Tabor, find bie benden Figuren des Elias und Dofis febr fcon, aber eine jede fur fich, und ob fie gleich mit febr garten Farben gemalt find, und der Chriftus in einem weiffen Rleide auf einem Relbe von Licht ftebet.

in questo Quadro; ove si vede il S. Giacomo e l'altro Apostolo sbattimentati dal Corpo del Cristo: La qual ritrovata sa un effetto meraviglioso per l'avanti indietro. Dalla parte opposta le due Marie in piedi variano la composizione e la legano col Cristo il quale dritto in mezzo del Quadro perpendicolarmente sopra le più basse sigure dell'ultimo Piano sale trà due Angeli che asseme col Cristo formano un Gruppo di trè Figure staccate, cosa difficilissima ad eseguirsi per non cadere o nella freda Simetria, o nella troppo forzata varietà, ed a dire il vero nessun Pittore ha eseguito quest'idea così persettamente come Mengs, e nella Trassigurazione di Rassale le due sigure di Elia e Mosè sono bellissime ma ogn' una per sè, e benchè siano di colori tenerissimi, ed il Cristo vestito di bianco

stehet, so ist dennoch bie Symmetrie zu merklich, und fie machen fein Ganzes aus.

Gott der Bater, der von dren Engeln getragen wird, hinter welchem eine Glorie in einem Nebel von Lichte zu sehen ist, nebst vielen Köpfen von Cherubim, die in eisnem Rreisse über Gott dem Bater stehen, welcher Rreis vom heiligen Geist erhellt wird, dieser ist nach den Ideen des Rafaels, Corregiv, Caracci und Domenichino verfertiget, welche alle in dieser Borstellung der Gottheit vom Mengs verbunden sind. Wer dieses Werk sieht, wird diese Wahrheit gestehen mussen.

Wahl, Charatter u. Aus. im Ganzen betrachtet. Wir wollen ist
ju einer besondern Untersuchung der Figuren schreiten. Obgleich ein jeder weiß, daß derjeinige, der eine Armee commandiren kann, weit leichter
ein Regiment zu commandiren im Stande ist, so kann
eine wohlcomponirte Figur dennoch sehlerhaft in Unsehung

bianco sopra un campo di Luce, con tutto ciò la simetria

è troppo sensibile e non formano un'assieme.

Il Padre Eterno portato da trè Angeli dietro a cui fi, scopre una Gloria che si dissingue in una nebbia di Luce, con molte teste di Cherubini che formano come un eerchio sopra di lui, il quale illuminato dallo Spirito Santo produce un soavissimo chiaroscuro bastevole per decidere il Gruppo, che è composto seconde le Idee che ne hanno avuto Raffaele, Correggio, Caracci e Domenichino, le quali si trovano riunite da Mengs in questa rippresentatione della Divinità, e chiunque vedrà quest Opera converrà di questa verità.

Scielta, Carattere, ed espressione.

Ciò è delle Figure, benchè ogn' uno sappi
che chi sà commandare un' Armata molto più facilmente
regola un Regimento, con tutto ciò benchè una figura fij
ben composta può essere diffettosa in quanto alla scielta,

hung der Wahl seyn, da diese Wahl nicht von den Regeln, sondern von der Beurtheilungsfraft, von dem feinen und guten Geschmacke des Malers abhänget. In diesem Gemälde ist eine jede Figur so zusammengesett, daß die Wahl und die Sandlung mit dem Charafter derselben übereinstimmen, und eine jede drückt dat urch desto stärfer die Leidenschaften aus, die ihrem Erschlechte und ihrem Alter eigen sind.

Im heil. Petrus erblickt man die Liebe, ben brennenden Eifer, welcher diesen vornehmsten unter den Aposteln befeelte. Seine lebhafte Sandlung, sein glühendes Gesicht, die Ausspannung der Musteln an den Sanden, zeigen von der Starke seines Affekts, so größ dieser in seinem Alter-seyn kann.

Johannes liegt auf einem Anie. Er ift gan; außer fich, es scheint, als ob er aus dem Gewichte kommen werbe, und daß ihn die Aufmerksamkeit, mit der er nach seinem geliebten Lehrer blickt, allein im Gewichte erhalte.

la quale per esser buona non dipende dalle regole ma dal buon Giudizio, dal Gusto e dalla Delicatezza del Pittore; in questo Quadro ogni figura è composta di modo che la scielta e l'Azione corrispondono al Carattere loro, e con ciò esprime magiormente l'affetto e la Passione che deve esser propria ad ogn' una secondo la differenza del Sesso e dell'età.

Nel San Pietro si vede il servore, e quell'amore e zelo che doveva animare questo Prencipe degl' Apostoli. L'azzione animata ed il viso infiamato, la tenzione degl' estensori nelle mani dimostrano la violenza della sua palfione per quanto la sua età glielo può permettere.

Il San Giovanni caduto sopra un ginocchio pare che scordando se stesso perdi il proprio equilibrio, che la sissazione sola nel suo caro Maestro lo sostenghi.

Die Mutter bes Beilanbes zeigt in ihrem Gefichte bie Betrubnif, daß fie noch unter ben Sterblichen bleiben muß, und bas Bergnugen über die Berrlichfeit ibres Sobnes. Ihre reine Liebe, ihre vom Staube bennabe losgewundene Seele, erheben fich über die Denfcheit. Sie fteht gerade, ihre Bande find auf der Bruft freugweise über einander gefchlagen. Gie fcheint von eben ber Rraft hingeriffen ju fenn, welche ibr ben Gobn entreift. Gie ift im Begriff, ihm zu folgen. Dajeftat und Sanftmuth find bier die Grangen bes Musbrucks und der Sandlung, welche berjenigen abnlich ift, die Rafael in einem Gemalbe angebracht bat, welches fich auf der Churfurftl. Bildergallerie ju Dresten befindet, und in welchem die Grazie und die Burde auf das volltommenfte ausgedruckt find, wo endlich bie Sandlung und die unbestimmte Bewegung den Buschauer nicht errathen laffen, ob die Bolten die Marie tragen, ober ob fie auf benfelben einhergeht. Diese Rigur ift eine von den fublimften, die Rafael gemacht bat, und Die Rigur des Menge verdient allein, jener an die Seite gefett ju merden.

In

La Vergino Madre esprime nel volto l'afflizzione di dover ancor restar trà mortali, e la compiacenza e godimento della gloria del Figlio, l'affetto puro e l'anima quasi staccata dalla materia sembra innalazila, dritta in piedi le mani incrociate al petto pare rapita dalla stessa virtù che gli rapisce il Figlio, è vicina a seguirlo, la Maesta, la dolcezza servon di limiti all'espressione ed all'azzione; simile a quella dipinta da Raffaele esistente nella R. Elettoral Galeria di Dresda, in cui la Grazia e la dignità sono espresse al sommo, e dove l'atto ed il moto non deciso lascia a pensare se le nuvole la portino o se lei sopra loro camini, essendo al certo questa Figura una della sublimi di Raffaele e quella di Mengs solà degna di starle a canto.

In ber fconen Figur ber Magbalena bat Mengs bie gange Grazie des Corregio angebracht, aber ber Charafter ift ebler, und bie Beichnung reiner.

Die fibrigen Apostel machen burch eine vollfommene Abwechselung und Ausdruck bes Charafters in ben Kopfen, in welchen die Caracci und Lanfranchi nachgeahmt find, die schönsten Gruppen, die man sich winsichen kann.

Der Christus ist eine von den schwersten Figuren, so wohl was den Charakter, als was die Sandlung detrifft. Mengs hat in dieser die außerste Bortresslichkeit der Zeichnung, und den schönsten Geschmack in der Feinheit des Colories gezeiget. In dem Gesichte ist das Erhabene der Seele mit der Sanstmuth ganz deutlich verbunden. Man sieht eine Bermischung von Rube und Traurigkeit nicht des Körpers, sondern der Seele, gleichsam, als ob er sich betrübte, daß er so viele Personen verlassen muß, die ihm werth sind. Die Sandlung drückt eine gewisse Mattigkeit aus, welche noch im Rörper,

Nella bella Figura della Madalena Mengs a pensato a tutta la Grazia del Correggio ma il Carattere, è più nobile ed il disegno più puro.

Li altri Apostoli con una perfetta varietà, e carattere di teste mirabili nelle quali si vedono imitati li Caracci, e li Lanfranchi, formano li più bei Gruppi che si possa desiderare.

Il Cristo, una delle più dissicili Figure tanto per il carattere che per l'azzione, Mengs in questa hà satto vedere l'eccellenza del dissegno e con un gusto squisto la delicatezza del colorito: nell'idea della faccia apparisce evidentemente unita alla nobiltà la dolcezza dell'anima, l'espressione hà un misto di tranquillità e di afflizzione, non corporale ma di spirito quasi che avesse dolore di lasciar tante persone a lui care. L'Azzione alquanto abbandonato ad un moto naturale esprime una tal qual

Rorper, ob er gleich schon verklart ift, von dem turgporber ausgestandenen Martern nachgeblieben ift.

Die benden Engel an seinen Seiten, haben die Rube im Gesicht, welche der wahre Ausbruck der Schänheit ist. Der große Guido hat keine erhabenere Idee danon gehabt.

Der höchste Grad der Majestat, und alles, was uns die Phantasen barbeut, und ein Bild vom Großen zu machen, alles das findet sich ju der Figur Gottes des Baters. Die Engel, die ihn tragen, sind von den Sanden der Grazien gebildet, und geben einen deutlichen Begriff von denen, welche allein verdienen, die Schemel der Gottheit zu seyn.

Gewänder. Alle Figuren dieses Gemäldes sind auf das vortrefflichste gekleidet. Die Verschiebenheit der Gemänder, der Wurf der Falten, die Massen, die schönen Ausfindungen, die Großheit im Ganzen, alles dieses läßt das Nackte ohne Affektation schen. Es ist nichts Zwendeutiges oder Gezwungenes darinn, und jedes

stanchezza ancora impressa nel Corpo (benchè glorificato) dalli strazzi sofferti nella Passione.

Li due Angeli a lui da canto possedono quella tranquillità ch' è propria espressione della bellezza, il gran Guido non ne hà avuto idea superiore.

Il Centro della Maestà, e tutto ciò che l'ideale ci somministra per sormare un concetto del grande si trova nella Figura del Padre Eterno. Gl'Angeli che lo portano sono sormati dalla mano delle Grazie, e dano un idea di quelli che soli son degni di essere lo Scabello della Divinità.

Panneggiamenti.

Tutte le Figure di questo Quadro sono
panneggiate nel più eccellente gusto, la varietà dei vestimenti, il getto delle pieghe, le
masse, i bei partiti, il tutto grandioso, sacendo veder il
nudo senza affettazione, nulla di meschino o forzato, ed

jebes ift miteiner bewundernswürdigen Leichtigkeit, Ginficht und meisterhaften Runft, die in Erstaunen fest, ausgeführt.

Bon ber Zeichnung brauche ich nicht zu reben. Mengs ift schon von seinen ersten Jahren an, als ein Meister hierinn berühmt gewesen, aber in diesem Gemalde hat er seine ganze Starte gezeiges. Das Alterthum, die Natur und Nafael, sind die Slumen dieser Biene gewesen. Jede Figur ist dem Styl und dem Charafter nach verschieden, das Aensersteist mit dem Ersten in der genauesten Verhältnis. Die stiefe Kenntnis und der reine Geschmack, verlassen ihn ben keinem Striche.

Farbenges Die Farbengebung stimmt vollfommen mit der Vortrefflichkeit der andern Theile, überein. Sie ist durchsichtig, aber voller Stärke, hell, aber allezeit warm, das Fleischige und das Runde herrschet durch und durch, ohne dem Oruckennd dem fetten Auftrage der Farbe die Kraft zu besnehmen. Die Farben sind mit so vieler Einsicht versteilet,

ogni cosa eseguita con facilità, intelligenza, e Maestria sorprendente.

Del Dissegno non occorre parlarne, gia da suoi primi Anni Mengs è stato conosciuto ottimo in questa parte, ma in questo Quadro dà a conoscere la franchezza con la quale lo possiede; l'Antico, la Natura, e Rassacle sono stati li siori di quest'Ape. Ogni sigura di Stile e carattere diverso, le estremità corrispondenti alle teste, la prosonda intelligenza ed il gusto scielto non l'abbandonano in nessuna linea.

Colorito. 11 Colorito corrisponde appieno all'ec-, cellenza delle altre parti, trasparente e pieno di forza, vago ma sempre caldo, la morbidezza ed il tondeggio regnano per tutto senza togliere al tocco ed all', impasto

theilet, daß sie in dem vollkommensten Gleichgewicht und Uebereinstimmung immer gegen einander abstechen, und jum Erstaunen die Massen des hellbunkeln befor- bern belfen.

Vielleicht glauben viele, daß ich in der Beschreibung dieses Gemaldes partenisch bin. Allein, dieses Wert, die Shre der Muleren, welches sich gegenwärtig auf der Churfürstl. Gallerie in Dresden ausgestelltbesindet, steht dort den größten Meisterstücken der Runst zur Seite, und halt die Vergleichung mit ihnen aus. Es ist also nicht Partheplichkeit, sondern eine Wahrheit, die aufrichtige Seelen redend machet, und ben Neid zu schweigen nothiget.

impasto il loro valore, hà faggiamente distribuito li colori che forman trà loro un bilancio ed armonia perfetta, ed ajutano a meraviglia alle masse del Chiaroscuro.

La descrizzione che fò di questo Quadro potrebbe parere a molti dettata della partialità, quest' Opera, onor della Pittura, posta nella R. Elettoral Galeria di Dresda non ha timore di stare a canto alli primi Luminari dell' Arte, e sossiene con tutti il paragone ed il confronto, questa non è passione, ma una verità che sa parlar gl'animi sinceri e lega la lingua all'invidia.

Der Geist ber achten griechischen Litteratur und Kritif, außert sich in der Ausgabe einer Rede des Isocrates: Isocratis Panogyricus recensuit et animadversionibus illustravit Sam. Frid. Nath. Marus. Leipzig, ben Weidmanns Erben und Reich, 1766. 8. 12 Bogen. Der Tert ist aus den ersten Wolfischen Ausgaben, die correcter als die folgenden sind, abgedruckt, doch mit einigen Verbesserungen, aus Vergleichung andrer Ausgaben, deren abweichende Lesarten mit sehr nüchternen Beurthellungen

lungen und bescheibnen Muthmaßungen unter bem Tert gefest, und mit andern Unmerfungen begleitet finb, welche gur Erflarung und Erlauterung Diefe find zahlreicher , als man fie in elnem Schriftsteller, wie Isocrates ift, erwarten follte; allein, herr M. Morus begnugt fich nicht nur, hier und da irgend ein und bas andre Wort ober Rebensart zu erlautern, fonbern bringt tiefer in ben Sinn, ben Plan und bie Absicht bes Rebners ein. Er braucht befonders die Befchichte auf febr vortheilhafte Art, welches um befto ruhmlicher ift, ba biefe Art ber Erlauterung alter Schriftfteller gemeiniglich zu fehr vernachläßigt wird, vielleicht weil fie mehr Schwierigfelt bat. " Auch ein feinerer attifcher, ober bem Ifocrates eigner Sprachgebrauch wird allezeit forgfältig und mit vielem Gefchmatt Um überhaupt bes Berrn hemeret und erläutert. M. M. Arbeit kenntlich zu machen, fo wollen wir blos ermahnen, baß feine Manier, mit feinem' Schriftfteller umzugeben, viel Aebnliches mit ber Beffelingifchen hat, welche weber burch eine ftets tidene, obgleich fcarffinnige und gelehrte, Rritik ermubet, noch unter einer gehäuften und an fremben Dre angebrachten Gelehrfamteit erftictt; fonbern bie mit einer gewissen Unmuth vergesellschafftet ift, welche aus einer genauen Bekanntschaft mit ber abgehandelten Sache felbft, befonbers aus Belefen. beit in ber Befchithte, aus ber Mannigfaltigfeit ber Remeniffe, aus einer gefchmadvollen Entwicklung berfelben in einem jeben lateinischen Ausbrucke nothroundig entstehen muß.

Leipzig. Der Vorzug, ben dieser Ort, seit dem die dramatische Dichtkunst ihr Saupt in Deutschland erhoben, durch eine sehr gute Schausbieler Truppe gehabt, und in der noch iest blübenden Rochischen Gesellschaft besisset, ist seit kurzem nicht wenig durch ein schönes neuerbautes Theater ver herrlichet worden. Von der Eröffnung besselbigen geben einige Blätter Nachricht, die nebst einem Prolog, der den Herrn Prof. Clodius zum Werf. hat, und dem Herrmann des seel. Hen. Pr. Schlen gels, ben dem Buchhändler Erusius gedruckt zu han ben sind. Diese Nachricht ist mit ein paar schönen Wignetten des Herrn Desers gezieret.

Wenn in bem Borberichte von biefem Thean ter gefagt wird: "Regelmäßigfeit, Ordnung, perspectivische Richtigkeit, Pracht ohne Rosten ber: Einfalt, Wahl und Neuheit in ber Decoration, Beift und Erfindung in bem Entwurf, und Starfe in. ber Ausführung allegerifcher Gemablbe, bat fich hier vereiniget, ein Monument bes beutschen Geschmacks aufzurichten': " fo wird man biefem Lobspruche besto eber Glauben benmeffen, fo balt man meiß, bag ber burch bie Rriegstunft und Civilarchiteftur berühmte herr Ingenieurebrifte Befch beit Plan des Gebaubes entworfen, und ben der Muse führung beffelbigen fiets zugegen gewefen ; hoff ber, herr Prof. Defer bas Deckenftuck und ben Morg. hang, nach Originalerfindungen gemable, und; herr Roch, beffen imeigennugiger und labensmittbiger Gifer fur bas Theater in leipzig, finen feit langen Jahren, Die Achtung von Deutschland vereit

vandlungen der Aufsicht des verdienten Gerswandlungen der Aufsicht des verdienten churfürstlichen Maschinenmeisters Herrn Reuß aufgetragen hat. Als eine kleine Probe, wie viel die Kunste zur Verherrlichung dieses Comödienhauses bergetragen, wollen wir die Nacheicht von dem Vorhans ge des Herrn Desers hersehen: wir glauben bepnahe mit Gewißheit behaupten zu können, daß, sowohl in Absicht auf die große Zusammensehung, als alle übrige Theile der Mahleren, diesem nicht leicht ein Vorhang eines Theaters in Deutschland den Preis streitig machen wird. Er enthält eine alles gorische Vorstellung der Geschichte der dramas tischen Dichtkunst.

3meen Saulengange, nach borifder Ordnung, umstellen ben runden Borhof bes Tempels ber Bahrheit, welchen man in ber Mitte in einiger Er ift von allen Seiten offen, Entfernung fieht. und laft, bie von aller Bededung entblofte Bilbfaute ber gefälligen Gottinn feben, bie ben Bergutretenben bie offenen Arme bietet. Benm Eingange bes Borhofs, mitten auf bem Bemabibe, fteben auf den benden Seiten die in Metal gegoffenen Bilbfaulen bes Sophofles und Aristophanes, ber größten bramatifchen Dichter bes Alterthums. Die tragifche Mufe weihet bem erftern, welcher zur Linten fleht, einen lorbeertrang, ben fie ibm gu Suffen auf bas Diebeftall niederlegt. Sinter ihr ftebt Cofrates, bon feinem Freunde Euripides begleitet. beffen Schaufpiele er allen anbern vorzog ; er lagt bier ben Benfall bes Beifen, und die Bereinigung ber Philosophie mit ber tragischen Dichteunst errathen. Mitten unter den griechischen Dichtern, bep welchen man den Seneca, den einzigen lateinischen Dichter, von dem tragische Werke ganz übrig geblieben sind, auch einige ihrer französischen und deutschen Nachfolger sieht, sist die Geschichte mit aufgeschlagenem Buche. Leschplus bucke sich zu ihr nieder, zeigt ihr die Maske und den Kathurn, den er ihren Wahrheiten leihen will.

Reben ihm lehnen Theaterflugel, qu melchem ein Knabe mable ; eine Zierde, womit er bie Busne zugleich bereicherte. Muf ber andern Seite, umwindet die komische Muse die Bildsaule bes Ariftophanes mit einem Blumengehange; Die Zange funst und ein kleiner scherzender liebesgott sind ihr daben behülflich. Darneben lebnt fich Plantus auf feinen Stab, und blickt aufmercham in bie umberliegenden Schriften, seiner Borganger. Bep ibm fteht ber gartliche Tereng, welcher ben Umpr mit fich bringt, und ihm die Fackel fanft aus ber Sand Wor ihnen fist Menander an ber Bildnimmit. faule des Aristophanes, welcher bie altem Berte von ber perfonlichen Sature reiniget, und bem tuft-Er schreibt, und Tpiele eine neue Bestalt giebt. ein Genius ichiebt bie perfoulich charafterifirte Maste von dem vor ihm aufgeschlagenen Buche. Dinter ben alten Dichtern, welche ber Satyr begleitet, bie fatyrischen Spiele ber Briechen, Die que einem Contrafte des Tragischen und Romischen entftanden find, errathen gu laffen, fteben einige ibrer beutschen und frangofischen Nachahmer. Vorbofe

Vorhofe sieht man den unnachahmenden Shake fpear, welcher die alten Originale vorbengegangen ift, gerade bem Tempel ber Bahrheit gueilen. Auf bem Vorgrunde figen bie Mahleren und Mufit mit ihren Genien. Die lacheinde Beberbe bes Ariftophanes zeiget, bag er über bie tragifchen Dichter fpotte. Sophofies scheint ihm ju antworten , indem er mit ber einem Band auf bie Babrbeit, wird mit ber anbern auf bie Gragien zeigt, bie mit in einander geschlungenen Armen, über bem Tempel auf ben Wolfen fchweben, von benen eine Menge Genien herabsturgen, welche lorbeerfrange für bie neuen Dichter bringen, womit bie alten bereits geschmudt, find. Noch muffen wir anmerken, baß bie Befichter alle nach ber Datur und bem leben gemablt find, indem der Runftler ben den Alten bie Monumente, bie wir von Bilbfaulen, und gefchnittnen Steinen baben, ju Sulfe genemmen, ben ben neuern aber fich ber besten Rupferstiche von ihnen bebienet hat, so daß imm nur ein wenig in ber fichonen Litteratut erfahren gu fenn braucht, umt bie Personen fogleich zu kennen und von einander su unterftheiben.

In der Decke über dem Churfürstl. Bappen, welches das Profenium schmudet, schwingt sich der Ruhm; dem. Apollo und Minerva von ihrem umstrahlten Wolkenthrone, durch einen Wink gebietet, den glorreichen Schuß der Fürsten unsers Batkrlands gegen die Kunste zu verbreiten.

Der ben Einweihung dieses Theaters gehaltne Prolog machet seinem Verfasser Spre: Da ben R 3 bieser dieser Gelegenheit der Herrmann des seel. Schlegel aufgeführet worden, so hat Herr Pr. Clodius, der seine mußigen Augenblicke den deutschen Musen mit so viel Glücke widmet, Anlaß genommen, nach dem Eingange, in dem Prolog den Charafter der alten Deutschen auf folgende würdige Art zu schildern :

Du aber hor von ihm, dem Barden, beinem Sohn, Wie groß dein Ahnherr mar, glorreiche Razion! — Der Römer, dem nicht Meer, nicht Alpen widerstrebten, Bor dem Iberien und Pyrenden bebten, Der Crassus Abler stolz zurück vom Euphrat trug, Und Parther ohne Schwerdt, durch seinen Rahmen schlug;

Der Ueberwinder Roms, der Galller und Britten, Bergaß zum erstenmal des Siegs in deutschen Hatten. Was ihn tein Enphratiehrt, lehrt ihn der freye Abein, Eroberer der Welt, nur Deutschlands nicht, zu seyn. Erkenn aus diesem Zug Cheruskier und Catten, und lies die Majestät des Wolks in seinem Schatten—Ein himmelblaues Aug sog durstig nach dem Sieg; Sin Körper, stark, genährt, und streibar indem Arieg, Berfündigte dem Feind den Muth zu großen Thaten; Und ließ, auf offner Stirn, das sichre Herz errathen; Unregelmäßig groß, rauh, wie sein Vaterland, wild, ohne Varbaren, und wisig, mit Verstand, So gieng dieß Bolk die Bahn der Unschuld seiner Bäter. Ein Weichling war der Schritt zum Könner und Beischling war der Schritt zum Könner und Beischling war der Schritt zum Könner und Beischling war der Schritt zum Könner und Beischling

Rein jugendlicher Sang und fein aufwallend Blut, Stafl Schönenihren Reiz, und Jünglingen ben Muth 5

Was Rams Gefeh nicht kann, vermögen beutsche Sitten, Sein hoher Abel war die Unschuld reiner Hutten; Rein schweichlerischer Jug, und kein gebrochner Schwur, Entheiligte das Derz und trotte der Natur. Der Deutsche, deß umsonst weltweise Römer lachten, War Philosoph genug, der Reichthum zu verachten, Und grub noch nicht, gereizt durch einen leeren Schall, Gebürge tief hinab, nach glänzendem Metall; Er überließ den Muth, ein elend Gold zu plündern, Den Helden Latiens, den Keigen, und den Kindern. Ein Thier, auf tühner Jagd erlogt mit eigner Dand, Sab Helden ihren Delm, und Ariegern ihr Gewand. Ein Keis, vor dessen Blick die fremden Römer zittern, Schüßt einen deutschen Sohn von Sturm und Ungeweittern.

Noch kannte dieses Bolt kunstvolle Wassen nicht, Ein wankend Eisen gab der deutschen Faust Gewicht; Er überließ die Kunst, metbodisch zu verwüsten, Dem Phalanx Griechenlands und römischen Balisten, Und stand vor seinem Feind in rauber Majestät, Vast, wie ein steiler Fels in Donnerwettern steht. War einst sein Delbenarm der blut'gen Arbeit mübe, So weckte seinen Muth ein warnender Druibe, Sang ein tyrtäisch Lied von Pflicht und Batckland, Und gab den breiten Schild ihm wieder in die Sand. Ein heldenmuthig Deer ehrwürdiger Matronen, Blog ihm ins Schlachtseld nach, wit Muth von Amazonen.

Des Deutschen Schimpf war Flucht, bes Deutschen Rahrung, Brob,

Des Denefchen Rubm, fein Facft, Sieg, Frenfett, ober Sob.

Hamburg. Im Verlage Mich. Chrift. Bocks ericheinet eine Monatschrift unter bem Litel Unterfaltungen, wovon bereits ber erfte Band, ober feche Stude, und brene vom folgenden getruckt find : jedes enthalt feche Bogen. Bir fennen im Deutschen von dieser Art fein Journal, bas Die Aufschrift mehr verdienet, und die Freunde des Biges und ber schönen Biffenschaften auf eine angenehmere Art ju unterhalten fabig mare. Allem Unseben nach haben bie herren Verf. ben fo beliebten Mercure de France jum Muster genommen. Es finden fich barinnen, wie in jenem, poes tifche und wisige Auffäße, Abhundlungen aus ver-Schiedenen Theilen ber Biffenschaften, Ueberfegungen, furge Radfrichten von neuen Buchern, und Runftwerken, fleine musikalische Auffage von febr guten Tonkunftlern, und man muß ben Berf. Die Berechtigkeit wiederfahren laffen, bag bie Babt größtentheils ihrem Befchmacke Ehre macht, und fie zur Fortsehung ihres Unternehmens alle mögliche Aufmunterung verbienen.

Berlin und Stettin ben Friedrich Nicolai ist seit einiger Zeit eine Quartalschrift: Allgemeine Bibliothek der Deutschen erschienen. Man führet sehr oft die Klage über die ellzugroße Menge der Journale, und in der That ist sie nicht ungegischndet, so bald sie den mehrestem gleicken, das ist, wenn sie seichen, schwankende, oder parthenische Abille enthalten, die den keser über die Wähl der Bucher ungewiß inachen, oder auf falsche Urtheile führen: hätten sie aber alle den Werth, den diese Wibliothek

Bibliothek hat, so wurden ihrer nicht genug senn können. Durchgängig sinder man die bundigsten und vollständigsten Kritiken aus allen Theilen der Wissenschaften, welche Versasser verrathen, die mit dem ganzen Umfange derselbigen bekannt, von einer geprüften Einsicht, und von Wahrheitsliebe durchdrungen sind. Es gilt ihnen gleich, od ein Schriftsteller ein Probst, oder ein kleiner Vorspfark ist. Philosophie, Geschichte, Theologie, Jurisprudenz, Arznenkunst, Wis, alles sindet darinnen seine Stelle, und der Vortheil ist für viele kefer desto größer, indem sie verschiedne andere Schriften von dieser Art entbehren können.

## Nachrichten aus Engelland.

London. Durch ein fonigliches Patent, bas wir vor uns haben, ift bie Runftlerafabemie gu Beforberung ber Mahleren - Bildhauer : und Baufunft gu einem politischen Korper erwachsen. Gie erhalten baburch vorzügliche Privilegien und Frepbeiten: Es besteht berselbige aus vier und zwamgig Personen, von benen ber Prafibent, Bireprafibent, Schafmeister und Sefretair, und bie übeigen zwanzig Direktoren find : fie konnen Mabler, Bilohauer; Architeften ober Rupferftecher fenn. Sie haben die Erlaubnif, in tonbon und geben englische Mellen außer London, wenn und ibo fie wollen, ihre Verfammlungen gur Verbefferung und Auftragme ber Magleren : Bilohauer : Bau - und Beichnungskunft, und ber babin einschlagenben Runfte zu halten, und haben ihr eignes Siegel. Indeffen

Leipzig. Der Vorzug, ben dieser Ort, seit dem die dramatische Dichtkunst ihr Haupt in Deutschland erhoben, durch eine sehr gute Schauspielerz Truppe gehabt, und in der noch iest blübenden Rochischen Gesellschaft besisset, ist seit kurzem nicht wenig durch ein schönes neuerbautes Theater ver herrlichet worden. Von der Eröffnung desselbigen geben einige Blätter Nachricht, die nebst einem Prolog, der den Herrn Prof. Clodius zum Werf. hat, und dem Herrmann des seel. Hen. Pr. Schlen gels, ben dem Buchhändler Erusius gedruckt zu han ben sind. Diese Nachricht ist mit ein paar schönen Wignetten des Herrn Desers gezieret.

Menn in bem Borberichte von biefem Thean ter gefagt wird: "Regelmäßigkeit, Ordnung, perfpectivische Richtigkeit, Pracht ohne Rosten ber: Einfalt, Bahl und Neuheit in ber Decoration, Beift und Erfindung in bem Entwurf, und Starfe in ber Ausführung allegerifcher Gemablbe, bat fich bier vereiniget, ein Monument bes beutschen Geschmacks aufzurichten : " so wird man biefem Lobfpruche befto eber Glauben benmoffen, fo balb man meiß, daß ber burch die Kriegskunft und Civilarchiteftur berühmte herr Ingenieurebrifte Befch ben Plan des Gebaudes entworfen, und ben der Ause führung beffelbigen fiets jugegen gemefen ; haff ber, Herr Prof. Defer bas Deckenftuck und bene Borg. hang, nach Originalerfindungen gemablt, und: herr Roch, beffen uneigennühiger und labenswur-Diger Gifer fur bas Theater in leipzig, fichon feit . langen Jahren, Die Achtung von Deutschland vervandlungen der Auflichen Regeln entworfenen Verwandlungen der Auflicht des verdienten chursürstlichen Maschinenmeisters Herrn Reuß aufgetragen hat. Als eine kleine Probe, wie viel die Künste zur Verherrlichung dieses Comödienhauses bengetragen, wollen wir die Nachricht von dem Vorhange des Herrn Desers hersehen: wir glauben benache mit Gewißheit behaupten zu können, daß, sowohl in Absicht auf die große Zusammensehung, als alle übrige Theile der Mahleren, diesem nicht leicht ein Vorhang eines Theaters in Deutschland den Preis streitig machen wird. Er enthält eine alles gorische Vorkellung der Geschichte der dramas tischen Dichtkunst.

Zween Sautengange, nach borifder Orbnung, umftellen ben runden Borhof bes Tempels ber Bahrheit, welchen man in ber Mitte in einiger Er ist von allen Seiten offen, Entfernung fieht. und laft, bie von aller Bededung entblofte Bilbfaufe ber gefälligen Gottinn feben, Die ben Bergutretenben bie offenen Arme bietet. Benm Eingange bes Borhofs, mitten auf dem Gemablde, fteben auf den benden Seiten die in Metal gegoffenen Bildfaulen bes Sophofles und Aristophanes, ber größten bramatischen Dichter bes Alterthums. Die tragifche Dufe weihet bem erftern, welcher jur linten fleht, einen torbeertrang, ben fie ibm gu Suffen auf bas Diebestall nieberlegt. Hinter ihr ftebt Cofrates, bon feinem Freunde Curipides begleitet, beffen Schaufpiele er allen anbern vorzog ; er laft hier ben Benfall bes Weisen, und die Bereinigung

der Philosophie mit der tragischen Dichteunst errathen. Mitten unter den griechischen Dichtern, bep
welchen man den Seneca, den einzigen lateinischen
Wichter, von dem tragische Werke ganz übrig geblieben sind, auch einige ihrer französischen und
beutschen Nachfolger sieht, siet die Geschichte mit
aufgeschlagenem Buche. Leschplus bucht sich zu
ihr nieder, zeigt ihr die Maske und den Cathurn,
den er ihren Wahrheiten leihen will.

Reben ibm lehnen Theaterflugel, au melchem ein Knabe mable ; eine Zierde, womit er bie Bubne jugleich bereicherte. Huf ber anbern Geite, ummindet die fomische Muse die Bildfaule bes Ariftophanes mit einem Blumengehange; Die Zange funft und ein fleiner icherzender liebesgott find ihr daben behülflich. Darneben lebnt fich Plautus auf feinen Stab, und blickt aufmerckam in die unberliegenben Schriften, feiner Borganger. Bep ibm fleht ber gartliche Tereng, welcher ben Ampr mit fich bringt, und ihm die Factel fanft aus ber Sand Bor ihnen fist Menander an der Bildfaule Des Aristophanes, welcher Die altem Berte von ber perfonlichen Sature reiniget, und bem tuft-Tpiele eine neue Gestalt giebt. Er schreibt, und ein Genius ichiebe bie perfonlich charafterifirte Maste von dem vor ihm aufgeschlagenen Buche. hinter ben alten Dichtern, welche ber Satur begleitet, Die fatyrifthen Spiele ber Griechen, Die que einem Contrafte bes Tragifchen und Romifchen entstanden find, errathen zu lasten, fteben einige ibrer beutschen und frangofischen Nachahmer. Vorbofe

Borhofe sieht man ben unnachahmenben Shake fpear, welcher bie alten Driginale vorbengegangen ift, gerade bem Tempel ber Babrbeit queilen. Auf dem Vorgrunde figen bie Mahleren und Mufit mit ihren Benien. Die lachelnbe Beberbe bes Aristophanes zeiget, daß er über die tragischen Dichter spotte. Sophofies scheint ihm zu antworten , indem er mit ber einem Bant auf bie Babrbeit, und mit ber anbern auf bie Gragien zeigt, bie mit in effiander geschlungenen Armen, über bem Tempel auf ben Wolfen fchweben, von denen eine Menge Genien berabsturgen, welche torbeerfrange für bie neuen Dichter bringen, womit bie alten bereits geschmudt, find. Noch muffen wir anmerten, baß bie Befichter alle nach ber Natur und bem leben gemablt find, indem der Runftler ben den Alten bie Monumente, bie wir von Bilbfaulen, und gefdnittuen Steinen haben, ju Sulfe genemmen, ben ben neuern aber fich ber besten Rupferstiche von ihmen behitnet hat, so daß man nur ein wenig in ber fcomm Litteratut erfahren gu fenn braucht, unt bie Perfonen fogleich gu tennen und von einanber su unterftheiben.

In der Decke über bem Churfurstl. Bappen, welches das Prosenium schmudet, schwingt sich ber Ruhm; dem Apollo und Minerva von ihrem umstrahlten Bolkenthrone, durch einen Wint gebietet, ben glorreichen Schuß der Fürsten unsers Baterlands gegen die Kunste zu verbreiten.

Der ben Einweihung Dieses Theaters gehaltne Prolog machet seinem Verfasser Spre: Da ben R 3 bieser dieser Gelegenheit der Herrmann des seel. Schlegel aufgeführet worden, so hat Herr Pr. Clodius, der seine mußigen Augenblicke den deutschen Musen mit so viel Glücke widmet, Anlaß genommen, nach dem Eingange, in dem Prolog den Charafter der alten Deutschen auf folgende würdige Art zu schildern:

Du aber hor von ihm, dem Barben, beinem Sohn, Wie groß dein Ahnherr mar, glorreiche Ration! — Der Romer, dem nicht Meer, nicht Alpen widerstrebten, Bor dem Iberien und Pyrenden bebten, Der Craffus Abler stol; jurud vom Euphrat trug, Und Parther ohne Schwerdt, durch seinen Rahmen schlug;

Der Ueberwinder Roms, der Galler und Britten, Bergaf zum erstenmal des Siegs in deutschen Hatten. Was ihn kein Enphratlehrt, lehrt ihn der frene Rhein, Eroberer der Welt, nur Deutschlands nicht, zu senn. Erkein aus diesem Zug Cheruskier und Catten, und ließ die Majestat des Bolks in seinem Schatten—Ein himmelblaues Aug slog durstig nach dem Sieg; Sin Körper, stark, genährt, und streitbat in dem Arieg, Werkündigte dem Feind den Muth zu großen Thaten, Und ließ, auf offner Stirn, das sichre herz errathen; Unregelmäßig groß, rauh, wie sein Baterland, wild, ohne Barbaren, und wizig, mit Berstand, So gieng dieß Bolk die Bahn der Unschuld seiner Wäter. Ein Weichling war der Schrift zum Römer und Berstäher.

Rein jugenblicher Sang und kein aufwallend Blut, Staft Schönenihren Reiz, und Jünglingen ben Muth;

Was Roms Gefes nicht kann, vermögen beutsche Sitten, Sein hoher Abel war die Unschuld reiner Hutten; Rein schweichlerischer Jug, und kein gebrochner Schwur, Entheiligte das Her; und trotte der Natur. Der Deutsche, deß umsonst weltweise Römer lachten, War Philosoph genug, der Reichthum zu verachten, Und grub noch nicht, gereizt durch einen leeren Schall, Gebürge tief hinab, nach glanzendem Metall; Er überkieß den Muth, ein elend Gold zu plündern, Den Helden Latiens, den Feigen, und den Kindern. Sah Helden ihren Delm, und Kriegern ihr Gewand. Sah Helden ihren Delm, und Kriegern ihr Gewand. Ein Feis, vor dessen Slick die fremden Römer zittern, Schütz einen deutschen Sohn von Sturm und Ungeweittern.

Noch kannte dieses Bolt kunstvolle Wassen nicht, Ein wankend Eisen gab der deutschen Faust Gewicht; Er überließ die Runft, methodisch zu verwüsten, Dem Phalanx Griechenlands und römischen Balisten, Und stand vor seinem Feind in rauber Wasestät, Bast, wie ein steiler Fels in Donnerwettern steht. War einst sein Delbenarm der blut'gen Arbeit mübe, So weckte seinen Duth ein warnender Druibe, Sang ein tyrtäisch Lied von Pflicht und Baterland, Und gab den breiten Schild ihm wieder in die Sand. Ein heldenmuthig Deer ehewardiger Watronen, Blog ihm ind Schlachtseld nach, mit Rush von Amazonen.

Des Deutschen Schimpf war Fincht, bes Deutschen Rahrung , Brob,

Des Deutschen Rubm, sein Facft., Sieg, Frenfett, ober Sob.

Hamburg. Im Verlage Mich. Chrift. Bocks ericheinet eine Monatschrift unter bem Litel Unterhaltungen, wovon bereits ber erfte Band, ober feche Stude, und brene vom folgenden ge-Bir fentruckt find : jedes enthalt fechs Bogen. nen im Deutschen von dieser Urt fein Journal, bas Die Aufschrift mehr verdienet, und die Freunde des Biges und ber schönen Biffenfchaften auf eine angenehmere Art ju unterhalten fabig mare. Allem Unsehen nach haben die Herren Verf. ben so beliebten Mercure de France jum Muster genommen. Es finden fich barinnen, wie in jenem, poes tifche und wisige Auffage, Abhandlungen aus ver-Schiedenen Theilen ber Biffenschaften, Ueberfegungen, furge Radfrichten von neuen Buchern, und Runftwerken, fleine musikalische Auffage von febr guten Tonfunftlern, und man muß ben Berf. Die Gerechtigfeit wiederfahren laffen, baß bie Bahl größtentheils ihrem Gefchmacke Chre macht, und fie gur Fortfegung ibres Unternehmens alle mögliche Aufmunterung verbienen.

Berlin und Stettin ben Friedrich Nicolai ift seit einiger Zeit eine Quartalschrift: Allgemeine Bibliothek der Deutschen erschienen. Man führet sehr oft die Klage über die allzugroße Menge der Journale, und in der That ist sie nicht ungeginndet, so bald sie den mehresten gluicker, das ist, wenn sie seichen, schwankende, oder parthenische Arthelle enthalten, die den beste über die Wähl der Bucher ungewiß inachen, oder auf falsche Urtheile führen: hätten sie aber alle den Werth, den diese Sibliothek

Bibliothet hat, so wurden ihrer nicht genug senn können. Durchgängig sindet man die bundigsten und vollständigsten Kritiken aus allen Theilen des Wissenschaften, welche Versasser verrathen, die mit dem ganzen Umfange derselbigen bekannt, von einer geprüften Einsicht, und von Wahrheitsliebe durchdrungen sind. Es gilt ihnen gleich, ob ein Schriftsteller ein Probst, oder ein kleiner Vorspfart ist. Philosophie, Geschichte, Theologie, Jurisprudenz, Arzneykunst, Wis, alles sindet darinnen seine Stelle, und der Vortheil ist für viele keier desiv größer, indem sie verschiedne andere Schriften von dieser Art entbehren können.

## Machrichten aus Engelland.

London. Durch ein königliches Patent, bas wir vor uns haben, ist bie Runstlerafabemie ju Beforberung ber Mahleren - Blibhauer : und Baufunft zu einem politischen Korper erwachfen. Gie erhalten baburch vorzügliche Privilegien und Frepbeiten: Es besteht berfelbige aus vier und zwangig Personen, von benen ber Prafibent, Biceprafibent, Schagmeifter und Sefretair, und bie ubrigen zwanzig Direttoren find : fie tonnen Mabler, Bifohauer, Architetten ober Rupferftecher fenn. Sie haben bie Erlaubnif, in london und geben englische Mellen außer kondon, wenn und ibo fie wollen, ihre Verfammlungen zur Verbefferung und Auffragme ber Magleren = Bilbhauer - Bau - und Beichnungskunft, und ber babin einschlagenben Runfte ju halten, und haben ihr eignes Siegel. Indeffen

Indessen beruhet sie auf einer freywilligen Unterzeichnung, da nehmlich diejenigen, so nach den zweymal in der Woche aufgestellten lebendigen Modellen arbeiten wollen, jährlich 2. Guineen beytragen. Das königliche Patent ist auf 14. Seiten gr. 8. unter dem Litel gedruckt: The Royal Charter incorporating the Society of Artists of Great Britain. Vielleicht haben wir in der Folge mehr Gelegenheit, etwas von ihrem Fortsange zu sagen.

London. Die Sammlung von Rupferfichen nach ben vornehmften Gemählben biefes Ronigreiches, welche Johann Bondel, burch verschiedene der berühmteften hiefigen Rupferftedier verauftalten, und auf Subscription an bas licht treten laffet, ift bereits im 10, 11. und 12ten Bande der Bibliothet, sowohl nach ihrem gangem Plane angezeiget, als von ben herausgekommenen erften benben Beften, bafelbft besondere Nachricht gegeben worben. einem Reiche, wo fich bie Runfte einer fo befonbern Unterftugung verfichert finden, fonnte es auch diesem Werke daran nicht fehlen, und es ist solches feitbem mit vier neuen heften fortgefeget, welche Die Anjahl ber Stude bis auf 28. gebracht haben. Dicht nur bie Bichtigfeit ber Sammlung an fich, fonbern auch die Stelle, melde fie in, ber Gefchichte ber Runft fur England behauptet, verdienet, bag wir eine fernere umftanbliche Nachricht bavon mittheilen.

Obgleich es diesem Reiche bisher nicht ganglich an guten Rupferstechern ermangelt, wie aus bem, von Horace Walpole, im Jahr 1763. herausges gebenen Catologue of Engravers qu erfeben, fo ift-boch nicht zu leugnen, baß felbiges, bie schwarze Runft ausgenommen, barinnen noch immer binter ben Frangofen und Rieberlandern jurucke geblieben. Wir konnen aber aniego mit Wahrheit verficbern, bag auch in biefem Stude bie Ration fich ber Wollfommenheit zu nabern beginne, und vielleicht ber große Styl biefer Runft, welcher, ben iegtgebachten ihren Nachbaren, burch eine übertriebene Artigfeit und fteife Manier, fich fast verbrungen fieht, allhier fich wieber finden laffen und feben werbe. Des mehrmalen gerühmten Strans ge und verschiedener in london aufgenommenen Fremben nicht zu gebenken, so kann man einen Boollet, Chambars, Elliott, Miller, Canot und bie bepben Walter, (Anton und Wilhelm) gewiß fur Deifter rechnen, und fie ben Frangofen wenigstens jur Seite stellen. Es find aber bie neuen Stude biefer Sammlung folgende:

Nr. 11. Eine landschaft und Gesicht ben Livoll, nach. Rosa di Tivoli von Elliott, sehr schon mit Hirten und Bieh gefüllet.

- 12. Ein Gesicht von der Maas ben Mastriche nach Adrian Rupp von Elliott, wie das vorhergehende.

- 23. Ein Niederlandisches Gastmal nach van Harp, durch Wilhelm Walker, eines der fürtrefflichsten Stücke dieser Art, so auf das vollkommenste und angenehmste, ausgearbeitet.

- Nr. 14. Desgleichen ein Rebenstück bazu, nach demselben von Isaac Taplor, weniger angenehm und harter, aber boch von gutem Ausbrucke.
  - 15. Sine heilige Familie nach Barthologines Murillo von Chambars, flark, wie überhaupt dieses Meisters Stiche.
  - 16. Die Anbetung ber hirten, nach Unnibal Caracci von Aliamet, wohl gestochen.
  - 17. Nero, welcher die Asche des Britanionicus bensetz, nach Le Guetit von Milolet, fren und fark.
    - 18. Die Aussehung des jungen Cyrus nach Benedetto Castiglione von Bandel, ein Stud, das dem Herausgeber dieser Sammlung doppelt Ehre machet, in einer ebeln Manièr, und wo das Hellbunkle insonderheit Frastig angebracht ist.
  - 19. Die Beschneidung Christi, nach Guis bo Reni von Allamet, sehr schon, voller Gruzie, insondersielt in ben Kopfen.
  - 20. Der Abschled bes Engels vom Tobias und seiner Familie, nach Rembrant von Unton Walker. Eines ber kapitalesten Stücke

Stude biefes Meisters, barinnen ber gröffeste Affekt in vier Figuren auf ganz verschiedeme Weise ausgedrucket ist. Das Helldunkle zeiget die stärkeste Wirkung, welche der Griffel mit einem ausnehmenden Fleisse dargestellet. Dur durfte die Vlatte wohl nicht lange dauren, und in den lestern Abdrücken sich ein merklicher Unterschied zeigen, wie denn auch einige schon schmußig sind.

- Nr. 21. 22. Zwen Seestide, nach Wilhelm van der Belde, und Ludolph Backhuisen, bende von Canot, mit seiner bekannten Stärke in dieser Art.
  - 23. Raphaels Maitreffe, nach Raphael, von Chambard, fraftig im Ausbrucke, wiewohl etwas zu mannlich und in einem ernsten Blicke.
  - 24. Jason, wie er bem Drachen ben Schlaftrank eingleßet, nach Salvator Rosa von Bondel.
  - 25. Maria und bas schlafende Kind Jesus; nach Guido Neui von Blavenet. Esbensgröße, in dem schlusten Ausbrucke und einer Kündung des Fielsches, die nicht weicher seyn kann.
  - unter die Armen vertheilet, nach Nubens, von Chambars, eines der besten neuern Schaffen

Studen nach biefem Meifter, barinne feine Manier fehr mohl ausgebrudet ift.

Nr. 27. Der Ritter Balthafar Gerbier mit seiner Familie, nach van Onck von Wils helm Walker, eines ber schönsten historischen Portraitgemählbe, das van Onck verfertiget, und welches mit ausnehmenber Wahrheit und Sauberkeit gestochen ist. Water und Mutter nebst neum Kindern haben in ihren Gesichtern den Stempel der Aehnlichkeit, und seine frische Carnationen sind insonderheit den letztern meisterlich ausgedrücket.

28. Die Enthaltsamkeit des Scipio nach van Onck von Miller, eine herkliche Zusammensesung, die von dem Aupfersteder mit gleicher Starke und Zierlichkeit dargestellet ist.

Gleichwie übrigens diese Sammlung auf 30 Stücke bestimmer ist, welche schon wirklich in der Arbeit, auch von dem Herausgeber nahmhaft gemachet sind, und wezu demnächst eine Beschreibung der Gemählbe und kebensumstände der Meister kommen wird; so ist zugleich von eben diesem Boydel der Ansauz eines zweisen Theiles geliesert, der in lauter Ehungen nach ebenmäßigen großen Gemählben bestehen, und von verschiedenen jungen Mahlern ausgearbeitet werden soll. Wir haben davon die erste Ausgabe in 14 Stücken erhalten, welche zwar dem Auge nicht, wie ben jenen Kupserstichen, das Wergnit-

Bergnügen der Bollendung und der ganzen Kraft des Helldunkein gewähren, aber doch in ihrer Art allerdings Stärke haben, und nicht allein den Umriß in größester Richtigkeit darlegen, sondern auch mehr, wie sonst gewöhnlich, schrassiret sind, michin dem Kenner zum Nachdenken und Bewundern, Belegenheit geben. Die Stücke sind solgende:

- Nr. 1. 2. Frühling und Sommer, nach Philipp Lauri von G. Vitalba.
  - 3. 4. Jacobs Kampf mit bem Engel. David und Goliath, nach Salvator Rosa von R. Earlom.
  - 5. Jacob verscharret tabans Gögen, nach Seb. Bourton von Earlom.
  - 6. Venus und Abonis, nach Poufin ven Earlom.
  - 7. 8. Ein Stud mit Solbaten, umb ein anbers mit Reisenden, nach Salvator Rosa von Carlom.
  - 9. Maria mit dem schlafenden Jesuskinde und Johannes, den sie unterrichtet, nach Guercino von J. Mortimer.
  - 10. Der Lod Abels, nach Andreas Saci hi von Earlom.
  - . 11. Eupido von zwey Satiren erhafthet, nach August, Caracci von Bitalba.

Nr. 12. Christus wie er der Maria im Garten exscheinet, nach Peter da Cortona von Wilhelm Walter.

- 13. Der Tob des Heil. Josephs, nach Bes Lasco von Alexander Bannerman.
- :- 14. Ein Kopf des verlohrnen Sohnes, nach Salvator Masa von Carlom.

Bon einzelnen Studen verdienet auch noch einer besondern Anzeige: das Urtheil Christi über die im Shebruch Begriffene, welches Bartolozzi, nach Bein vortrefflichen Gemählbe des Augustin Casacci, so zu Bologna im Pallast Jampieri besindschift, gestochen, und worinnen deckelbe, obwohl er nur die, in der Königlichen Saumlung davon vorhandene Abzeichnung des Hussen ficheinet, doch allen Ausdruck und Grazie des Originales glücklich angebracht hat.

Wir wollen biesen noch einige andere benfügen, bie ebenfalls in Bondels Verlag gestochen worben, und einzeln verlauft werden: in schwarzer Kunst:

Mr. Hoote, ber Comobiant, als Sturgeon in bem kuftspiele the Mayor of the Garet, nach Zaffanti im vorigen Jahre von Haid gestochen.

Mr. Garrick in ber Comobie the Farmer's Return; bas Gegenbild von dem vorherge henden, von und nach eben bemfelbigen Meifter.

Mr.

- Me. Garrick und Miß Bellamy in der Rolle des Romeo and Juliet, nach Wilson von Ravenet.
- Der Knabe und die Tauben, (The Boy and the Pidgeons, von Philipps nach F. Mola.
- Dar Herr bes Weingarten, ber seine Arbeiter bezahlet.

Ein Rabbi (A Jew Rabbi)

Ein Krieger (A Warriour) diese bren sind , von Peter, nach Rembrandt gestochen.

Der Musikus (The Musician) nach Amoroso. Achilles, Rembrandts Mutter, und ein Bildniß, alle bren nach Rembrandt von

Haid.

Die jungen Musikanten (The young Musicians) nach Scalcken von Said.

# Historische Kupferstiche

The Cottagers, von Woollet nach Dusart. The Triumph of Britannia, nach einem Gemählbe, bas in Baurhall von Hayman steht, von Ravenet gestochen.

Jupiter und Antiope nach Cazali von Chams bars.

Orlando wie er die Olympia in der Insel Ebuda besteiget, von Bartolozzi nach A. Caracci.

17.3ibl.1113.1St.

- Die Geburth der Heil. Jungfrau, und The Shepherd's Offering, bende nach P. d. Cortona.
- Der Heil. Andread, wie er gekreußiget wird, nach Carlo. Dolci, von dem vorhergehenden.
- Belisarius nach Ban Opke von G. Scotin: von diefem hat man schon eine Kopiegemacht, worinnen die Größe, Buchstaben und alles so nachgeahmt ist, daß sich die Käufer wohl vorzusehen haben.
- The Installment of Earl of Westmoreland, von und nach Borlidge.
- M. E. Cicero, nach einer antiken Statue von weissem Marmor, die die Grafin von Pomfret der Universität Orford geschenket, von Worlidge.

### Landschaften.

- From a Picture in the Altieri Palace at Rome, von Boollet nach El. Loraine.
- Wier landschaften von Byranne und Roberts nach R. Wilson.
- Sechs landschaften von Woollet und Elliott nach G. Smith und Brinkmann.
- Eine Landschaft von Bartolozzi nach P. d. Cortona.
- Zwen landschaften mit Vieh nach Berchem von Bonbel.

- The Lake of Nemi or Speculum Dianee, von 28000 nach Bilfon.
- The Gypfies, bas Gegenbild bes verhergehenben von und nach Gaineborough.
- Bier große Landschaften unter der Aufsicht des Mr. Goupp gestochen, 1) The Morning, nach Claude Loraine, wo er sich selbst vorstellet als ob er diese Aussicht eines aleen Lempels an dem Ufer der Lyber, zwischen der Ponte Mola und Rom abzeichnet, von Bivares gestochen.
- 2) Follow me and I will make you Fishers of Men, nach P. b. Cortona, von Chartelain: bas Gegenbild des verhergehenden.
- 3) Castel Gandolso, und ein Theis des daran stossenden Sees, mit einer Aussicht von der Campagna Romana, nach Fr. Bologues se, ebessalls von Chatelain.
- 4) Ein landsturm, worauf die Goschichte von Pyramus und Thysbe, nach der Beschreibung des Felibien im 2. B. S. 440. vorgestellet wird: nach Nic. Poussun; das Gegenbild des vorigen.

Letters written by the late Jonathan Swift. D. D. Dean of St. Patrick's Dublin, and several of his Friends. From the Year 1703 to 1704. Published from the Originals; with Notes explanatory and historical, by John Hawkesworth, L. L. D. in III. Vols, 8. Davies.

Diese gesammelten Briefe des berühmten Swistwerfen ein Licht auf den personlichen Charafter desselbigen, in dem er noch niemals erschlienen ist, und geigen
ihn von einer Seite, die ihn eben so empfehlungswürdig, in Ansehung seines Herzens und seiner Menschenliede macht, als es sein Wig und seine Laune ist.
Die Bizarrerien, die man in seinem Charafter, hauptsächlich, wenn man ihn als einen Geistlichen betrachtet,
zu entdecken geglaubt, schreiben sich mehr von der Erzählung anderer her, als es aus diesen Vriesen scheinen
sollte, wo man stets einen Mann sindet, der seinen
Grundsäßen gemäß und ohne Abweichung handelt.
An der Richtigkeit derseiben darf man um so viel
weniger zweiseln, da der Sammler angezeiget hat,
aus was für Händen er sie bekommen hat.

The Authors, a Poem. By D. Hayes, Esq. 4. Griffin. Es gehört viel Verwegenheit dazu, eine so strenge und bittere Satyre wider lebende Schriftsteller, wie blese ist, unter seinem Namen der Welt vorzusegen. Sie ist voller Wis und Feuer, ob man gleich wunschen können, daß der Vers. einen neuern Plan zum Grunde gelegt: denn die Ersindung, daß Ipollo dem besten Dichter einen Lorbeerkranz austheilet, ist so abgenußt, daß es nicht Wunder ware, ivenn er keinen mehr übrig hatte.

Travels trough France and Italy. Containing Observations on Characters, Customs, Religion, Government, Police, Commerce, Arts, and Antiquities. With a particular Description of Town, Territory and Chimate of Nice:

Nice: To which is added, a Register of the Weather, kept during a Relidence of eighteen Months in that City. By T. Smollet, M. D. in II. Vols. 8. Baldwin. Das gegenwärtige Bert enthalt eine febr angenehme Reifegeschichte, in Briefen abgefaßt. Der Litel zeiget zur Benuge an, was man barinnen zu suchen bat, und in Ansehung ber guten Rachrichten, bie es bin und wieber von ben Runften und Alterthumern enthalt, verbient es hier allerdings einer Anzeige. Wir wollen jur Probe feines Bortrags herfegen, was er in ber Ergablung, bie er von ben Geltenheiten ber großberzoglichen Gallerie in Florenz macht, pon ber mebiceischen Benus sagt. "Bas bie berühmte Benus Pontia betrifft, bie gemeiniglich bie mebiceische genannt, und in einem befondern Zimmer, Tribuna genannt, aufbehalten wird, follte ich, wie ich glaube, gang fille fenn, ober wenigftens meine mabren Bebanken verheelen, bie manchen vielleicht abgeschmackt und eigenfinnig icheinen werben. Es muß ben mir ein Mangel bes Befchmads fenn, ber mein Befuht por fener enthusiaftischen Bermunberung verschloffen, mit welcher andre benm Unblide biefer Statue begeistert worben : einer Statue, bie am Ruhme bem Cupido des Prariteles benkommt, die in ber fleinen Stadt Thespia vor Zeiten einen fo großen Zulauf von Fremden verursachet. 3ch fann mir ben Bebanten nicht verwehren, baf ich in ben Zügen ber Benus gar feine Schönheit finde, und bag bie Stellung gezwungen und außer bem Charafter ber Benus ift. Man barf mir nicht barwiber einwenden, baß bie

Alten und wir verschlebene Begriffe von ber Schonbeit haben. Wir wiffen aus ihren Mungen, Bus ften und Befchichtschreibern bas Gegentheil. Die Bliebmaßen und Berbaltniffe biefer Statue find allerdings febr zierlich gebilbet, und haben nach ben feinften Regeln ber Symmetrie und ber Proportion eine genaue Zeichnung: und die hintertheile find vorzüglich fo glücklich gearbeitet, baß fie auch ben gleichgultigften Zuschauer in Bermunderung fegen, und jebem muß baben felbft bie gnibifche Benus vom Prariteles einfallen, die Lucian beschreibt: Hercle quanta dorsi concinnitas! ut exuberantes lumbi amplexantes manus implent! quam scite circumducta clunium pulpae in se rotundantur, neque tenues nimis ipfis offibus adstrictae, neque in immensam effusae pinguedinem! Daß Die Statue, Die fo befchrieben wird, nicht bie mediceifche Benus fen, murde vielleicht mancher aus ber griedifchen Innschrift am Fufigestelle schließen: KAEO-ΑΠΟΛΛΟΔΟΡΟΤ AOHNAIOE. EMAEZEN, Cleomenes filius Apollodori fecit: wußten wir nicht, bag diese Innschrift fur falfch gehalten wird, und daß anstatt EMQEDEN, es EMOIHDE beiffen follte. Allein, auch dies war ein elender Cinwurf, ba wir febr viele Aufschriften gefeben haben, bie ungezweifelt acht find, in denen bie Rechtschreibung entweder aus Unwissenheit oder Uebereilung bes Runftlers falfch ift. Anbre muthmaßen nicht ohne Grund, baf biefe Statue eine Borftellung ber Phryne, ber berühmten Bublerinn von Athen fen, die am Seste der eleusinischen Spiele nactent

nackend ails dem Babe kam, und fich so dem Angen des ganzen acheniensischen Bolls darfielle. " Baue man übrigens in diesem Buche eine übernichtene Banachtung gegen alles, was Franzisch E., anexik, so muß man sich erimern, daß der Berf. ain Englisder ist, der eine gute Desis Rasionalfleiz beiset.

Solitude: Or the Elysam of the Foets, a Vision: to which is subjoined as E.Z. 4. Burnet. Die Ubsicht des Dichters Ogicie, at, the beruhmtesten englischen Poeten zu cherakterivers. In biesem Ende hat er ein poetisches Ersimm ertichen, wo er den Chaucer, Spenser, Miken, Spalipann, Ossian, Bope, Thomson, Dryden, Contan, Danbam, u. s. w. einsühret. Man gieht dem Hurn Dgilvie mit Necht Schuld, das die allpreiche Sindibungstraft mit seinem Berstande demen läufe: da. her tommen seine überhäusten und weitläufigen Beschrichtungen, und sein zu überladener Zierrach, der endlich zum Etel wird, und dem Körper durch das Bewand gänzlich versteckt.

The New Bath Guide: or, Memoirs of the B-r-d Family. In a Series of Poetical Letters, 4. Dodsley. Diese postischen Beiese enthalten eine Erzählung von den Genochassischen, Ezgöslichkeiten und Zerstremmgen in Bath vollerkaume. Nichts kann lustiger, als die Beschreibung eines Frichtung der Miss zu den nichts drollichter, als die Erzählung der Miss B-r-ds an die lady Betty senn, wie sie wer Methodistin eingeweiht wird: Schale! das die Basscheidenheit bisweilen daben leibet.

Alten und : beit haben. fen und **Gliebma** allerbinge feinften ?

eine gen. züglich) gultigf

teles e ta d

bem n

amp eun

ne( qu

Di ſď

THE PLANTING I STREET griffings. And the case Coast &

Ģens

Characters an Epistle. Inscribed to the carl of Carlisle. By Francis Gentiemen, 4. Becket. Dies poetische Sentigenden enchikt eine Reihe von Characteren, die wohl gezeichnet sied: Der tüberliche Mann, der Gütige, der Geizige, der Melpfiling, der ehrgeizige Hosmann, der Stater, der Metaphysiter, der Sceptifer, der Entigist, der Pedant machen die Gruppe von Zigmen aus, die hier erscheint.

Harlequin: Or, a Desence of grotesque Comic Performances. By Mr. Justus Messer, Counseller of the High Court of Justice at Osnabruck, etc. Translated from the German by Joach. Andr. Fr. Warnecke, LL. C. 8. Nicoll. Die Englander preisen immer, ob auch die Deutschen saune haben können, und wie haben, ben Gelegenheit des übersesten Herrmann, in einer englischen Monatsschrift gelesen, das die Becefasser ihnen dieses Lalent ganz abgesprochen haben.

Nr. 12. Christus wie er ber Maria im Garten exscheinet, nach Peter da Cortona von Wilhelm Walter.

- 13. Der Tod des Heil. Josephs, nach Ber fasco von Alexander Bannerman.
- :- 14. Ein Ropf bes verlohrnen Sohnes, nach Salvator Moja von Carlom.

Bon einzelnen Studen verdienet auch noch einer besondern Anzeige: das Urtheil Christi über die im Shebruch Begriffene, welches Bartolozzi, nach bem vortrefflichen Gemählbe des Augustin Casacci, so zu Bologna im Pallast Jampieri besindschift, gestochen, und worinnen deckibe, obwohl er nur die, in der Königlichen Saumlung davon vorhandene Abzeichnung des Hussen vor Augen gehabt zu haben scheinet, doch allen Ausdruck und Brazie des Originales glücklich angebracht hat.

Wir wollen biefen noch einige andere benfügen, bie ebenfalls in Bonbels Berlag gestochen worben, und einzeln verlauft werben : in schwarzer Kunft:

Mr. Koote, ber Comobiant, als Sturgeon in bem tuffpiele the Mayor of the Garet, nach Zaffanii im vorigen Jahre von Haid gestochen.

Mr. Garrick in ber Comobie the Farmer's Return; das Gegenbild von dem vorhergehenden, von und nach eben demfetbigen Meister.

- Mr. Garrick und Miß Bellamy in der Rolle des Romeo and Juliet, nach Wilson von Navenet.
- Der Knabe und die Tauben, (The Boy and the Pidgeons, von Philipps nach F. Mola.
- Der Herr bes Weingarten, ber seine Arbeiter bezahlet.
- Ein Rabbi (A Jew Rabbi)
- Ein Krieger (A Warriour) diefe bren find von Peter, nach Rembrandt gestochen.
- Der Musikus (The Musician) nach Amoroso. Achilles, Rembrandts Mutter, und ein Bildniß, alle bren nach Rembrandt von Haid.
- Die jungen Musikanten (The young Musicians) nach Scalcken von Haid.

# Historische Rupferstiche.

- The Cottagers, von Woollet nach Dusart. The Triumph of Britannia, nach einem Gemählbe, bas in Baurhall von Hayman fieht, von Ravenet gestochen.
- Jupiter und Antiope nach Cazali von Chamsbars.
- Orlando wie er die Olympia in der Insel Ebuda befreyer, von Bartolozzi nach A. Caracci.
- 17.366.1113.18c

- Die Geburth der Heil. Jungfrau, und The Shepherd's Offering, bende nach P. d. Cortona.
- Der Heil. Andreas, wie er gekreußiget wird, nach Carlo. Dolci, von dem vorhergehenden.
- Belisarius nach Van Opke von G. Scotin: von diesem hat man schon eine Kopiegemacht, worinnen die Größe, Buchstaben und alles so nachgeahmt ist, daß sich die Käuser wohl vorzusehen haben.
  - The Installment of Earl of Westmoreland, von und nach Worlinge.
- M. E. Cicero, nach einer antilen Statue von weissem Marmor, die die Grafin von Pomfret der Universität Orford geschenket, von Worlidge.

## Landschaften.

- From a Picture in the Altieri Palace at Rome, von Woollet nach El. Loraine.
- Wier landschaften von Byranne und Roberts nach R. Wilson.
- Sechs lanbschaften von Woollet und Elliott nach G. Smith und Brinkmann.
- Eine landschaft von Bartolozzi nach P. d. Cortona.
- Zwen kandschaften mit Vieh nach Berchem von Boydel.

- The Lake of Nemi or Speculum Dianae, von Wood nach Wilson.
- The Gyptics, has Gegenbild bes vorhergebenben von und nach Gaineborough.
- Vier große Landschaften unter der Aufficht bes Mr. Goupp gestochen, 1) The Morning, nach Claude Loraine, wo er fich felbst vorstellet als ob er biefe Aussicht eines alten Tempels an bem Ufer ber Tyber, swiften ber Ponte Mola und Mom abzeichnet, von Bivares gestochen.
- 2) Follow me and I will make you Fishers. of Men, nach P. d. Cortona, von Chae telain: bas Gegenbild des vorhergefenden.
- 3) Castel Gandolfo, und ein Theil bes baran ftoffenben Gees, mit einer Aussicht von ber Campagna Romana, nach Fr. Bolognes fe, ebesfalls von Chatelain.
- 4) Ein lanbfturm, worauf bie Befchichte von Pyramus und Thysbe, nach ber Befchreibung bes Felibien im 2. B. G. 440. vorgestellet wird : nach Dic. Pouffin ; bas Begenbild bes vorigen.

Letters written by the late Jonathan Swife. D. D. Dean of St. Patrick's Dublin, and feveral of his Friends. From the Year 1703 to 1704. Published from the Originals; with Notes explanatory and historical, by John Hawkesworth, L. L. D. in III. Vols, 8. Davies. . 2 3

Diese gesammelten Briefe des berühmten Swistwerfen ein Licht auf den persönlichen Charafter desselbigen, in dem er noch niemals ersthienen ist, und zeigen
ihn von einer Seite, die ihn eben so empfehlungswürdig, in Ansehung seines Herzens und seiner Menschenliebe macht, als es sein Wig und seiner Menschenliebe macht, als es sein Wig und seine Laune ist.
Die Bizarrerien, die man in seinem Charafter, hauptsählich, wenn man ihn als einen Geistlichen betrachtet,
zu entdecken geglaubt, schreiben sich mehr von der Erzählung anderer her, als es aus diesen Vriesen scheinen
sollte, wo man stets einen Mann sindet, der seinen
Grundsäßen gemäß und ohne Abweichung handelt.
In der Richtigkeit derselben darf man um so viel
weniger zweiseln, da der Sammler angezeiget hat,
aus was für Händen er sie bekommen hat.

The Authors, a Poem. By D. Hayes, Esq. 4. Griffin. Es gehört viel Verwegenheit dazu, eine so strenge und bittere Satyre wider lebende Schriftssteller, wie dese ist, unter seinem Namen der Welt vorzusegen. Sie ist voller Wiß und Feuer, ob man gleich wünschen können, daß der Vers. einen neuern Plan zum Grunde gelegt: denn die Ersindung, daß Apollo dem besten Dichter einen Lorbeerkranz austheilet, ist so abgenußt, daß es nicht Wunder ware, ibenn er keinen mehr übrig hatte.

Travels trough France and Italy. Containing Observations on Characters, Customs, Religion, Government, Police, Commerce, Arts, and Antiquities. With a particular Description of Town, Territory and Chimate of Nice:

Nice: To which is added, a Register of the Weather, kept during a Residence of eighteen Months in that City. By T. Smollet, M. D. in II. Vols. 8. Baldwin. Das gegenwärtige Bert embalt eine febr angenehme Reifegefchichte, in Briefen abgefaßt. Der Litel zeiget zur Benuge an, was man barinnen zu suchen bat, und in Unsebung ber guten Rachrichten, bie es bin und wieber von ben Runften und Alterthumern enthalt, verbient es hier allerbings einer Anzeige. Wir wollen jur Probe feines Bortrags herfegen, was er in ber Ergablung, bie er von ben Seltenheiten ber großberzoglichen Gallerie in Florenz macht, pon ber mebis " Bas die berühmte Benus ceischen Benus fagt. Pontia betrifft, bie gemeiniglich bie mebiceische genannt, und in einem befonbern Zimmer, Tribuna genannt, aufbehalten wirb, follte ich, wie ich glaube, gan; felle fenn, ober wenigftens meine mabren Bebanken verheelen, die manchen vielleicht abgeschmackt und eigenfinnig icheinen werben. Es muß ben mir ein Mangel bes Befchmad's fenn, ber mein Befubt por jener enthusiaftischen Bermunberung verschloffen, mit welcher anbre benm Unblide biefer Statue begeistert worden : einer Statue, Die am Ruhme bem Cupido des Prariteles benkommt, die in der fleinen Stadt Thespia vor Zeiten einen fo großen Bulauf von Fremden verurfachet. 3ch fann mir ben Bebanten nicht verwehren, baf ich in ber 3ugen ber Benus gar feine Schonheit finde, und bag bie Stellung gezwungen und außer bem Charafter ber Benus ift. Man barf mir nicht barwiber einwenden, baß bie

Alten und wir berichiebene Begriffe von ber Schons beit baben. Wir miffen aus ihren Mungen, Bus ften und Geschichtschreibern bas Gegentheil. Bliedmaßen und Berbaltniffe biefer Statue find allerbings fehr zierlich gebilbet, und haben nach ben feinften Regeln ber Symmetrie und der Proportion eine genaue Zeichnung : und bie Bintertheile find vorzüglich fo glücklich gearbeitet, baß fie auch ben gleichs gultigften Bufchauer in Bermunderung fegen, und jebem muß baben felbst bie gnibifche Benus vom Prariteles einfallen, die Lucian beschreibt: Hercle quanta dorsi concinnitas! ut exuberantes lumbi amplexantes manus implent! quam scite cireumducta clunium pulpae in se rotundantur, neque tenues nimis ipfis offibus adstrictae, neque in immensam essusae pinguedinem! Das Die Statue, Die fo befchrieben wird, nicht bie mediceifche Benus fen, murde vielleicht mancher aus ber griedifchen Innschrift am Fuggestelle schließen: KAEO-ΑΠΟΛΛΟΔΟΡΟΤ A OHNAIO E EMOESEN, Cleomenes filius Apollodori fecit: wußten wir nicht, daß diese Junfchrift fur falfch gehalten wird, und daß anstatt ETIQEZEN, es ETIOIHZE beiffen follte. Allein, auch dies war ein elender Cinwurf, ba wir febr viele Aufschriften gefeben haben, bie ungezweifelt acht find, in denen bie Rechtschreibung entweder aus Unwiffenheit oder Uebereilung des Runftlers falfchift. Andre muthmaßen nicht ohne Brund, bag biefe Statue eine Borftellung ber Phryne, ber berühmten Bublerinn von Athen fen, Die am Sefte ber eleufinischen Spiele nactenb

nackend aus dem Bade kam, und sich so den Augen des ganzen atheniensischen Bolks darstellte.,, Wenn man übrigens in diesem Buche eine übertriebene Verachtung gegen alles, was Französisch ist, antrisst, so muß man sich erinnern, daß der Verf. ein Englander ist, der eine gute Dosis Nationalstolz besist.

Solitude: Or the Elysium of the Poets, a Vision: to which is subjoined an Elegy, 4. Burnet. Die Absicht des Dichters (Dgilvie) ist, die berühmtesten englischen Poeten zu characteristren. Zu diesem Ende hat er ein poetisches Elysium erdichtet, wo er den Chaucer, Spenser, Milton, Shakspeare, Ossian, Pope, Thomson, Ornden, Cowley, Densham, u. s. w. einführet. Man giebt dem Herra Ogilvie mit Recht Schuld, daß die allzureiche Einsbildungstraft mit seinem Verstande davon läuft: dasher kommen seine überhäuften und weitläuftigen Beschreibungen, und sein zu überladener Zierrath, der endlich zum Etel wird, und den Korper durch das Gewand gänzlich verstedt.

The New Bath Guide: or, Memoirs of the B-r-d Family. In a Series of Poetical Letters, 4. Dodsley. Diese poetischen Briefe enthalten eine Erzählung von den Gewohnheiten, Erzählichkeiten und Zerstreuungen in Bath voller kaune. Nichts kann lustiger, als die Beschreibung eines Frühstücks, und nichts drollichter, als die Erzählung der Ris B=r. ds an die kady Betty seyn, wie sie zur Methodistin eingeweiht wird: Schade! daß die Bescheidenheit bisweilen daben leidet.

Beauty, a Poetical Effay. In Three Parts. 4. Becket. Im erften Theile biefes poetifchen Berfuchs, der fo wohl in der Anlage als der Ausführung Die größten tobspruche verdienet, besichreibt ber Dichter, die Schönheiten ber Matur, Die landliche Musficht, die chrystallene Quelle, und die blumenreichen, Biefen: in ber zwenten bie Gewalt ber weiblichen Schonheit, in ber britten fucht er bie moralifchen Schonheiten ber Seele auf. Bu einer Probe fann folgenber guter Rath, den er bem ichonen Gefchlechte. giebt, bienen: " taft Galliens von ber Sonne verbrannte Magbchen ihre Wangen mit dem falschen Firniß eines carmoisinenen Staubs überziehen; ober kunstliche Locken sich, ungeheuer aufgethurmt, auf fren Sauptern erheben, und ben Bolten ju droben scheinen: laßt fie, mit einem verkehrten Geschmad, Durch verftreuten Duber, ben Schmud eines bejahrten Hauptes nachahmen ; fo erscheinen Caledoniens Zannen gefront, wenn bas raube Jahr schwanger vom Schnee herabsteiget: Laft sie jedes gartliche Befühl ben Seite legen, und mit offner Unverschamtheit Die Bergen befriegen. Ihr fend gebilbet, jede Schonheit ju zeigen, und bes Malers Farben und bes Dichters Befange ju befchamen : D lagt euch biefen be-Scheibnen Schmud niemals ranben, eure erfte Bolls Commenheir und euren bochften Ruhm, welcher eure Augen nut einer unwiderfteblichen Gewalt bewaffven, jeden Blid fcharfen und jede Reigung verdoppeln kann. - Niemals moge euer Big folche frembe Runfte gebrauchen, biefe beibenfchaft ju erwecken, bie die vielmehr zeuftoren. Lagt ftets eure Haut in ibrem

ihrem natürlichen Gianze die weisse Rose mit ihrem errothenden Feinde vermischt zeigen; immer möge euer Haar mit einer ungezwungenen Grazie in dunteln Locken euer Gesicht schmucken: mit mächtigen Reizen, wie diese sind, streitet Pracht und Glanzumfonst; der glänzende Diamant, oder die tyrische Farbe: Wenn Jugend und Schönheit das blübende Mägdchen becken, so ertranket der Durpur, und die Diamante schmachten hinweg. In Reizungen gesschmuckt, die jede Kunst verachtet, frolockt die siegereiche Liebe und triumphiret in ihren Augen.

Characters, an Epistle. Inscribed to the Earl of Carlisle. By Francis Gentleman, 4. Becket. Dies poetische Sendschreiben enthält eine Reihe von Characteren, die wohl gezeichnet sind: Der lüberliche Mann, ber Gutige, ber Beizige, brr Bolslüftling, ber ehrgeizige Hosmann, ber Stoiter, ber Metaphpsiter, ber Sceptifer, ber Enthusiast, ber Pedant machen die Gruppe von Liguren aus, die hier erscheint.

Harlequin: Or, a Defence of grotesque Comic Performances. By Mr. Justus Moeser, Counseller of the High Court of Justice at Osnabruck, etc. Translated from the German by Joach. Andr. Fr. Warnecke, LL. C. 8. Nicoll. Die Englander zweiseln immer, ob auch die Deutschen saune haben konnen, und wir haben, ben Gelegenheit des überseten Herrmann, in einer englischen Monatsschrift gelesen, daß die Bersasser ihnen dieses Zalent ganz abgesprochen haben.

Wenn boch biefe Herren bies golbene Buchlein vornahmen, und sich alsbenn wieder auf die Entscheidung der Frage einließen?

The English Connoisseur: containing an Account of whatever is curious in Painting, Sculptures etc. in the Palaces and Seats of the Nobilty and principal Gentry of England, both in Town and Country, II. Vols, 8. Davies, Man hat in ber That langst ein Buch gewünscht, worinnen man, wie etwan in ber Voyage pittoresque de Paris, eine Machricht von alle bemjenigen, was ein Frember Metkwurdiges in ber Mahleren, Bilbhauer - und übrigen Runften biefer Art in Eng. land ju fuchen bat, angezeigt fanbe. Db nun mobil bas gegenwärtige Buch noch ein ziemlich trockenes Berzeichniß enthalt, und bin und wieder Berbefferungen annehmen konnte, fo ift es boch bas Befte in feiner Art, und fur bie Renner und Freunde ber Runfte intereffant genug, um eine Fortfebung gu wunschen. hier ist eine Beschreibung baraus von pon bem Banquethaufe zu Bhiteball. wein Theil bes prachtigen Plans ju einem foniglinchen Pallaste von bem beruhmten Inigo Jones. "Dies ehrwurdige Bebaude hat bren Stock; bas " unterfte hat eine ftarte Mauet mit fleinen viernedichten Senftern, und bienet, feiner Seftigfeit we-"gen, ben verfchiebenen Ordnungen jum Brundge-3 ftelle. Auf diefem erhebt fich bie Jonifche, mit " Saulen und Pilaftern, zwifchen welchen wohlpro-"portionirte Genfter mit gebogenen und jugespiften " Festons

"Reftons erfcheinen. Ueber biefen ift bas biefer "Ordnung eigne Besimse; und auf biesem erhebt sich "eine zwente Reihe Saulen und Pilafter von Co-" rinthifcher Ordnung, gleich ber anbern. "Rapitalern find Blumentranze berabgeführt, bi-"in ber Mitte eine Maste und andre Zierrathen ba-Diefe Reihe ift ebenfalls mit ihrem Be-"fimfe gefront, auf welchem ein Baluftrabe mit at-"tifchen Fußgestellen bazwifchen ftebet, welche bas Alles bat in bem Gebaube ein fei-Bert fronen. nes Verhältniß und ist wohl ausgeführet. "Borftebung ber Saulen von ber Mauer, thun auf "bas Befimfe, bas im gleichen Berhaltniffe vorftebt, peine gute Birfung, und machen jene gludliche Ber-"fchiebenheit ber Schatten und Lichter, Die einer felmen Architektur so wesentlich ift. Das Dedenftud "barinnen ift von Rubens febr fcon gemalt, und wird für eines feiner vorzüglichsten Arbeiten gehalnten: es ftellt bie Apotheofe Ronig Jatob bes Erften "vor, und ist von Kent ausgebeffert worden.,

Poems on several Subjects. By James Beatie, A. M. 8. 2d Ed. Johnston. Wir haben bereits ben ber ersten Erscheinung dieser Gebichte, ste unsern Lesern angepriesen. Die gegenwärtige Ausgabe ist durch das Urtheil des Paris und verschiebene andre kleine Stucke vermehret, unter denen sich vorzüglich eine sehr scharfe Satyre wider den verstorbenen Churchist ausnimmt. Folgende poetische Zeisen, womit ein Sendschreiben an den Krn. Thomas Blacklock, einen Geistlichen, beschlossen wird, und auch

auch noch nicht gebruckt gewesen, haben ein großes "Guger Friede bes Bergens, von fal-Berbienft. , fcher Begierbe gereiniget, ber bu einen elnfischen "Sonnenschein auf die Seele ergießest, o komme, , gebiete jedem aufruhrischem Bunfche, zu ichwei-"gen, und beuge jeden übereileten Billen in bas "Joch bes naturlichen Gefeges. Lag ber Hoffnung , wilbe Schwingen, fich nie in bie Sphare bes Glucks "magen: benn hier find Schrecken, Angft und Un-, jufriedenheit: fondern bebe bich mit einem ftarten "und funnen Bluge empor, babin, wo eine betrogene , Hoffnung nie aufzuklettern fich gewagt. D komme, 3, heiter und freudig, und bringe ben befeelenben Sauch von bes himmels ewigem Fruhlinge mit bir: , ben angenehmen Traum, von einer tabellofen Gin-, bildungstraft gebohren, bie fufe vergeffende Nacht, , und ben glangenben Morgen! Bringe bie Belaf-" fenheit mit, bie fich von teiner Furcht nieberfchla-,, gen lagt; eine ernfthafte aber feine finftere Des , lancholle; und eine Tapferfelt, die fein Bechfel, " feine Zeit unterbruden fann, fanft mit bem Demu-, thigen, mit bem Sochmuthigen fubn; bie Unbacht, , gefleibet in bas lacheln einer findlichen liebe, und , den Bedanken, ber in jenen Welten manbelt. , follen meine Lage nicht eitel noch freubenlos babin-"rollen, noch mit Schreden bem fich nabernben Biele , entgegen feben: nur allzu gludlich, wenn ich biefen , ebelften Preiß, die wohlverdiente Bunft bes Buten "und Weifen erhalte."

Royal Fables, by Fr. Gentleman, 8. Becket. Diefe Fabeln find nach bem Urtheile englischer Kunfterichter die einzigen, die des Gaps feinen an die Seite gesetzt zu werden verdienen.

### Neue franzosische Bucher.

Ein Werk, welches ben Litel führet: Nécrologue des hommes celebres, muß ben Freunden ben ber Künste und bes Geschmads sehr interessant senn: es soll die Lebensbeschreibungen der Herren Roi, le Clerc, Slods, Balechon, Carl Banslos, Deshanes, Graf von Canlus u. s. w. nebst einer Anzeige der wichzigsten Künstler und ihrer und terscheidenden Charaftere, enthalten: Auf jede werden z Liv, subscribiret.

Dictionaire d'Anecdotes, de traits finguliers et caractéristiques, historiettes, bons mots, naïvetés, saillies, reparties ingénieuses etc. Vol. in 8. de plus de 700 pag. divisé en 2 parties. à Paris, chez la Combe, Libraire, quai de Conti, 1766. Gegenwartiges lericon von Anefboten enthalt verfchiedne intereffante Dinge, die unter gewisse Artikel gebracht find, welche wieber besondre Artifel ausmachen. Der Berf. zieht oft nugliche Folgerungen baraus, oft überläßt er auch biefes ben tefern. Da bie hauptabsicht biefer Sammlung auf Dinge geht, Die ju gewohnliden Unterhaltungen in Befellschaften Unlag geben konnen, fo hat er ben moralischen Artikeln andere bengefügt, bie bas Spiel, bie Schauspiele, Die Moben unb

und Kleibungen betreffen: er giebt auch Behfpiele glücklicher Anwendungen von bekannten Stellen aus Dichtern und andern Schriftstellern, Geschichten, Fabeln, Erzählungen, wißigen, naifen und sinnreichen Einfällen, Apophtegmen, Sentenzen, Sprüchwörtern, Wortspielen, Zwendeutigkeiten u. s. w. und wo seine Anführungen einiger Bestätigung bedürfen, so führt er seine Gewährleistungen an.

Poetique de M. de Voltaire, ou Observations recueillies de ses ouvrages, concernant la versification Françoise, les differens genres de Poësie et de style poetique &c. Vol. in 8. de près de 600 pages en 2 Parties, à Paris, 1766. chez la Combe. Man wird sich schon leicht auß bem Litel vorstellen können, daß eine Paetik, die man aus des Boltaire Schristen gesammelt, weniger in Regeln und einem bidaktischen Unterrichte bestehen musse, als vielmehr aus Beobachtungen, die der Geschmack an die Hand gegeben, und aus Beyspielen, die das Genie erzeuget.

Eloge de Mgr. le Dauphin, par M. Thomas. Man findet in diefer Lobschrift eben die Rraft des Styls und der Gebanken, die man schon an dem Mr. Thomas gewohnt ift.

Dictionaire Lyrique portatif, ou Choix des plus jolies Ariettes de tous les genres, disposées pour la voix et pour les instrumens: le tout recueilli et mis en Ordre par M. Dupreuil, Maître de Clavecin, 2 Vols, in 8. Diese Sammlung, in ber man alle italianische und französsische

fische kleine Arien findet, die auf den parifer Comdbientheatern Benfall erhalten haben, tann den Freunden luftiger Gefange nicht unangenehm fenn.

Nadricht von neuen Rupferstichen.

April. Nach Schenau erscheint ein neuer Rupferstich von Dr. Gaillard, unter bem Litel: la Meditation. Der Innhalt ist ein Greis, ber über eine fromme Lecture nachdenket.

Lattre' verkauft das Bildniß des Galilaus, welches von eben der Größe des Cartesius und des Montestien ist, die so wohl, als das neuangezeigte, vom Brn. Betwit sehr sauber gestochen sind.

Man. Bom hen. de Marcenan Deghui ift ein vortreffliches Bildniß, ber Graf Moris, Marsschall von Sachsen, nach Liotard erschienen, welches in bessen Sammlung bas azste Blatt ist, mit folgenden Versen:

Tu voulus qu'aux Champs de la gloire Ce fier Saxon vengeat tes droits, France, il fut digne de ton choix, Son Bras te soûmit la Victoire Et son Coeur a cheri tes Loix,

Junius. herr von Loutherburg, agreirter Mahler ver königt. Ukabemie der Mahleren, hat eine Suite Sauern und eine dritte von Landschaften in Kupfer geägt.

Ben Lattre' wird ein sauberes Bildniß des großen Neuton, nach Aneller, von Chaucher gestochen verkauft: es ist eben die Größe der Bildnisse des Mottesquiett und Descartes, die sich ben eben diesem Kunster befinden, und wir kurz vorher angezeiget.

Jullus. Benm hrn. Wille ift ein febr fcones Bilbniß unsers Dieteriche, nach biefes großen Runftlers eignem Gemablbe von fich, burch Schmur gern gestochen, zu haben. Diefer ift ein murbiger Schuler unfers Wille, und er verrath in der Runft feinen lehrmeister : gegenwartig befindet er fich wieder in Wien.

Paris. Journal de Rome, ou Collection des Anciens Monumens qui existent dans cetté Capitale et dans les autres parties de l' Italie, répresentés et gravés en Taille-Douce, et expliqués suivant les observations saites sur les lieux par des Professeurs et des Amateurs de la belle antiquité, acluellement à Rome. dédié à MM. Robert et Jacques Adam, Architectes Ecossois. Propose par Souscription. Chez Nyon, Libraire (12 Pag.) Die Unternehmung eine Sammlung von den Akerthumern Staliens zu liefern, ift zu wichtig, als baß wir unfern lefern nicht ben Profpectus bavon vorlegen follten, ob er gleich noch nicht genug fagt, um pon ber Ausführung urtheilen ju konnen, ; und wir ichon Proben haben, Die uns ein wenig gegen bie Berfprechungen ber herrn Frangofen mißtrauifch machen:

Timeo — et dona ferentes. Dier ift ber vollige Entwurf:

"Das Journal, heißt es, bas wir ber gelehrten Belt, ben lehrern und Freunden ber Alterthumer mittheilen, ift ein Werf, welches bas erleuchtete Publikum feit langer Zeit begebret.

Esist etwas seltnes, viel einsichtsvolle und arbeitsame Personen vereint zu finden, die aus bloßer Begierde für das allgeneine Beste, großmuthig genug sind, sich von aller Partheylichseit loszureissen; aber diese Gemuthsverfassung schien uns unausbleiblich nöthig, wenn wir uns eines so weitsläuftigen und mußsamen Unternehmens, als eine Sammlung der Deukmäler des schönen Alterthums ist, unterziehen wollten: dieser kostbaren Denkmäler, die ungeachtet der Unwissenheit so vieler Jahrhunderte, ungeachtet des Fanatismus des Aberglaubens und der langen Zeit sich in Rom, Italien und an andern Orten erhalten haben.

Mit jedem Schritte zeigen sich auf einem so wenig gebahnten Wege Schwürigkeiten, die auch die unerschrockensten furchtsam machen, und die standhaftesten abschrecken können. Inzwischen wollen wir, wenn wir uns des Ausbrucks bedienen dursen, diese unterrichtende Ruinen wieder aufzurichten, und diese kostbaren Trummern wieder herzustellen suchen.

Nachdem wir in Rom und an den Dertern, die wir beschreiben sollen, die neuern Schriftsteller, die dieses interessante Subjekt behandelt, gelesen haben, so mussen wir gestehen, daß alle diese Schriftskeller nur darum geschrieben zu haben scheinen, damit sie sich die Fruchtbarkeit ihrer Einbildungsfraft täuschen ließen. Sie haben nicht gemerkt, daß sie viel sabelhaftes angenommen, welches die alte Geschichte verstellet, und durch sie auf die Rachsommenschaft sortgeslanzet wird.

Ohne daß wir der Hochachtung vergessen, die wir ihren guten Absichten schuldig sind, werder wir solche Irrthumer angreifen, und mit allem Rraften die Unordnungen zu verbessern suchen, die sie angerichtet haben.

Um dieses zu bewerkftelligen, wollen wir zur Duelle der Sachen gehen, und die ersten Begriffe vornehmen: das ist, wir wollen uns das Ansehn der alten Schriftsteller leiten lassen, die Augenzeusgen gewesen, oder wenigstens zu gleicher Zeit geslebt haben: mithin werden wir die Mennungen der neuern Schriftsteller blos in so forn annehmen, als wir sie nach der genausten Berichtigung mit so ehre würdigen Zeugnissen gleichsormig sinden.

Die zerstreuten Ueberbleibsel alter Denkmaler, die noch in Rom ober Italien vorhanden sind, ers wecken in uns das Werlangen, den Ort wo diese großen Gebäude gestanden, aufs genauste zu wissen. Jedermann wunscht die Fragmente davon zu kennen, und durch unwiderlegliche Proben den waheren Gebrauch ihrer Bestimmung zu wissen.

Ihre Hoheit und ihr Reichthum erwecken bie Idee von der romischen Größe, und stimmen vollstommen mit dem weiten Umfange eines so machtisgen Reichs überein, das ein muthiges und siegreisches Wolf selbst mehr durch seine Tugenden, als durch seine Waffen gebildet hatte.

In der That seifet uns noch weniger die erstaunende Größe dieser Gebäude nehst iheer Dauerhafs tigkeit, als ihre Majestat in Verwunderung. Alle Verhaltnisse, die gange Symmetrie, die die Natur und

und nicht ber Gigenfinn ber Menfchen fest gefest, machen biefe fchone harmonie aus, bie allein gefällt, und gefallen foll. Der richtigste, sowohl als ber feinste Befchmad berrichet in alle benen Bierrathen, bie noch heut zu Tage bie Ruinen, Die wir feben, fchmucken, so bag fie uns felbst noch in ihrem gegenmartigen Buftanbe, fo beweinensmurbig er auch ift, bas volltommenfte Mufter ber Rachahmung Bir find inzwifthen weit von bem tas vorstellen. derlichen Unfinne gewiffer Antiquarien entfernt, bie alles ohne Unterschied und Wahl, was nur ber Meisel ber Alten vorgebracht, billigen, und allen Berten ihrer Sande Die übertriebenften tobfpruche benmeffen. Die Ulten waren Menschen, wie wir, und ihre Werfe waren mithin nicht gleich schon-Bir haben fo gar burch eine lange Erfahrung ben Bortheil verschiedner Renntuiffe, Die ihnen fehlten, über fie erlangt. Bie viel haben wir aber auf einer anbern Seiten von benen verlohren, Die fie hatten? Man konnte also mit einander aufheben. Bas wurden fie g. E. von unfern eigentliden Bebauben fagen, und was murben fie fur ein Urtheil barüber fallen, wem fie biefelben feben follten ?

Wenn wir verschiedne Fehler einraumen, in die die Alten gefallen find, so wollen wir ebenfalls die unfrigen eingestehen, die um so viel weniger Verzeihung verdienen, ie mehr wir darein aus Eigensinn, oder aus einer willtabrlichen Vergessens beit der wahren Grundfage und Regeln verfallen sind.

Wir muffen auch zugeben, daß bie Alten uns an Genie überlegen waren, indem sie uns die Lauf-Ma bahne bahne bezeichnet haben, die wir gehen muffen, wie wir bald zeigen werben. Endlich muffen mir san gen, daß die Alten, was die Architektur betrifft, unfre Geseigeber und Meister sind. Es ist nur eine Wahrheit: glücklich, wer sie sindet, noch glücklie cher, wer sich darnach richtet und sie niemals verläßt. Diese einzige Wahrheit aber ist unser Endagweck ben diesem Werke, in dem wir die Architektur der Alten als ein vollkommnes Muster anpreisen. Nicht der Haufen Steine ists, der unste Ausmerksambeit beschäftigen soll: sondern der Geist der ben der Erdauung dieser herrlichen Gebäude präsidirte: diese Hoheit, diese Majestät, dieser Geschmack, diese Schönheiten, die uns ben der Vetrachtung hinreissen.

Sind aber gerftreute und verftummelte Erume mern, abgerifine Ruinen vermogend, unfere Bemunderung zu reißen, was mußten nicht eben biefe Gebäude in uns für eine Birfung bervorgebracht haben, als sie noch mit aller ihrer Burbe und Pracht bekleibet waren ? Warum flößen uns fo viele Gebäube, die aus den mittlern Zeiten aus der Barbaren ber Gothen übrig find, nichts als Berachtung und Unwillen ein? Blos barum, well fie uns nicht biefe einzige Wahrheit zeigen, bie wir mit fo viel Eifer fuchen, und allezeit ergreifen, ma wir sie mur finden. Das Mahre machet sich allezeit fruh ober fpater licht, und fiegt, tros unferer felbft, troß unferer Borurtheile und Schmachbeiten allezeit über bas Ralfche.

Berfchiedne Perfonen haben bereits einige leich. te Befchreibungen von Monumenten, von benen. auch wir reden wollen, herausgegeben, sie haben fie felbst gezeichnet und stechen laffen : aber ihre Arbeit fcheint uns nicht genugthuend gu fepn, wir mogen fie in Absicht auf ihre genaue lege, auf bas was wirklich von ihnen noch übrig ist, oder auf den Gebrauch, ju ben fie bestimmt maren, betrachten. Diefe vermeinten Mabler ober Rupferftecher ber alten Architektur, haben bem Publico Borftellungen gegeben, woran ihre eigensinnige und leichte Ginbildungsfraft mehr Untheil bat, als bie Gegenftande felbft, die vorgestellet werden sollen. ift mahr, baf einige burch bas Spiel ber Schatten und die besondere Wirkung, Die die Runftler fo oft taufchen, verführet haben : aber fie haben fich von ber Babrheit fo febr entfernet, bag bie Reifenben, bie Rom und feine Alterthumer befeben, und fich blos burch die Rupferstiche leiten laffen, oft wieber jurud gefommen, ohne bag fie biefe Denfmaler, die fie bafelft zu feben glaubten, finden tonnen. Der Betrug biefer Rupferfliche verführet auch olle biejenigen in Jerthum, die die Reife nach Rom vielleicht nicht thun konnen, um sich von ber Wahrbeit ber Dinge burch fich felbft ju überzeugen : er lagt alfo gang Europa in Ungewißheit über bie wirf. liche Eriftenz biefer fostbaren Monumente, und biefe ftrafbare Verfälfchung stellt ben Augen jung ger leute blofe Fehler jur Nachahmung bar, benen fie fich um fo viel leichter überlaffen, ie ofter ibre lehrmeifter berfelben eifrigfte Bertheibiger find.

M 3

Unter

Unter den Architekten ift herr Desgodets der einzige, der das Projekt ausgeführt, der Beltrichtige Entwurfe dieser kostbaren Gedaude vorzulegen, und sie mit ihren Ausmessungen und Verhältnissen bekannt zu machen: aber wir werden in der Folge unsers Werks zeigen, wie fehr sich dieser geschickte Mann hintergehen lassen, indem er sich zusehr auf anderer ihre Zeugnisse verlassen, anstatt, daß er sich selbst die Mühe nehmen sollen, wenigstens jeden wesentlichen Umstand auszumessen, und seine Besobachtung an den Dertern selbst anzustellen.

Das Publikum kann sich auf die Wahrheit desjenigen verlassen, was wir seinen Augen vorlegen werben, da wir nicht fürchten, daß man nach unserer genommenen Vorsicht, uns mit Necht die allermindeste
Verfälschung Schuld geben können.

- 1) Werden wir die tage der vornehmften Alterthusmer, ihr wirkliches Dafenn, ihr allgemeines Maas und ihre Verhaltniffe angeben, unfere Gedanken dars über fagen, und ihre Schönheiten zu entwickeln suchen.
- 2) Zu jedem Journale werden wir verschiedene große Vorstellungen von Aussichten, von den Sanden der größten Meister gestochen, hinzufügen. Diese Aussichten sollen von der außersten Richtigkeit senn, so daß sie die Reisenden führen können.
- 3) Werben wir von der Bestimmung diefer alten Gebäube reben: welches eine gewiffe Gelehrsamfeit über unser Werk verbreiten muß, die zum Berftand-niffe diefer Alterthumer nothwendig ift.
- 4) Werben wir aus der Geschichte alles anführen, was wir in Insehung bieser Monumente aufgezeichnet finden.

- 5) Ift es ein fehr merkwürdiges Denkmal, fo werden wir die Vorftellung davon geben: find nur Ruinen davon übrig, fo werden wir fie insbesondere stechen laffen, und in verschiedenen Platten durch das Journal vertheilen.
- 6) Wir werben nicht allein anführen, was die alten Schriftsteller über jedes Monument aufgezeichnet haben, sondern auch die Aufschriften und Münzen, als die unwidersprechlichsten Proben ihrer Aussage bevobringen.
- 7) Dem ersten Journale, das eine sehr nothige Einleitung enthalten wird, werden wir eine topographische Charte von dem alten Rom vorseten. Diese soll alle übrige, die man bisher davon gegeben, an Genauigkeit übertreffen. Vermittelst dieser wird der leser gleich den Ort, wo das Monument steht, dessen Beschreibung er liest, und von dem er die Aussicht vor sich hat, sinden können. Da diese Charte nicht ben allen Journalen folgen, und die Gegenstände nur in kleinen vorstellen kann: so wird sie in so viel Parthien zerschnitten werden, als wir Bände zu machen gedenken: daß man also an der Spise jedes Bandes eine Charte haben wird, die blos die Derter und Denkmähler vorstellet, deren in diesem Bande Erwähnung geschieht.
  - 8) Berden wir alle antife Gegenstände, sie mogen ben Gotterdienst, oder weltliche Dinge betreffen, Schritt vor Schritt behandeln, so wie wir sie, indem wir vom Kapitol ausgehen, und die ganze allgemeine Charte durchlaufen, vor uns finden.

In der Rlaffe der gottesdienstlichen Alterthumer, werden wir von Tempeln, Kapellen, Altaren, inglei-M 4 chen chen von den Gottheiten, denen sie gewidmet waren, reden: wir werden die Mausoleen, Graber, Urnen, u.f. w. bepfügen Um aber die Platten nicht ohne Noth zu vermehren, werden wir blos die Altare und Rapellen, die nicht verunstaltet gewesen, oder solches erst geworden sind, stechen lassen Eben dieß sagen wir auch von Mausoleen, Aschentopfen, Opferwerkzeuge, priesstelichen Kleidungen u. s. w.

In der Rlaffe der profanen Alterthumer, werden wir die Curien, Basiliken, Porticus, Amphitheater, Circus, Triumphbogen, große Plake, Markte, Thore und Mauern der Stadt, Basserleitungen, Bader,

Privathaufer, u. f. w. anführen.

9) Wenn wir Rom durchlaufen haben, so werden wir auch von den übrigen in Italien noch vorhandenen Alterthümern reden. Wir werden auch nicht die Schönheiten übergehen, die wir hin und wieder an einigen neuen Gebäuden bemerken, wo die Architekten den Alten gefolget sind.

Da endlich eine große Anzahl dieser Alterthumer an vielen Orten Roms zerstreut sind, so werden wir die Zeit anzeigen, wenn man diese Fragmente gesunden hat, und wo sie gegenwartig ausbehalten werden. Dieß wird uns auf die verschiedene Veränderung Roms, und die Nachforschungen, die dießfalls angestellet worden, sühren. Damit wir aber nicht von unserm vornehmsten Zwecke abweichen, so werden wir hauptsächlich ben den Fragmenten stehen bleiben, die einige Beziehung auf die alte Baufunst haben, als Säulen, Kapitäler, Hauptgesimse, Friesen, Karniesken, Fußgestelle, Basrettese, u. s. w. Da dieses

Werf aus Tert und Noten besten wird, so werden wir fie allezeit unter ben Seiten benbringen, um nicht ben Faben unserer Abhandlungen zu zerreissen.

Diefes Journal wird alfo eine ziemlich weitlauf. tige Belehrfamfeit, neue Beobachtungen und wichtige Unterfuchungen enthalten: und aus biefem Befichte puntte nehmen wir uns die Frenheit, es ben lehrern ber Architeftur, ben Freunden ber Alterthumer und alle benjenigen zu empfehlen, Die genug Ginficht baben Bir werben allezeit auf einem beuns zu verstehen. fondern Bogen am Ende jedes Journals eine lifte berjenigen Perfonen, die unterfcreiben, boch mit ihret Benehmhaltung, benfügen. Jebes Jahr von bet Befanntmachung bes erften Bandes an gerechnet; wird man vier Journale von mehr ober weniger Um fange liefern, boch fo, baf ber Druck allezeit menigftes 20 Bogen, die Platten ungerechnet, beträgen. werben fo viel Gefchmad und Zierrathen barinnen verbreiten, als uns möglich ift. Vor jebes Rapitel wird man alte Fragmente, und feline und fostbart Ruinen feten, Die ju Bignetten bienen, und fo mobil unterrichtend als angenehm find.

So bald eine gewisse Anzahl Subscribenten bensammen ist, werden wir das erste Journal austheilen.
Reim personliches Interesse, sondern das allgemeine Beste ist daben unsere Absicht. Das Publikum mag selbst nach der Gute des Pappiers, der Schönheit des Drucks, der Großen Anzahl von Rupferstichen, der Genauigkeit und Richtigkeit der Zeichnung von dem Auswande urtheilen, den wir mit Vergnügen machen werden, wenn wir nur dessen Benfall erhalten.

In diefer Absicht bitten wir alle wahre Gelehrte, und ihre Urtheile über diefes Werf mitzutheilen, die wir mit der größten Dankbarkeit aufnehmen werden. Wir werden nur allzuglücklich senn, wenn wir durch amsere unermüdete Bemühungen die gelehrte Welt zum Nacheiser für eine Sache ermuntern, die bisher so sehr verahfäumet worden! Wir fürchten nicht, durch unsere Meinungen zu neuen Untersuchungen Anlaß zu geben, wenn die Wahrheit daben gewinnen und über falsche Vorurtheile siegen sollte.

Der Geschmack, ber ießt in Frankreich und vorsüglich in England in Ansehung der Alterthumer herrschet, scheint uns wenigstens ben diesen benden Nationen in unser Unternehmung Gluck zu versprechen. Man darf sich schmeicheln, daß die Morgenröthe derschonen Tage, dieser nur zu verabsaumten Runst bald wieder erscheinen wird; dieser Tage, die wie ein Blis worbengegangen, da sie in Europa blos unter der Negierung August zu leuchten angefangen, und bald nach dem Trajan wieder verloschen sind.

Der jährliche Preis dieser vier Journale wird 48 Livres oder 2. neue kouist or senn. Zwen Journale oder 24 Livres werden vorher ben der Subscription und die übrigen benm Empfang des folgenden bezahle. Man kann ben den vornehmsten Buchhändlern in Europa unterschreiben; die Briese werden fren gemacht, und die Subscribenten bezahlen die Fracht der Journale. In Paris wendet man sich an Nyon, Buchhändler, der allein die Subscription daselbst annimme.

## Rette Bibliothek der sodnen

# Wissenschaften

der freyen Künste.

Dritten Bandes zwentes Stud.

Leipzig, in ber. Opcischen Buchhandlung.

1767

<del>H</del>

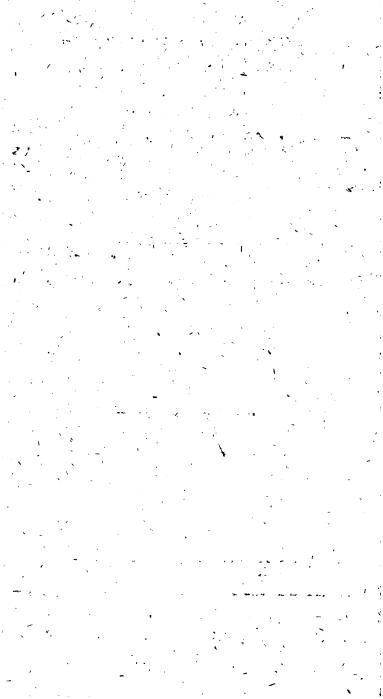

## Inphalt.

| ī. | Abhandlung     | über | den | Homer | , in | fo | fern | ēt | alś |
|----|----------------|------|-----|-------|------|----|------|----|-----|
|    | ein tragischer |      |     |       |      |    |      |    |     |
|    | Chabanon       |      |     |       |      |    | e    | 5. | 187 |

- II. Versuch einer Allegorie," besonders für die Runft, von Drn, Winkelmann S. 217
- III. Delle Comedie di Carle Goldoni, Tomo VIII. ©. 244
- IV. Ovids Berwandlungen: ins Beutsche überseit, und mit Anmerkungen herausgegeben, von Johann Samuel Saft, S. 246
- V. Grundsafe ber Erieff, von Beinrich Some, aus bem Englischen überfest. Dritter Theil, S. 275
- VI. Choix de Poesies Allemandes, par Mr. Huber, T. F.—IV. ©. 285
- VII. Bibliotheque des Artistes et des Amsteurs, &c. par l'Abbé de Petity, 

  6. 297
- VIII. Briefe über bie Merkwurdigkeiten ber litteras tur, 1 und 2te Samml. 5,303
- IX. Sammlung ber besten Sinngebichte ber beutfchen Poeten. Erster Theil S. 318
- L Auserlesene Stude ber besten beutschen Dichter, von Martin Opisen, bis auf gegenwärtige Beiten, 1c. von Fr. Wilh. Zatharia, S. 323

## **Ennhalt**

| I. Bermischte Machrichten.                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ueber bas Studium bes Alberthums ve                                         | u Am            |
| Geh. R. Rlos,                                                               |                 |
|                                                                             | <b>6</b> . 327  |
| Scherze,                                                                    | 6.329           |
| Gebichte eines jungen Frauenzimmers,                                        | ebend.          |
| Aus England,                                                                | ,               |
| Leben bas letwerfterbenen Dr. Chugri                                        | Mauna.          |
| crocusan ciferenties and a V Mante.                                         | <b>6. 330</b> , |
| Hogarth, moralized,                                                         | G. 341.         |
| flogatin, drotanzed,                                                        | 2. 341.         |
| The New Bath Guide &c. 3. Edit.                                             |                 |
| An Essay on Patriotisin.                                                    | <b>6</b> . 342  |
| Rachtichten von neuen Englischen S                                          |                 |
| chen,                                                                       | 6.342           |
| 2fus Jealien.                                                               | , Y             |
| Nom. In sepulchealem lapidem Si                                             | xti Vari        |
| Marcelli,                                                                   | S. 346          |
| Blorens. Lezi ni di Antichità Toscan                                        |                 |
| cialmente della Città di Firenzi                                            | - da            |
| Giov. Lami,                                                                 | 6. 346          |
| Opere dramatiche di Carlo Giufe                                             | _               |
| franchi Rossi,                                                              | 6.347           |
| Delle Poesse dal cel. Sign. D. M                                            |                 |
| miani, T.I. & H.                                                            | ebend           |
|                                                                             |                 |
| Meapolis. Le Favole di Fedro, tri<br>Verio Tolcano,                         | ebenb.          |
|                                                                             |                 |
| Serent. Dell'Errore che perfiste dia<br>le Pitture al Santo Evangelista, Lo | mrioner i       |
| Domenico Maria Manni,                                                       |                 |
|                                                                             | 6 341           |
| Derugia. Iconologia, del Cav. Cefare                                        | NIPa,           |
| accresoima de Immagini & codall Al                                          | MARK CO.        |
| fare Orlandi, T. II. HI.                                                    | S. 349          |
|                                                                             |                 |

## Innhate?

| Mespelle: Le Setire di Benedetto Manzini, — con le note politima dell'Abbate Rinaldo Massia Bracci etc. ebenb. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pachricht von einigen in ben Auinen ber Stabt,<br>Pompeji gefundenen Altertfumern, S. 350.                     |
| lue Frankreich.                                                                                                |
| Richardet, Poeme en douze chent. II. Parties                                                                   |
| Les Ennemis reconcilies, Piece dramatique &c. par Mr. de Merville, 6. 352                                      |
| La Sagesse & la Folie, ebenb.                                                                                  |
| Dictionaire portatif des arts & metiers II. Vol.                                                               |
| Les traits de l'Histoire universelle sacrée & pro-<br>fane, © 353                                              |
| Histoire des Philosophes modernes &c. T.V.                                                                     |
| Le Gout de bien des gens, ebend.                                                                               |
| Fabliaux & contes des Poetes François des XII, XIII, XIV & XV. Siecles &c. ©. 356                              |
| Lettre en versale Galeriale de Vergy, &c. fui-<br>vie de la Romance fur les amours inform-                     |
| nés de G. de Vergy &c. ebenb.                                                                                  |
| Régulus, tragédie &c. nouv. Edit. 6.317                                                                        |
| Le Genie, le Goût & l'esprit, Poeme, &c.                                                                       |
| Mêlanges de litterature & de poesses, par Mr. de V***, ebenb.                                                  |
| Histoire générale & philologique, per C. H.                                                                    |

### Innihalt.

L'Europe illustre, ouvrage contenant les portraits & les vies abrégées des Souverains &c. VI, Vols. ébent.

Meue Französische Rupferstiche, S. 359

Sammlung ber Vorstellungen bes Plages, in Rheims, wo die Statue bes jesigen Ronigs errichtet 2c. ebenb.

La Science de l'Arpenteur — par Mr. Dupain Montesson, 5.361 La Fontaine Fables, II. T. 5.365

Verschiedene Machrichten, die Kunste bestreffend. S. 368.

Abhandlung über dem Homer, in so fern er als ein tragischer Dichter zu betrachten ist, vom Hen. Chabanon.

owner ift ber Fürst ber Dichter und ber Bater, ber Dichtfunft; bas Alterthum bat es gefagt, und bie folgenben Jahrhunderte ba-- ben biefen Lobfpruch bestätiget. That Scheinen seine Bedichte, Die voller Schönbeiten jeber Art find, bie verschiebnen Gattungen ber Paefie erzeuge zu haben, und man kann fie davon als Mu-Rer vorftellen. Alles was man feit ihm bewundert bat, war nichts, als er felbst, aufs neue wieber bervorgebracht: Poefie bes Styls, ber Bebrauch bes Bumberbaren, glangenbe Erbichtungen, Erfinbungen von Charafteren, Wirkungen ber Leidenschaften, alles hat er gekannt, alles hat er gebraucht: er ift ju aleicher Zeit epischer, bramatifcher, elegischer, weis fcber Dichter gewefen; er bat gefchaffen, man bat ibm nachgeabmt, bisweilen erweitert und entwickelt. and biefer Zuwachs hat benenjenigen ben Litel Erfinder verfchafft, bie fast blos nur bas Verbienft ber Rachahmung hatten. Go ift, fage Ariftoteles, aus : 17.26L III 23. 2 St.

bem Margites bie Comobie; aus der Ilias und Obpffee aber bie Tragodie entstanden. Anfänglich war es die bloffe Epopee in Santlung gebracht, und unfern Sinnen vermittelft fpielender Perfonen bargestellt: biese Gattungen sind indessen von einander unterschieden morben; und ben biefer Absonberung iff bas Reiß zu einem Stamme geworben und ausgeschlagen. Man hat Die Geburt ber Tragobie auf Die Zeit des Aefchylus festgefeße, der ihr eine neue Bestalt gegeben; aber ein scharffichtiges Auge weis ben Faben ihrer Erzeugung hober abzuleiten, und im homer ben verborgenen Grund ju finden. biefe Bahrheit zu empfinden, barf man nicht bios Die Tragobie, als ein Gedicht in funf Afte abgethellet, betrachten, wo bas Befeg ber Einheiten mefens lich, und wo bie Ergablung mit bem Befange mechfelsweise vermischt ift. Diefe Bestalt über bie man einig geworben, ift blos eine Bugabe, fo wie ber Wers eine bloße Zugabe ber Poesse ift, von ber die Seele in ben Bilbern, im Ausbrucke, in ber Runbung und harmonie besteht. Plato, ber mur in Profa gefdrieben, ift Poet: eben fo tonnen wir ben Homer einen tragischen Dichter nennen, ob er gleich nicht bie ftrengen Befehe beobachtet bat, Die bie Dichter in biefer Art fich felbft in ber Folge aufera Die Größe ber Charaftere, Die Ga legt baben. walt ber Leihenschaften, die Dandlungen, die fie peranlaffen, ble Sprache, bie ihnen eigenthimlich ift, bas ist eigentlich bas Wesentliche ber Tragobies bies herrichet in homers Gebichten, und ift gleiche fam ber Boben eines fruchtbaren Saamen, ber

nur, um belebet ju werben, ein Benie erwartet, bas ihn erwärmt. Wenn die Tragodie gang in Sande lung befteht, wie man nicht zweifeln fann, fo find Die Charaftere ein wefentlicher Theil bavon: find Diefe wenig bestimmt, so bringen sie nur schmache und schielende Hanblungen hervor: fehlt es ihnen an Burbe, fo verläugnen fie bie Große, bie man ihnen geben will. Rommt es barauf an, bie verfchiednen Wirkungen von mehr ober weniger gludlich erfunde nen Charafteren ju zeigen, fo burfen wir nur ben homer mit bem Birgil vergleichen. Der lateinische Dichter, ber burch fein weniger feuriges, als viels mehr vorsichtiges und gemäßigtes Genie geleitet, und auch burch ein Subjete bestimmt mar, welches ben August schmeicheln und die Romer interessiren sollte, nahm ju feinem Belden ben Meneas, beffen Beisheit und Frommigfeit bie hauptelgenschaften finb. Bir wollen biefem Garafter folgen, und feben, mas er für eine Wirfung auf bas Gange bes Gebichts macht. Im erften Buche ficht fich ber Belb, bem Borne einer Gottheit ausgefest, fich burch fie bis aufs Meer verfolget, und hier von Gurm und Winden angegriffen: mas thut er in biefem Augenblice ? Thranen fließen aus feinen Augen, er breitet feine Banbe gen Simmel aus, ben er um Bulfe anfleht. Diefe Empfindungen find ohne Zweifel lobensmurbig : aber in Absicht auf die poetische Wirkung find fie mit bem Muthe bes Belben in feine Bergleichung ju fegen, ber fich uber bie Befahren megfeget und fie verachtet. Es ift nicht Cafar, ber auf feinem Schiffe ben Binden Eros bietet, und feinem Blude

vertraut: es ift nicht ber Ajar bes homer, ber mit Finfterniffen umgeben, burch bie ihn ein eiferfüchtiger Gott bebecket hat, voll Ungebuld ichrenet : Groffer Gott! gieb uns ben Tag und bann kampfe wider uns: Diefer Bug ift allezeit für erhaben gehalten worben: die Thranen des Aeneas konnen blefen lobspruch nicht erhalten. Mit einem Worte, wir wollen uns einen Selben auf ber Buhne vom Schrecken ben einer inftebenden Befahr gerührt, vorstellen, und alsbenn über ben Charafter bes Meneas entscheiben. Im vierten Buche liebt er bie Dibo, und wird wieber von ihr geliebt: ungeachtet ber Chrfurcht für ben großen Namen bes Birgif, muffen wir gesteben, baß biefe Schwachheit in einem gerechten und frommen Belben eben fo wenig intereffant ift, als bie Leibenschaft, bie fie einflofft. giebt Seelen, beren gluctliche und friedliebenbe Liebereinstimmung ein angenehmes Schauspiel machet: von Diefer Art, damit ich mich nicht vom Somer ente ferne, ift die Freundschaft bes Patrollus und Achililes: man fühlt, bag bie füße und einschmektheinbe Tugend bes Patroflus, die Seele bes Belben eine nehmen und fie mit Empfindungen erfullen mußte, Die ihr Uebermaaß zu Schwachheiten wurde gemache haben, wenn nicht bas Berbienft besienigen, ber fie einflößte, fle ju Tugenben gemacht batte: aber auch biefe Bereinigung gefällt und feffelt, felbft menn feine Begebenheit ben Frieden beffelbigen froret. Es verhalt fich aber nicht fo mit ber liebe ber Dibe: Die Seele bes lefers ift nur alsbenn erft geneigt, fie ju theilen, wenn fich bie Roniginn verlaffen fieht!

abet

aber alsbenn ist sie unglücklich, und es bleibt nichts weiter als bas allgemeine Privilegium bes Unglucklichen, welches ihm Anspruche auf ein verbientes. Mitleid giebt. Die fechs letten Bucher ber Meneis zeigen uns ben Aeneas in feinen Rriegsbefchäfftigum. gen: man braucht wohl nicht erft zu fagen, baß fein Charafter feine febr vorstechenden Buge baju an bie hand giebt; verfchiebne Kunftrichter haben fo gar bem Birgil vorgeworfen, bag Turnus, ber als ein feuriger, ungestümer, und ben Belben bes homer fich nabernder Jungling, ben lefer ju feinem Bortheile einnimmt. Der Charofter bes Meneas ift endlich fo beschaffen, baß er ben ben perschiednen Worfallenheiten bes Gebichts nichts glanzenbes bat: wir fagen mehr, ein Umftand blos batte ibn vielleicht mit mehrerem Bortheile zeigen tongen, namlich wenn er feinen Staaten eine gewiffe Regierungsform, politifche Befete und einen Bottesbienft gegeben batte.

Wenn wir aber ben Charafter bes Achilles untersuchen, so finden wir darinnen einen weit ausgebreitetern Stof: er gehört zu den gludlichen Subjekten, wo alles paßt, in welchem Zustande und von
welcher Seite man ihn ansteht, er ist allezeit eben
derselbige und behält immer die Mine der Größe.
Hat er den Bortheil des Chrises und des Heers zu
verfechten, so thut er es mit der außersten Kuhnheit:
er vertheidiget die gerechte Sache mit dem Enthusiasmus der leidenschaft: Agamemnon verwirft seine
Forderung: die abschlägliche Antwort bringt ihn
auf: die Beleidigung, die sich damit vereiniget, reißt

ihn fort, icon fennt er fich nicht mehr, und in feiner Buth ift er im Begriffe, im Angefichte ber Altare, ben Beerführer, bem er einen ganglichen Geborfam versprochen, nieberzustoffen. Bier mogen fich biejenigen Runftrichter, bie mehr Sittenlehrer als Dichter find, nur miber bie ftrafbare Bergehung bes Domerifchen Belben emporen: fie wird niemals Tabler, als nur in Menfchen finden, die feiner Empfindung fabig find : Die übrigen lefer, von eben bem Befühle, wie bet Belb, burchbrungen, werben feine Bertheibiger und bie geheimen Mitschuldigen feiner Rache merben. Dies find bie siegreichen Mittel, beren fich bas Benie bebienet: es greift bie Bergen an und unterwirft fie fich : und wenn ber Runftrichter feine Stimme barwiber erhebt, fo erstickt fie bie weit machtigere Stimme ber Empfindungen und leibenfchaften, bie in ber Seele bes lefers aufgewecht, laut wiber fie fcrenet. Benn homer aus feinem Belben feinen vollkommnen Menschen geschilbert bat, fo kömmt es blos baber, weil homer bas menschliche Berg tannte: er wußte, daß große Gigenfchaften, mit Schwachheiten verbunben, bas vorzügliche Recht es ju intereffiren haben: Die erhabne und volltommne Tugend betäubt: wir bewundern fie einige Beit, aber wir lieben nur biejenigen, bie uns abulich find, und biefe haben Schwachheiten: bas ift alfo ber Boll ber Unvollfommenheiten, ben große Manner ber Menfchlichkeit bezahlen, burch ben wir uns ihnen nabern, und wir lieben fie, wenn ich fo fagen barf, in ihren Fehlern. Daber tommes, bag Ariftoteles, biefer erleuchtete Philosoph, wenn er über die Werke bes

des Gefchmacks und Genies nachgebache, ben bramstifchen Dichtern bas Befes vorfcbreibe: Enre Delben muffen groß fenn, aber nicht ohne Fehler. In diefem Ausspruche rebte er nach bem Domer. und wenn man aufmerksam senn will, so wird man finden, daß Achilles vielleicht die bramatischste Perfin ift, die man jemals erbacht hat. Bir wollen ifm in ben verschiebnen Auftritten betrachten, in bie ifm homer gestellt bat: er mag nun fich in fein lager entfernt haben, ober Thranen bes Schmergens und ber Buth weinen, ober innerlich einen frummen und fcweigenden Saf nahren, ober bie Gefandten bes Agamemnons mit Gute aufnehmen und ihnen bie Brifeis ausliefern, ober bie Beerführer mit Burbe aufnehmen, und fie mit Nachbrud abweifen, überall ift er groß, überall ift feine Stellung ber Schaubuhne vortheilhaft: aber Deftor fiegt, bie Briechen unterliegen, bas ift ber Augenblick, wo Achilles alle Sufigfeiten ber Rache in vollen Maafe femeett: Patrolles erfcheint und fleht für feine Mitburger: im Augenblide verfcwindet jeber Gebanke ber Rache; biefer fchreckliche und mutenbe Saf, ber burch bie Beit gewachsen mar, und ben nichts batte erfchuttern fonnen, weichet ben erften, Ehranen, bie ein Freund vergiefit, und ber Mugenblick, in bem bas vernichtete Griechenland ben Zorn bes Achilles befriedigen follte, ist berjenige, wo es von ber Gofahr jum Giege übergeht, und biefen helben feine Erhaltung und feine Triumphe banket. Bir mogen nun bie herablaffung bes Achilles gegen feinen Freund Schwachheit ober Eugend neunen,

man muß allegeit gugeben, baß fie intereffant ift; und wichts bramatifcher fent konnte, als die Berande rungen und Ueberrafchung, die fie hervorbrings. Aber wir wollen burch unfre Anmerkungen nicht ben reiffenben Gang bes Dichters aufhalten: fichen fteht fein Delb auf bem Schlachtfelbe, ben Putraline ju rachen: hier ist feine wahrhaftige Schaubahue, bier entwicken fich feine erhabnen Eigenschaften, und bie Trojaner vom Schrecken getroffen, weichen ben felnem Anblicte, und werfen einer ben anbern felbft über ben Saufen, wie die Wellen bes Meers. Achilles, ber mitten unter ihnen feine Blife wirft, (um mich bes homerischen Ausbrucks felbft zu bebie nen,) gleicht einem verzehrenten Reuer, bas im Betraibe mutet, ober einen Malb verheert; bie Gewalt bes Bindes vermehrt und verbreitet die Bermuftung, Die halb verbrannten Zweige glangen mit Gepraffel und fallen gur Erbe: fo und noch weit fcbrecklicher find die Birkungen des Zorns des Achilles, auf die bestürzten, wiebergeschlagenen und über ben Haufen geworfenen Trojaner. . . Doch bier ift ber Punit, wo die ftrengen Verfechter bet Sittenlehrer haupt fachlich Anlag nehmen, ben Homer anzugreifen: aber biefer Punkt ift für bie bramatifchen Dichter einer ber koftbarften: Hektor ift nicht mehr, Achilles, ber ihn aufgeopfert, verfolgt ihn auch noch im Lobe, er fibleppt ibn im Blute, Roth und Staube baber, mb als er wieber in fein lager tommt, verfpricht er sich bas graufame Wergnügen, ihn von Benern freffen ju feben. 3m Augenblicke, ba ibn - Gebanke erhißt und entzückt, erscheint Priamus, fållt

fallt gu feinen Füßen, und. fleht um ben Leichnam feimes Sohns : ber gerührte Beib gerfchmilgt in Thranen, bort ihn, nimme ihn auf und troftet ibn. Man fann es nicht genng wieberfolen, nichts tamt thestralifcher fenn, als die ungeheuren Ungleichheiten: es find diefes gleichfam eben fo viel Anoten ju Eus wicktungen, die einen Theil ber tragiften Rauft ausmachen, und die gludlichften Birtungen berverbeingen. Bir wollen noch einige Borte ther ben Somer und Birgil bingufegen. Die Aeneis fiellt mur eine bramatifche Perfon auf, und bies ift bie Dibo: in ber Iliade hingegen find es alle: ich basf junt Beweife nur bie Dienge von Stilden auführen, wo Achilles, Ajar, Agameumon, Ulyffes mit Bortheile erfcheinen, und wechfeleweife eine wesentliche Rolle fpielen, nachdem es ber Junfult erfobert. find bie Charaftere bes homer fo bestimmt gezentnet, und ich michte fagen geftempelt, baf ber Rame feiner helben bas Synonim ber Eigenfchoften gewordent, bie er ihnen gegeben bat: bie Ramen bes Milles, Ulffes, Reftors, zeigen Sige, tift und Rlugheit eben fo an, als feit ber Zeit bes Molicre, ble Mamen bes Harpagon, Lartaffe, Agnefe, Beig, fcheinheiliger Beteng und Unfchalt bebeuten.

Die Vergleichung bes Homer mit bem Birgil, läst uns in ihren Werken basjenige, was zum Drama gehört, von dem was sich blos die Spopee zueignen kann, unterschieden. Es ist die Verschiedenheit der Rebe zur Handlung, so wie es schon die Ramen anzeigen: die reichen Gemälde von den größten Wiestingen der Natur, wie sie der Pinsel des Homer

uns geschilbert hat, gehören in das Feld der Epopee: Birgil, der hierinnen sein Nachahmer und Nebenduler ist, hat nichts gerhan, als sie in seiner Sprache wiederholet: aber in der Ersindung und Wahl der Charactere, die so viel zur Handlung beytragen, hierinnen ist Homer, wie wir gesehen haben, vortressich, und hierinnen hat der latvinische Olchter gesehlet.

Es gehört ohne Zweisel viel darzu, glückliche Charaktere zu wählen, aber man muß sie außerdem auch zu nußen wissen: in dem ordentlichen kause des Lebens zeigen sich meistentheils die Menschen unter einer Gestalt, die ihnen allgemein ist, und sie haben fast nur eine Art es zu senn. Die Stille der Seele ist salt durchgängig eins, und die Menschen sind alsdenn nur merklich von einander unterschieden, wenn sie die Selbstliebe reizet, entgegen gesetze Empsindungen auswecken, oder die Leidenschaft hinreiste. Der Contrast der Charaktere ist die gemeinste Quelle dieser Bewegungen der Seele, und man hat ihn benn Theater zu einem Jundamentalgesetze gemacht.

Die Perspektiv der Scene leidet nichts als graße Züge, die leicht zu fassen sind: jemehr die Sparaktere, die man aufs Theater bringt, gegen einander abstechen, desto deutlicher fallen sie ins Auge. Ein Charakter in Ruhe, wie wir sichon bemerket haben, saget also so viel als nichts: ein andrer, wenn er ihm nahe gebracht wird, spornt ihn auf, und zwingt ihn mit Gewalt, sich zu zeigen. Doid, in einem seiner Gesmällde, zeiget uns diese Wahrheit in einem sehr sinden

lichen Bilbe. Der Reib lieger in feiner innerfien Soble: ba hier feine lafter nichts finben, bas fie aufbringen fonnte, fo ruben fie in einer tiefen Unthacig-Minerva erscheint; und fogleich gerath ber feif. Reid in Unruhe und Bewegung, fein langfames und faltes Gift wird in feinem Bufen erwarmt, und fängt an zu gabren, und blaffes und blauliche Feuer farbt feine Mugen; fo gar bie Schlangen, von benen fein Saupt bedecht ift, fahren gifchend herab und fuchen ihr Gift zu verbreiten. Der allegerifche Sinn biefes Gemaldes ift eine Bahrheit, Die fich aufs Theater auwenden läft: braucht man wohl den Charafter bes Deibes erft zu entwicken? man stelle neben ihm die Tugenben, die ihm in Wege fie-Mach biefer Bereinigung ber Perfonen, bie gemacht find, einander hervorftechend gu machen, liebt der Mifantrop eine fleine Bublerinn, but der Rubimrabige einen armen und befchelbuen Bater, machet die Rechtschaffenheit bes Severus, in Dolieuft, bie miftrauffche Politif bes Felir ju Schands. Ich wurde nicht fertig werben, wenn ich aus ben Werten für die Schaubuhne, Benfpiele biefes Com trafts, ber ihre Zierde ausmachet, auführen wollte; ich will also im Homer welche auffuchen und zeigen, baß biefes ein Theil ber bramatifchen Runft ift, bieer gefannt und in Musibung gebracht bat.

Achilles ift der Held ber Iliade: wenn ifn Domer bloß als Sieger aufgestellet hatte, so hatte er blos von ihm einzelne Theile, Gerghaftigkeit, Starte umb Geschlaftichkeit gezeiget, er hatte ihn blos leicht und als epischer Dichter gemale: aber er geht wei-

#### 198 Elbhandlung über den Homer,

ter, und als ein tiefforschenber Bergenstundiger ente wickelt er bie Seele feines Belben bis auf bie auf. ferfte Salte; er zeiget barinnen fo mohl ben Beift ber Independeng, als auch einen Ungeftum, ber gerade mit ber Stirne auf alle Begenstande julauft, um fie übern haufen zu werfen und fich Bahn zu machen; e läßt evblich barinnen eine beständige Bluth von leibenschaften, von aufeinander folgenden Bemegungen ber Bartlichkeit und ber Buth, bes Borns und ber Schwachheit feben, lauter charafteriftifche Ruge eines fo zügellofen Menschen, als Achilles ift. Aber wir muffen auch sehen, welcher Kunft sich ber Dichter bebient, um feinen Belben uns auf biefe Art fenntbar ju machen. Agamenmon, ber weniger jung und weniger bisig, als ber Beld, aber eitel und ftolg ift, suchet die bochste Gewalt, die ihm anvertrauet ift, und bie bamit verbundnen Rechte geltent ju machen: Die unumschrankte Macht in seinen Banben macht zu ben Eigenschaften bes Achilles, ber ibn ohne bies Erhaltungsmittel zermalmet batte, bas Begengewicht aus. Bas für ein Reifterzug liegt fchon in ber Entgegensegung biefer benben Manner, der eine mit bem Scepter beläftiget, unter bem fich alles biegen foll, ber andre mit bem Schwerdte bewaffnet, vor welchem alles gietert. Da fie in biefes richtige Gleichgewichte gestellet, keiner ben anbern aufwiben fann, fo treffen ihre Charaftere ftets mit Betofe auf einander. Achilles immer von einem igebietrifthen Beren beunruhiget, nabent fich ftete ber Buth, und bies ift eins von ben Befichtern feines Charafters, bas wir auf einmal entwickelt febn; es

fft aber noch ein andres zu beleuchten übrig, ich menne jene außerfte Empfindlichteit, ber Antheil groß fer Seelen, die über die andern burch ihre Eigenschaften erhaben, sich ihnen burch Empfindungen voller Sanftmuth nabert und an fie verbindet. Charafter bes Patroffus bienet in bem Athilles biefe toftbare Empfindlichteit ju entwickeln: feine befcheibne Tugend glangt von einem fanften und ftillen Sichte, welches ben Belben nicht verbunten tann: bie Billigfeit des Patroffus hat ihn zum ersten Bewunderer ber Eigenfchaften bes Achilles gemacht, bie Freundschaft machet ihn jum eifrigften Anbanger von bem Intereffe feines Rubms; er Dienet ber geliebten leibenfchaft feines Bergens, und beut ihm überdieß, um ihn zu verführen, ben gangen Reig von Belche Rechte auf die empfindliche Tugenben bar. Seele Diefes Delben! fo fehr ihn Agamemnon beleibiget und erzurnet, fo febr gefällt und feffelt ibn Pa-trollus: Achilles liebt und haßt zu gleicher Zeit aufs außerfte, man fieht ben ungeftumen Menfchen in feihen Ertremen, ber gange Achilles fteht ba, jebem Auge fichtbar. Diefe Berfonen find nicht bie einzigen in ber Bliabe, bie auf einanber treffen, alle find barinnen mit Ginficht gestellet, um verschiedne Birtungen hervorzubringen: murbe aber unter fo vielen Kriegern, die die Liebe des Rubms erhift, fich bie Weisheit jemals haben tonnen boren faffen, wenn homer nicht ihnen ben Meftor als die Mittelsperson jugegebend ihm verfchafft bie Erfahrung feiner boben Jahre eine Chrfurcht, welche Die Beisheit, von biefem Bortheile entblogt, febr oft nicht erhalt. Die

Die Umwege und politischen Irrgange bes Unffes machen fur ben Charafter bes Achilles einen neuen Begenfaß aus: ber liftige Mann mochte fich gern vermittelft feiner Unfchlage und feines Raths ben glucflichen Fortgang zueignen: ber Selb fennet blos ben Weg ber Waffen, wo er die bochften Belohnumgen ber Chre gu finden glaubt. Was follen wie von ber gangen Menge Krieger fagen, Die alle eina pfehlungsmurdig, obgleich alle unter bem Achilles find? er ragt über fie, wie ein Colof empor, ber fie bruckt, und ihre Lapferkeit, voll Ungeduld, ihn über fich ju feben, wirft unaufhörlich gegen ibn guruck. und ihre gange Beftrebung gehet babin, ibin von biefer Sobe berabzusturgen. Go haben alle Perfonen Diefes Gedichts, eine auf die andre einen Einfluß, und geben einander gegenfeitige Bewegung und Barme. Bas folget aber aus biefer weifen Berbinbung, aus diefer bewundernsmurbigen Anordnung? Alle leidenfchaften auf einmal, von denen Die Iliabe von einem Enbe jum anbern gleichsam bie Laufbahn und ber Rampfplat ift: Sochmuth, Chrgeis, Rache, Reib, Bildheit, Bartlichfeit, alles mas bas menfchliche Berg nur von Reigungen bat, bie es beherrichen, alles was es von Affetten fühlt, bie es tyrannisiren, alle convulsivische Bewegungen bee Seele, die fie qualen, zerrutten und zerreiffen : und unter biefen gewaltigen Mitteln ift fein einziges, baß homer verabsaumet, und ber Erfolg, mit bem er fich beffen bedienet, gewinnet ibm vorzüglich ben Litel eines bramatifchen Dichters.

Da bie liebe wenig ober feinen Antheil an ber Zusammensehung ber Bliade bat, so muß Homer wohl feine Urfachen gehabt haben, warum er fie ausgefchloffen: biefer Punte verbient noch einige Unmertungen. Die Alten haben fchan lange nach bent Domer und felbft gu ber Beit, ba ber lurus und bie Runfte ihre Sitten mußten erweicht haben, die Balanterie nicht getannt, ober wenn fie fie auch tanns ten, fie feiner Schilberen gewürdiget; in ihren Werten wird bie liebe als eine Buth vorgestellet, und biefe bespotische Empfindung legt in der Seele bef fen, ben fie beherrichet, allen übrigen Leibenschaften Schweigen auf, ober verbannet fie ganglich baraus. Die Frangofen, Die andre Begriffe bavon haben, gan ben bie liebe ben übrigen leibenfchaften gur Gefell. fchaft : es fommt mir nicht ju, ju entscheiben, ob biefe Bereinigung von ber Ratur vertaunt wirb, ober ab bie Schriftsteller, die es gewagt, nicht vielmehr ib. ren eignen Gefchmad, als leibenschaften, gefchilbers haben; aber wenn man fie auch in gemiffen Sallen mlassen kann, so giebt es boch gewiß auch andre, mo man fie verwerfen muß. Go ift es gewiß um schieflich, wenn man in bem Augenblicke einer gefahrlichen Unternehmung einen verliebten Beiben aufstellen wollte; benn wer fühlen nicht, bag ben weiche Eindruck ber liebe auf unfre Seelen bie muthige Thatigfeit zerfioret, die so nothig iff, wenn man fich zu großen Unternehmungen erheben will? fir ein verliebtes Berg ift ber Ruhm nichts mehr. Bill man auch die Chrbeglerbe bes Delben fiegen laffen fo findet feine liebe bep mir weber Blauben noch Mite

ihn fort, schon kennt er sich nicht mehr, und in feiner Buth ift er im Begriffe, im Angefichte ber Altare, ben Beerführer, bem er einen ganglichen Geborfam verfprochen, nieberzustoffen. Bier mogen fich biejenigen Runftrichter, bie mehr Sittenlehrer als Dichter find, nur wiber bie ftrafbare Bergehung bes Domerischen Helben emporen: sie wird niemals Tabler, als nur in Menfchen finden, bie feiner Empfindung fabig find: Die übrigen lefer, von eben bem Befühle, wie ber Beld, burchbrungen, werben feine Bertbeibiger und die geheimen Mitschuldigen feiner Rache Dies find bie siegreichen Mittel, beren merben. fich das Benie bebienet: es greift die Bergen an und unterwirft fie fich : und wenn ber Runftrichter feine Stimme barwiber erhebt, fo erstickt fie bie weit machtigere Stimme ber Empfindungen und leibenfchaften, die in ber Seele bes lefers aufgewecht, laut wiber fie fcrenet. Wenn homer aus feinem Selben feinen vollkommnen Menfchen geschilbert bat, fo kommt es blos baber, weil homer bas menschliche Berg tannte: er mußte, bag große Gigenschaften, mit Schwachheiten verbunben, bas vorzügliche Recht es ju intereffiren haben: bie erhabne und volltommne Lugend betäubt: wir bewundern fie einige Beit, aber wir lieben nur biejenigen, bie une abulich find, und biefe haben Schmachheiten: bas ift alfo ber Boll ber Unvolltommenheiten, ben große Manner ber Menschlichkeit bezahlen, burch ben wir uns ihnen nabern, und wir lieben fie, wenn ich fo fagen barf, in ihren Gehlern. Daber tommts, daß Ariftoteles, biefer erleuchtete Philosoph, wenn er über die Werke Des'

bes Gefchmad's und Benies nachgebacht, ben bramatischen Dichtern das Geset vorschreibt: Entre Selben muffen groß fenn, aber nicht ohne Fehler. In biefem Ausspruche rebte er nach bem homer, und wein man aufmerkfam fenn will, fo wird man' finden, daß Achilles vielleicht die bramatischste Perfin ift, die man jemals erbacht hat. Wir wollen ifm in ben verschiebnen Auftritten betrachten, in bie ihn homer gestellt hat: er mag nun fich in fein lager entfernt haben, ober Thranen bes Schmergens und ber Buth weinen, ober innerlich einen ftummen und fdweigenden Saf nahren, oder bie Gefandten bes Agamemnons mit Gute aufnehmen und ihnen bie Brifeis ausliefern, ober bie Beerführer mit Burbe aufnehmen, und fie mit Nachdruck abweifen, überall ift er groß, überall ift feine Stellung der Schaubuhne vortheilhaft: aber hektor siegt, bie Griechen unterliegen, bas ift ber Augenblick, mo Achilles alle Sußigkeiten ber Rache in vollen Maage femeett: Patrolles erfcheint und fleht für feine Mitburger: im Augenblicke verschwindet jeber Gebanke ber Rache; Diefer schreckliche und mutenbe Saf, ber burch bie Zeit gewachsen mar, und ben nichts batte erfchuttern fonnen, weichet ben erften, Thranen, bie ein Freund vergiefit, und ber Mugenblick, in bem bas vernichtete Griechenland ben Born bes Achilles befriedigen follte, ist berjenige, wo es von ber Gefahr jum Siege übergeht, und biefent Selben feine Erhaltung und feine Triumphe banket. Bir mogen nun bie Herablaffung bes Achilles gegen feinen Freund Schwachheit ober Tugend nennen, man

194

man muß allezeit jugeben, buf fle intereffunt ift) und nichts bramatifchet fenn tonnte, als bie Berande rungen und Ueberrafchung, Die fie herverbrings. Aber wir wollen burch unfre Anmerkungen nicht beit reiffenben Gang bes Dichter's aufhalten: fdien ficht fein Delb auf bem Schlachtfelbe, ben Patraftas ju raden: hier ift feine wahrhaftige Schaubuhne, bier entwickeln fich feine erhabnen Sigenfchaften, und bie Trojaner vom Schrecken getroffen, weichen ben felnem Anblicke, und werfen einer ben anbern felbft über ben Saufen, wie bie Bellen bes Meers. Achilles, ber mitten unter ihnen feine Blife wirft, (um mich bes Homerifchen Ausbrucks felbft gu bebienen,) gleicht einem verzehrenben Reuer, bas im 96. traibe mutet, ober einen Walb verheert; bie Gewalt bes Binbes vermehrt und verbreitet bie Bermuftung, Die halb verbrannten Zweige glangen mit Gepraffel und fallen gur Erbe: fo und noch weit fcbrecklicher find die Biefungen des Borns des Uchilles, auf die Sefturgten, wiebergefchlagenen und : über ben Saufen geworfenen Trojaner. . Doch hier ift ber Puntt, wo die ftrengen Verfechter bet Sittenlehrer hauptfächlich Unlag nehmen, ben Homer anzugreifen: aber biefer Punkt ift für bie bramatifden Dichter einer ber toftbarfien : Dettor ift nicht mehr, Achilles, ber ihn aufgeopfert, verfolgt ihn auch noch im Lobe, er fichieppt ibn im Blute, Roth und Staube Daber, und als er wieber in fein lager tommt, verfpeicht er fich bas graufame Bergnügen, ihn von Benern freffen ju feben. 3m Augenblicke, ba ibn ber Bebunte erhift und entgutt, erfdeint Priamus, fällt

fille gu feinen Fußen, mib. fleht um ben Leichnam felmes Sohns : ber gerührte Belb zerfchmilgt in Thranen, bort ibn, nimmt ibn auf und troftet ibn. Dan fann es nicht genng wieberholen, nichts fann theatralifcher fenn, als die ungeheuren Ungleichheitent es find Diefes gleichfam eben fo viel Anoten ju Entwicktungen, die einen Theil ber tragifiben Kunft ausmachen, und bie gluctlichften Birtungen bervorbringen. Wir walten noch einige Borte über ben Somer und Birgil bingufegen. Die Meneis stellt nut eine bramatische Person auf, und bies ift bie Dibox in der Iliabe hingegen find es alle; ich dauf jum Beweife nur bie Menge von Studen anführen, wo Achilles, Ajar, Agamemnon, Ulpfes-mit Bortheile erfcheinen, und wechfelsweife eine wefentliche Rolle fpielen, nachdem es ber Innfalt erfobert. . Enblich find bie Charaftere bes homer fo bestimmt gezeiche net, und ich mochte fagen geftempelt, bag ber Rame feiner Seiben bas Synonim ber Eigenfchaften geworben, bie er ihnen gegeben bat: bie Damen bes Mchiffes, Ulbffes, Reftors, zeigen Sipe, Lift und Rlugheit eben so an, als seit ber Beit bes Moliere, bie Damen bes Barpagon, Lartuffe, Agnefe, Beig, fcheinheiliger Betrug, und Unfchuld bedeuten.

Die Vergleichung bes Homer mit dem Virgil, läßt uns in ihren Werken basjenige, was zum Drama gehört, von dem was sich blos die Spopee zueignen kann, unterschieden. Es ist die Verschiedenheit der Nebe zur Handlung, so wie es sich vie Namen anzeigen: die reichen Gernälde von den größten Wiestlungen der Natur, wie sie der Pinsel des Homer

ums geschildert hat, gehören in das Jul der Spoper: Birgil, der hierinnen sein Rachahmer und Rebenbufter ift, hat nichts gethan, als sie in seiner Sprache wiederhalet: aber in der Ersudung und Wahl der Charactere, die so viel zur handlung beptragen, hierinnen ist Donner, wie wir gesehen haben, vortress lich, und hierinnen hat der lateinslise Olchter go-

feblet.

Es gehiet sine Zweisel viel baryn, glücklicht Charaftere zu wählen, aber man muß sie außerbem auch zu nuchen wissen: in dem arbentlichen kause des Lebens zeigen sich meistentheils die Menschen unter einer Gestalt, die ihnen allzemein ist, und sie haben sast mit eine Art es zu senn. Die Stille der Seele ist salt durchgängig eine, und die Menschen sind als denn nur merklich von einander unterschieden, wenn sie die Selbstliebe reizet, emgegen gesehte Empsindungen auswelten, oder die Leidenschaft hinreiset. Der Contrast der Charactere ist die gemeinste Quelle dieser Bewegungen der Seele, und man hat ihn benn Theater zu einem Jundamentalgesehe gemacht.

Die Perspektiv der Scene leidet nichts als große Büge, die leicht zu fassen sind: jemehr die Charaktere, die man aufs Theater bringt, gegen einander abstechen, desto deutlicher fallen sie ins Auge. Ein Charakter in Ruhe, wie wir sichon bemerket haben, saget also so viel als nichts: ein andrer, wenn er ihm nahe gebracht wird, spornt ihn auf, und zwingt ihn mit Mewalt, sich zu zeigen. Ovid, in einem seiner Ger , zeiget uns diese Wahrheit in einem sehr sum

fichen

lichen Bilbe. Der Reib lieger in feiner innerfien Soble: ba hier feine lafter nichts fenben, bas fie aufbringen fonnte, fo ruben fie in einer tiefen Mucharis Minerva erfcheint; und fogleich gerath ber feif. Meib in Unruhe und Bewegung, fein langlames und faltes Gift wird in feinem Bufen erwermt, und fängt an zu gahren, und blaffes und blaufiches Feuer farbt feine Mugen; fo gar bie Schlangen, son benen fein Saupt bebedt ift, fahren gifchend herab und fuchen ihr Gift zu verbreiten. Der allegerifche Sinn biefes Gemalbes ift eine Bahrheit, Die fic aufs Theater annenden läft: braucht man wohl ben Charafter bes Neibes erft zu entwicketn? man stelle neben ihm die Engenden, die ihm in Bege fie-Mach biefer Bereinigung ber Personen, bie gemacht find, einander berverftechend ju machen, liebt der Mifantrop eine tleine Bublerinn, bat der Ruhmrabige einen armen und befchelbuen Bater, machet bie Rechtschaffenheit bes Severus, in Dolieuft, bie miftrauffche Politit bes Belir ju Schands. Ich wurde nicht fertig werben, wenn ich aus ben Werten für die Schaubufme, Benfpiele biefes Com trafts, ber ihre Zierbe ausmachet, auführen wollte; ich will also im homer welche auffuchen und zeigen, daß biefes ein Theil ber bramatifchen Runft ift, Dieer gefannt und in Ausübung gebracht bat.

Achilles ift der Held ber Iliade: wenn ihn Somer bloß als Sieger aufgestellet hatte, so hatte er blos von ihm einzelne Theile, Serphaftigliete, Starte umb Geschicklichkeit gezeiget, er hatte ihn blos leicht und als epischer Dichter gemalt: aber er geht wei-

## 198 Abhandlung über ben Homer,

ter, und als ein tiefforfchenber Bergenstanbiger ente wickelt er die Seele feines Belben bis auf die aufferfte Salte: er zeiget barinnen fo mobi ben Beift ber Andependens, als auch einen Ungeftum, ber gerabe mit ber Stirne auf alle Begenstande gulauft, um fie übern Saufen zu werfen und fich Bahn zu machen; a laft evolich barinnen eine bestandige Bluth von leibenfchaften, von aufeinander folgenden Bemegungen ber Bartlichkeit und ber Buth, bes Borns und ber Schmachheit feben, lauter charafteristifche Buge eines fo zugellofen Menschen, als Achilles ift. Aber wir muffen auch sehen, welcher Kunft sich ber Dichter bebient, um feinen helben uns auf diefe Art kenntbar ju machen. Agamenmon, ber weniger jung und weniger bigig, als ber Beft, aber eitel und folg Mt, suchet die bochste Gewalt, die ihm anvertrauet ift, und bie bamit verbundnen Rechte geltent ju machen; Die unumschrankte Macht in feinen Sanben macht zu ben Gigenfchaften bes Achilles, ber ibn ohne bies Erhaltungsmittel zermalmet batte, bas Bas für ein Reifterzug liegt Begengewicht aus. fchon in ber Entgegensegung biefer benben Manner, ber eine mit bem. Scepter beläftiget, unter bem fic alles biegen foll, der andre mit bem Schwerdte bewaffnet, vor welchem alles zietert. Da sie in dieses richtige Gleichgewichte gestellet, feiner ben anbern aufmeiben fann, fo treffen ihre Charaftere ftets mit Betofe auf einander. Achilles immer von einem schietrifthen Beren beunruhiget, nabent fich ftete ber Buth, und bies ift eins von ben Befichtern feines Charafters, bas wir auf einmal entwickelt febn; es ift

ife aber noch ein andres zu beleuchten übrig, ich menne jene außerfte Empfindlichkeit, ber Antheil groß fer Seelen, bie über bie andern burch ihre Eigenschaften erhaben, sich ihnen burch Empfindungen volfer Sanftmuth nabert und an fie verbindet. Charafter bes Patroffus bienet in bem Achilles biefe toftbare Empfindlichteit zu entwickeln: feine befcheibne Tugend glangt von einem fanften und ftillen Lichte, welches ben Belben nicht verbunten tann: bie Billigfeit des Patroflus hat ihn zum ersten Bewunderer ber Eigenschaften bes Achilles gemacht, bie Freundschaft machet ihn jum eifrigften Anbanger von bem Intereffe feines Ruhms; er Dienet ber geliebten leibenfchaft feines Bergens, und beut ihm überdieß, um ibn ju verführen, ben gangen Reig von Lugenben bar. Belche Rechte auf bie empfindliche Seele Diefes Delben! fo fehr ihn Agamemnon belei-Diget und erzurnet, fo fehr gefällt und feffelt ihn Datroflus: Achilles liebt und haßt ju gleicher Beit aufs außerfte, man fleht ben ungestumen Menfchen in feihen Ertremen, ber gange Achilles fteht ba, jebem Huge fichtbar. Diefe Berfonen find nicht bie eings gen in ber Bliabe, bie auf einanber treffen, alle find barinnen mit Ginficht gestellet, um verschiebne Birfungen hervorzubringen: murbe aber unter fo vielen Kriegern, die die Liebe des Rufims erhite, fich bie Weisheit jemals haben tonnen boren faffen, wenn homer nicht ihnen ben Meftor als die Mittelsperson jugegeben ? ihm verfchaffe bie Erfahrung feiner boben Jahre eine Chrfurcht, welche Die Beisheit, von biefem Bortheile entblogt, febr oft nicht erhalt. Die

Die Umwege und politischen Jregange bes Uluffes machen fur ben Charafter bes Achilles einen neuen Begenfas aus: ber liftige Mann mochte fich gern vermittelft feiner Unschläge und feines Raths ben gludlichen Fortgang zueignen: ber helb fennet blos ben Weg ber Maffen, wo er bie bochften Belohnungen ber Ehre gu finben glaubt. Was follen wie von ber gangen Menge Krieger fagen, Die alle ema pfehlungsmurbig, obgleich alle unter bem Achilles find? er ragt über fie, wie ein Coloff empor, der fie brudt, und ihre Lapferkeit, voll Ungeduld, ihn über fich ju feben, wirft unaufhörlich gegen ihn guruct. und ihre ganze Bestrebung gehet babin, ihm von diefer Sobe berabzusturgen. Go haben alle Perfonen Dieses Gedichts, eine auf die andre einen Einfluß, und geben einander gegenseitige Bewegung und Barme. Bas folget aber aus biefer weifen Berbinbung, aus diefer bewundernemurbigen Anord. nung? Alle Leidenschaften auf einmal, von denen Die Iliabe von einem Enbe jum andern gleichsam bie Laufbahn und ber Kampfplas ift: Sochmuth, Chr. geis, Rache, Reib, Bildheit, Bartlichfeit, alles mas bas menfchliche Berg nur von Reigungen bat, bie es beherrichen, alles was es von Affetten fühlt, bie es thrannisiren, alle convulsivische Bewegungen ber Seele, Die fie godlen, zerrutten und zerreiffen : und unter biefen gewaltigen Mitteln ift fein einziges, baß homer verabsaumet, und ber Erfolg, mit bem et fich beffen bedienet, gewinnet ibm vorzüglich ben Litel eines dramatischen Dichters.

Da die Liebe wenig ober keinen Antheil an der Bufammenfegung ber Bliabe bat, fo muß homer wohl feine Urfachen gehabt haben, warum er fie ausgeschlossen: biefer Punkt verbient noch einige Unmerkungen. Die Alten haben fchon lange nach ben Homer und felbft gu ber Beit, ba ber turus und bie Runfte ibre Sitten mußten erweicht haben, die Balanterie nicht getannt, ober wenn fie fie auch tame ten, fie feiner Schilberen gewürdiget; in ihren Berfen wird bie liebe als eine Buth vorgestellet, und biefe bespotische Empfindung legt in der Seele bef fen, ben fie beberrichet, allen übrigen Leibenschaften Schweigen auf, ober verbannet fie ganglich barans. Die Frangofen, Die andre Begriffe bavon haben, ga ben bie liebe ben übrigen Leibenschaften jur Befellfchaft : es fommt mir nicht ju, ju entscheiben, ob biefe Bereinigung von ber Ratur verfaunt wirb, ober ob bie Schriftsteller, die es gewagt, nicht vielenste ib. ren eignen Befchmact, als leibenfchaften, gefchilbers baben; aber wenn man fie auch in gewiffen Sallen mlaffen kann, fo giebt es boch gewiß auch andva, mo man fie verwerfen muß. Ge ift es gewiß um schicklich, wenn man in bem Augenblicke einer gefährlichen Unternehmung einen verliebten Seben aufftellen wollte: benn wer fühles nicht, bag ber meiche Gindruck ber liebe auf unfre Gesten bie muthige Thatigfeit zerfioret, die so nothig ift, wenn man fich zu großen Unternehmungen erheben will? fir ein verliebtes Berg ift ber Ruhm niches mehr. man auch die Ehrbegierde bes Selden fiegen laffen, fo findet feing liebe ben mir weber Blauben noch Mil

Mitleib; behalt bie liebe die Oberhand? fo erniebris get fich ber Belb, es ift ein Uneonius, ber mit ber Cteopatra entflieht, es find ble Rrieger bes Laffa, die haufenweife Urmiben folgen: ich lache über ihre Rleinmuthigfeit, und biefe verachte ich. intereffiret mich blos, weil er von bem lager Gott. frieds entfernt ist, und ich ihn in einer Infel sebe, wo alles die Zauberen ber liebe einflößt und ihre Schwäche rechtfertiget; aber nimmt Armibens . Dame, wenn er biefer Zauberen entriffen und bem Rubme wieber gegeben ift, noch fein Berg ein? Nein, thn rufet der Ruhm, er fliegt ihm gu, und befalt won feinen vergangenen Berblenbungen nur bie Empfinbung der Schaam und Reue. Dies aber gu erfeben und feinem Gebichte nicht biefen intereffanten Meig zu rauben, ber fo febr mit biefen Beburfniffen ber Geele, Die Die Menfchen einander nacher bringen, verbunden ist, fo sucht er die Freundschaft un bie Stelle der liebe ju fegen: allein biefe Empfindung wird in bem Bergen eines Achilles leibenfchaft, bies Berg ift ber Scheirerhaufen, wo fich alles entgunbes. Auf biefe Art verbindet homer bie gartlichften Con-Deniengen mit bem lebhafteften Intereffe, und finbet in feinen Charafteren ju biefer fcweren Uebereinfirmmung bie nichigen Hulfsmittel.

In den Betrachtungen, die ich bisher über die Fliabe angestellet, habe ich zuerst die gluckliche Babl ber Charaftere, und bie nicht weniger gluckliche Anordnung gezeiget, burth Die fie fich unter einander felbft befreien und leibenfchaften bervorbringen: aus Die fin enefteben bie Sandlungen, und ohne mich baben langer

langer aufzuhalten, will ich nur bemerten, baf ber erfte Theil ber Iliabe blos ben Born bes Achilles mit feinen Wirfungen enthalt : ber zwente ift ein blofes Gemählbe feiner Bartlichfeit gegen ben Da troflus, ben er wiber Billen in Streit geben laft, in der Folge bitterlich beweint, und endlich als ein Beld an ben Trojanern und dem Bektor felbft, ben er ins Grab fturget, ju rachen fuchet. hat aber homer aus zwo fo behandelten leibenfchaften, ein ganges Belbengebicht ju ziehen gewußt, warum folle ten eben biefe Leibenfchaften jur Entwickelung ber perfchiebenen Puntte ber Bliabe, nicht Aulag ju eben fo viel intereffanten bramatifchen Studen geben? Bas ift benn ber Innhalt unferer schönften Trauerfpiele, wenn man bie fleinen Umftanbe wegnimme, Die fie mehr ins licht fegen , und die blogen Ente murfe übrig lagt? Bas ift ber Innhalt von ber Athalie, in bem Josephus und in ben heiligen Buthern? Eine febr gemeine Befchichte, bie niemanden in Bewunderung feget, noch interefiret: Die Rro nung eines Ronigs, ber, burch ben Lob bes Ufurpe. teurs, auf ben Thron gefest wirb, ben ihm berfelbe geraubt hatte: aber biefer Ufurpateur ift eine große, rachfüchtige, gebieterische Frau; biefer Ros nig ift ein Rind, beffen Tugenben von ben Schwachs beiten feines Alters einen Glanz erhalten; berid nige, ber ihn unterftuget, ift ein beiliger Priefter, ben ber Gifer für feinen Bott entflammet und begeistert: bas ist schon genug, bies Subjett tragifc zu machen, und die bloge Entwickelung biefer Charaftere bringt unter ber Feber bes Racine ein 2Bun-17.3ibl.1113.26t.

man muß allegelt jugeben, baß fie intereffant ift) und nichts bramatifcher fenn konnte, als bie Berande tungen und Uebetrafchung, Die fie hervorbrings Aber wir wollen burch unfre Anmerkungen nicht ben reiffenben Gang bes Dichter's aufhalterr fchen fieht fein Delb auf bem Schlachtfelbe, ben Patroline ju raden: bier ift feine wahrhaftige Schaubuhue, bier entwickeln fich feine erhabnen Gigenfchaften, und bie Erojaner vom Schrecken getroffen, welchen ben feinem Anblicke, und werfen einer ben anbern felbft über ben Saufen, wie die Wellen bes Meers. Achilles, ber mitten unter ihnen feine Blife wirft, (um mich bes homerifchen Ausbrucks felbft zu bebie nen,) gleicht einem verzehrenten Reuer, bas im Betraibe mutet, ober einen Walb verheert; bie Gewalt bes Binbes vermehrt und verbreitet bie Bermuftung, bie halb verbrannten Zweige glangen mit Gepraffel und fallen jur Erbe: fo und noch weit schrecklicher find die Birkungen des Zorns des Achilles, auf die Sefturgten, wiebergefchlagenen und über ben Saufen geworfenen Trojaner. . . Doch hier ift ber Puntt, wo die ftrengen Berfechter ber Sittenlehrer hauptfachlich Unlag nehmen, ben homer anzugreifen: aber biefer Punkt ift für bie bramatifchen Dichter einer ber koftbarften: Sektor ift nicht mehr, Uchilles, ber ihn aufgeopfert, verfolgt ihn auch noch im Lobe, er fchieppt ibn im Blute, Roth und Staube baber, und als er wieber in fein lager tommt, verspricht er sich bas grausame Vergnügen, ihn von Benern freffen ju feben. 3m Augenblicke, ba ibn ber Bebante erhift und entgutt, erfcheint Priamus, fällt

fallt gu feinen Bullen, mib, fleht um ben leichnam felmes Sohns : ber gerührte Belb zerfchmilgt in Thråwen, bort ibn, nimmt ibn auf und troftet ibn. Man tann'es nicht gering wieberholen, nichts tann them tralifcher fenn, als die ungeheuren Ungleichheitent es find biefes gleichfam eben fo viel Knoten gu Entwicklungen, die einen Theil ber tragifiben Kunft ausmachen, und die gludlichften Birfungen bervorbeingen. Bir wolten noch einige Borte iber ben homer und Birgil bingufegen. Die Meneis stellt nut eine bramatische Person auf, und bies ift bie Dibox in ber Iliade hingegen find es alle: ich dauf jum Beweife nur bie Menge von Studen anführen, wo Achilles, Ajar, Agamemnon, Ulpffes mit Bortheile erfcheinen, und wechselsweife eine wefentliche Ralle fpielen, nachdem es ber Innhalt erfobert. Endlich find bie Charaftere bes homer fo bestimmt gezeichnet, und ich mochte fagen geftempelt, bag ber Rame feiner Seiben bas Symonim ber Eigenfchaften geworben, bie er ifnen gegeben bat: Die Damen bes Mchiffes, Ulbffes, Reftors, zeigen Dige, Lift und Rlugheit eben so an, als seit ber Zeit des Moliere, ble Ramen Des Barpagon, Tartuffe, Agnefe, Beig, fcheinheiliger Bereng und Unschnit bedeuten.

Die Bergleichung bes Homer mit bem Birgil, läßt uns in ihren Werken basjenige, was zum Drama gehört, von bem was sich blos die Spopee zueignen kann, unterschieden. Es ist die Berschiedenheit der Rebe zur Handlung, so wie es schon die Namen anzeigen: die reichen Gemalde von den größten Wiesellungen der Natur, wie sie ber Pinsel des Homer

uns geschildert hat, gehören in das Feld der Epopee: Birgil, der hierinnen sein Nachahmer und Rebendbuller ist, hat nichts gethan, als sie in seiner Sprache wiederholet: aber in der Ersindung und Bahl ber Sharaktere, die so viel zur Handlung beptragen, hierinnen ist Homer, wie wir gesehen haben, vortressich, und hierinnen hat der lateinische Dichter gesehlet.

Es gehört ohne Zweisel viel darzu, gluckliche Charaftere zu mahlen, aber man muß sie außerdem auch zu nußen wissen: in dem ordentlichen tause des Lebens zeigen sich meistentheils die Menschen unter einer Gestalt, die ihnen allgemein ist, und sie haben fast nur eine Art es zu sepn. Die Stille der Seele ist fast durchgängig eins, und die Menschen sind alsdenn nur merklich von einander unterschieden, wenn sie Selbstliebe reizet, entgegen gesetze Empsindungen auswecken, oder die Leidenschaft hinreiset. Der Contrast der Charastere ist die gemeinste Quelle dieser Bewegungen der Seele, und man hat ihn den Theater zu einem Jundamentalgesetze gemacht.

Die Perspektiv der Scene leidet nichts als große Züge, die leicht zu fassen sind: jemehr die Charaktere, die man aufs Theater bringt, gegen einander abstechen, desto deutlicher fallen sie ins Auge. Ein Charakter in Ruhe, wie wir schon bemerket haben, saget also so viel als nichts: ein audrer, wenn er ihm nahe gebracht wird, spornt ihn auf, und zwingt ihn mit Gewalt, sich zu zeigen. Ovid, in einem seiner Gesmälde, zeiget uns diese Wahrheit in einem sehr sinden

lichen Bilbe. Der Reid lieget in feiner innerften Soble: ba hier feine lafter nichts finden, bas fie aufbringen fonnte, fo ruben fie in einer tiefen Unthatige feif. Minerva erscheint; und fogleich gerath ber Meib in Unruhe und Bewegung, fein langfames und faltes Giff wird in feinem Bufen erwarmt, und fångt an zu gåhren, und blaffes und blaulichte Feuer farbt feine Mugen; fo gar bie Schlangen, von benen fein haupt bedeckt ift, fahren gifchend herab und fuchen ihr Gift zu verbreiten. Der allegorifche Sinn biefes Gemaldes ift eine Bahrheit, bie fich aufs Theater anwenden läft: braucht man wohl ben Charafter bes Meibes erft zu entwickein? man stelle neben ibm die Tugenben, die ihm in Bege fte-Mach biefer Bereinigung ber Personen , bie gemacht find, einander hervorftechend zu machen, liebt ber Mifantrop eine fleine Bublerinn, bit ber Rubmrabige einen armen und befcheibnen Bater, machet die Rechtschaffenheit bes Severus, in Polieuft, bie mißtraufiche Politif bes Gelir gu Schande. 3ch wurde nicht fertig werben, wenn ich aus ben Werken für die Schaubuhne, Benfpiele biefes Com trafts, ber ihre Bierbe ausmachet, auführen wollte; ich will also im Homer welche aufsuchen und zeigen, baß biefes ein Theil ber bramatifchen Kunft ift, bieer gekannt und in Ausübung gebracht hat.

Achilles ift ber Helb ber Iliabe: wenn ihn Homer bloß als Sieger aufgestellet hatte, so hatte er blos von ihm einzelne Theile, herzhaftigkeit, Starke und Geschlalichkeit gezeiget, er hatte ihn blos leicht und als epischer Dichter gemalt: aber er geht wei-

## 198 - Abhandlung über ben Homer,

ter, und als ein tiefforfdenber Bergenstanbiger ent. wickelt er bie Geele feines Belben bis auf bie aufferfte Salte: er zeiget barinnen fo mobl ben Beift ber Inbevendeng, als auch einen Ungeftum, ber gerabe mit ber Stirne auf alle Begenstanbe julauft, um fie übern Saufen zu werfen und fich Babn zu machen; e läßt eudlich barinnen eine beständige Bluth von Leidenschaften, von aufeinander folgenden Bemegungen ber Barelichkeit und ber Buth, bes Borns und ber Schmachheit feben, lauter charafteriftifche Buge eines fo zugellofen Menschen, als Achilles ift. Aber wir muffen auch seben, welcher Kunft sich ber Dichter bebient, um feinen helben uns auf biefe Art kenntbar ju machen. Agamenmon, ber weniger jung und weniger bigig, als ber Belb, aber eitel und folg ift, suchet die bochfte Gewalt, die ihm anvertrauet ift, und bie bamit verbundnen Rechte geltent zu machen: Die unumfebranfte Dacht in feinen Sanben macht zu ben Eigenschaften bes Achilles, ber ibn ohne bies Erhaltungsmittel zermalmet batte, bas Begengewicht aus. Bas für ein Reifterjug liegt fchon in ber Entgegensegung biefer benben Danner, der eine mit bem. Scepter beläftiget, unter bem fich alles biegen foll, der andre mit bem Schwerdte bewaffnet, vor welchem alles zietert. Da fie in biefes richtige Gleichgewichte gestellet, keiner ben anbern aufneiben fann, fo treffen ihre Charaftere ftets mit Betofe auf einander. Achilles immer von einem seebietriften Beren beunrubiget, nabent fich ftete ber Buth, und bies ift eins von ben Befichtern feines Charafters, bas wir auf einmal entwickelt febn; es

ift aber noch ein andres zu beleuchten übrig, ich menne jene außerfte Empfindlichkeit, ber Antheil groß fer Seelen, die über die andern burch ihre Eigenschaften erhaben, fich ifinen burch Empfindungen voller Sanftmuth nabert und an fie verbindet. Charafter bes Patroffus bienet in bem Athilles Diefe tofibare Empfindlichteit zu entwickeln: feine befchel bne Tugend glangt von einem fanften und fillen lichte, welches ben Belben nicht verbunkeln kann: bie Billigfeit des Patroflus hat ihn zum ersten Bewunderer ber Eigenschaften bes Achilles gemacht, bie Freundschaft machet ibn jum eifrigsten Unbanger von bem Intereffe feines Rubms; er bienet ber geliebten leibenfchaft feines Bergens, und beut ibm überdieß, um ihn ju verführen, ben gangen Reig von Lugenben bar. Belche Rechte auf bie empfindliche Seele biefes Belben! fo fehr ihn Agamemnon belei-Diget und ergurnet, fo fehr gefallt und feffelt ibn Datroflus: Uchilles liebt und haft ju gleicher Beit aufs außerfte, man fieht ben ungeftumen Menfchen in feihen Ertremen, ber gange Achilles fteht ba, jebem Auge fichtbar. Diefe Berfonen find nicht bie einge gen in ber Bliabe, bie auf einanber treffen, alle find Darinnen unt Ginficht geftellet, um verschiedne Bir-Fungen hervorzubringen: murbe aber unter fo vielen Kriegern, die die liebe des Rufims erhitet, fich die Weisheit jemals haben tonnen boren faffen, wenn homer nicht ihnen ben Meftor als die Mittelsperson jugegebene ihm verfchaffe bie Erfahrung feiner boben Jahre eine Chrfurcht, welche die Beisheit, von biefem Bortheile entbloßt, febr oft nicht erhalt.

Die Umwege und policischen Jergange bes Ulyffes machen für ben Charafter bes Achilles einen peuen Begenfag aus: ber liftige Dann mochte fich gern vermittelft feiner Unschläge und feines Raths ben gludlichen Fortgang zueignen: ber helb tennet blos ben Beg ber Baffen, wo er bie bochften Belohnungen ber Chre zu finden glaubt. Was follen wie von ber gangen Menge Krieger fagen, Die alle ema pfehlungsmurbig, obgleich alle unter bem Achilles find? er ragt über fie, wie ein Colof empor, ber fie brudt, und ihre Zapferfeit, voll Ungebuld, ihn über fich ju feben, wirft unaufhörlich gegen ibn guruct, und ihre gange Bestrebung gehet babin, ihm von bicfer Sobe berabzusturgen. Go haben alle Perfonen Diefes Gedichts, eine auf die andre einen Ginfluß, und geben einander gegenseitige Bewegung Barme. Bas folget aber aus biefer weisen Berbinbung, aus biefer bewundernsmurbigen Anordnung? Alle leidenschaften auf einmal, von denen die Iliabe von einem Enbe jum anbern gleichsam bie Laufbahn und ber Rampfplag ift : Sochmuth, Chr. geiz, Rache, Reid, Bildheit, Bartlichkeit, alles mas bas menfoliche Berg nur von Reigungen bat, bie es beherrichen, alles was es von Affetten fühlt, bie es tyrannisiren, alle convulsivische Bewegungen bee Seele, die fie qualen, zerrutten und zerreiffen : und unter biefen gewaltigen Mitteln ift fein einziges, baß homer verabsaumet, und ber Erfolg, mit bem et fich beffen bedienet, gewinnet ibm vorzüglich ben Littl eines bramgtifchen Dichters.

Da die Liebe wenig oder keinen Autheil an der Zusammensehung ber Iliabe bat, so muß homer wohl feine Urfachen gehabt haben, warum er fie ausgeschloffen: Diefer Punkt verbient noch einige Une merfungen. Die Alten haben fcon lange nach ben Homer und felbft zu ber Zeit, ba ber lurus und bie Runfte ihre Sitten mußten erweicht haben, die Galanterie nicht gefannt, ober wenn fie fie auch famus ten, fie feiner Schilberen gewürdiget; in ihren Werfen wird die Liebe als eine Buth vorgestellet, und biefe bespotische Empfindung legt in der Seele bef fen, ben fie beherrfchet, allen übrigen Leibenfchaften Schweigen auf, ober verbannet fie ganglich baraus. Die Frangofen, bie anbre Begriffe bavon haben, gen ben bie liebe ben übrigen leibenfchaften jur Befellfchaft: es fommt mir nicht ju, ju entscheiben, ob biefe Bereinigung von ber Ratur verlannt wird, ober ob bie Schriftsteller, die es gewagt, nicht vieltuchr ib. ren eignen Gefchmad, als leibenfchaften, gefchilbers haben; aber menn man fie auch in gemiffen Sallen mlaffen kann, fo giebt es boch gewiß auch andre, mo man fie verwerfen muß. Go ift es gewiß um schicklich, wenn man in bem Augenblicke einer gefährlichen Unternehmung einen verliehten Belben aufstellen wollte: benn wer fühles nicht, baß ben weiche Gindruck ber liebe auf unfre Geelen bie muthige Thatigfeit zerftoret, bie fo nothig ift, wenn man fich zu großen Unternehmungen erheben will? fir ein verliebtes Berg ift ber Rubm nichts mehr. Bill man auch die Chrbeglerde bes Belben fiegen laffen fo findet feine liebe ben mir weber Blauben noch Mile

Mitleib; behalt bie liebe bie Oberhand? fo erniebeis get fich ber Belb, es ift ein Ameonius, ber mir ber Cleopatra entflieht, es find bie Rrieger bes Caffa, bie haufenweife Armiben folgen: ich lache über ihre Rleinmuthigfeit, und biefe verachte ich. intereffiret mich blos, weil er von bem lager Gattftieds emissent ist, und ich ihn in einer Infel sebe, wo alles die Zauberen ber tiebe einflößt und ihre Schwäche rechtfertiget; aber nimmt Armibens . Dame, wenn er biefer Zauberen entriffen und bem Rühme wieder gegeben ift, noch fein Berg ein ? Rein, thn rufet der Rubm, er fliegt ihm gu, und befalt pon feinen vergangenen Berblenbungen nur bie Empfinbung ber Schaam und Reue. Dies aber zu erfeben und feinem Gebichte nicht biefen intereffanten Reig zu rauben, ber fo fehr mit biefen Beburfniffen ber Seele, Die bie Menschen einander necher bringen. verbunden ift, fo fucht er bie Freundschaft un bie Stelle ber liebe ju fegen: allein biefe Empfindung wird in bem Bergen eines Achilles leibenfchaft, bies Berg ift ber Scheiterhaufen, wo fich alles entgunbes. Auf biefe Art verbindet homer Die gartlichften Con-Denlengen mit bem lebhafteften Intereffe, und findet in feinen Charafteren ju biefer schweren Uebereinfirmmung bie nichigen Hulfsmittel.

In ben Befrachtungen, Die ich bisher über bie Bliabe angestellet, habe ich zuerft bie gludliche Babl ber Charaftere, und bie nicht weniger gludliche Anordnung gezeiget, burth Die fie fich unter einander felbft befrelen 'und leibenfchaften hervorbringen: aus bie fin entstehen bie Danblungen, und ohne mich baben · långer

langer aufzuhalten, will ich nur bemerten, bafiber erfte Theil ber Iliabe blos ben Born bes Achilles mit feinen Wirfungen enthalt : ber zwente ift ein blofes Gemahlbe feiner Bartlichkeit gegen ben Da troflus, ben er miber Willen in Streit geben laft. in der Jolge bitterlich beweint, und endlich als ein Held an den Trojanern und dem Bektor felbft, ben er ins Grab fturget, ju rachen fuchet. Sat aber homer aus zwo fo behandelten leibenfchaften, ein ganges Belbengebicht ju gieben gewußt, warum folle ten eben biefe Leibenschaften jur Entwickelung ber perfchiedenen Puntfe ber Bliabe, nicht Aulag ju eben fo viel intereffanten bramatifchen Studen geben? Bas ift benn ber Innhalt unferer schönsten Trauers fpiele, wenn man die fleinen Umftande wegnimmt, bie fie mehr ins licht fegen, und die bloßen Entmurfe übrig läßt? Was ift ber Innhalt von ber Athalie, in dem Josephus und in den heiligen Bus thern? Gine febr gemeine Befchichte, bie niemanben in Bewunderung feget, noch interefiret: Die Rrd nung eines Königs, ber, burch ben Tob bes Ufurpateurs, auf ben Thron gefest wirb, ben ihm berfelbe geraubt batte: aber biefer Ufurpateur ift eine große, rachfüchtige, gebieterifche Grau; biefer Ros nig ift ein Rind, beffen Tugenben von ben Schwachbeiten feines Alters einen Glang erhalten; berich nige, ber ihn unterftuget, ift ein beiliger Priefter, ben ber Gifer fur feinen Bott entflammet und begeiftert: bas ist schon genug, dies Subjett tragifc ju machen, und die bloge Entwickelung biefer Charaftere bringt unter ber Feber bes Racine ein Bun-17.3661.11123.26t.

# 204 Abhandlung über den Homer,

ber ber bramatischen Dichtfunft hervor. Wie biel giebt es, auf eben biefe Urt, in ber Stiabe nicht Subjefte ju Eragobien, Die gang fury angegeben und nut obenbin angezeiget find, weil die verfchiebenen Theile bavon noth auseinander, und in ber nangen Maffe bes Bebichts umber gerftreuet liegen. Die Epopee felbst ift eine Tragobie, eine große Bandlung, bie ber Dichter ju ihrem Ende führet: er murde feinen Bang aufhalten, und fich bon feinem Biele entfernen, wenn er fich ben jeber gufalligen Begebenheit, bie ihm auf feinem Bege aufftofft. aufhalten wollte : er berühret fie alfo nur mit leich. ter Sand : es ift ben Pattolus, ber, indem er felnen lauf verfolget, an feinen Ufern ungablige Schape gurud lagt: fie find bafelbft gerftreut: bemi Beobachter fommt es ju, fie ju fammlen, und baraus eine kostbare Masse zu bilben.

Ehe ich burch Benspiele beweise, baß die Gebichte des Homers Subjekte zu Trauerspielen enthalten, so will ich zuvor in benselbigen den Theil der Rede prüfen, und den sobspruch rechtfertigen, den dieser Dichter erhalten, daß er in dieser Absicht, der bramatischste unter allen Poeten sen.

Pope hat es gefagt, und bas Ansehen eines ber rühmten Mannes, der von der Islade voll war, die er mit gutem Erfolge unter seinen landsleuten übersseit hat, scheint die Ueberzeugung mit sich zu fuhren: dem ungeachtet ist es auch angenehm und nüselich, das Urtheil großer Manner zu prüfen, und den Verstand, in dem sie diesen Ausspruch gerhan haben,

in untersuchen. Montesquieu wirft bem Litus is vius vor, baß er die Reben, die er seinen Helden in ben Mund leget, mit allzwiel Blumen ausgeschmüschet habe. Homer, sagt er, läßt, weit geschickter, die seinigen nur handeln: er hatte noch hinzu segen können: und wenn er sie reben läßt, so geschieht es allezeit mit einer gewissen Simplicität: in Wahrs heit, ist diese Simplicität im Homer vorzüglich bes inerkungswürdig, und ohne Zweisel einer von den Hauptcharakteren der bramatischen Rebe.

In ben Werten, mo fich ber Dichter unverfrede geiget, nimmt er blos von feinem Benie Befebe an : ber Augenblich ber Begeifterung reifte ibn fort, und die Poefie, biefe Sprache ber Gotter; bie er redt, wied nach feinem Billen gartlich ober leiche, ernfthaft oder erhaben. Go hat die Epopee in ben berben Berten diefer Art, ble aus ber Feber bes Somer gefloffen, einen verschiebenen Son angenommen: Die Obe, die vom Pindar einen Charaftee ber Gewalt und bes Enthuftafmus erhalten, jeiget im Anakreon nichts als bie naife und scherzhafte Grazie, und bie Elegie enblich, bie bie Entgudung gen bes verliebten und heltern Dvid ausgebrücke, nahm balb barriach bie Traurigfeit bes aus seinem Baterlande vertriebenen Ovid an. Im Travers friele ift ber Dichter nichts, fein gange Runft befebt, fich barinnen zu verbergen, fich gang in bie Perfonen ju vermanbeln, bie er auf bie Schaububne Retter: find diese von allen Sorgen fren, so brauden fie ifre Iveen blos fimpel vorzutragen: jeigen fle fich im Zufaille einer Leibenfthaft, fo muß fich ibre

ihre Sprache mit mehr Berebtfamteit erheben : zween Gattungen ber bramatischen Rebe, bie man im Somer ftubieren muß. Wir wollen hier feine benben Gebichte burchlaufen, um barinnen burchgangig auf gleiche Beife bie außerfte Simplicitat ju zeigen, mit ber feine Zwischenrebner fich ausbrucken. Mus taufend Benfpielen brauchen wir nur eins ju mablen, welches fie febr finnlich machet: In berjenigen Stelle, wo bie Beerführer aus bem Schlafe gewecket werben, im zehnten Buche ber Iliabe, brudt ber Dialog bie Bermumberung biefer Krieger, bag man fie mitten in ber Dacht aus ber Rube ftoret, auf bas naiffte aus. Im Borübergehen muffen wir noch bemerten, baß homer bis auf bie Stellung schilbert, in ber bie meiften von ihnen ermachen, und in diefem interef fanten Augenblicke wird biefer Umftand fcon fur fich selbst interessant. In ber griechischen Iphigegenia, ift bas Ermachen bes Greifes, ben Mgamennon aufrufet, eine Machahmung von bes homers feinem, und man bemertet fierinnen eben biefelbe Gimplicitat: Der Alte scheint auf einen Augenblick mit bem Schlafe ju fampfen; inbem er auf bie Bubne tritt, suchet er am laufe ber Bestirne gu feben, ob es ichon tief in die Nacht hinein ift; indeffen, baß er mit biefen Gebanten beschäfftiget ift, fchreibt Agamemnon, biefer ungluckliche Bater voller nagen. ben Sorgen, die ihn dem Schlaf entriffen, bepm Schimmer einer tampe, an die Clytemnestra, baß fie die Iphigenia von Aulis entfernen folle: faum bat biefe Entschliefung in feiner Seele Dlas aenom=

genommen, so erhebt die Erinnerung seiner Pflichten in ihm einen Kampf; er zerreißt seinen Brief, bald barauf schreibt er ihn von neuen, und zerreißt ihn auch wieder. Der Alte sieht ihn voll Berwunderung an und fragt ihn. Alter, sagt hierauf Agamemnon weinend zu ihm, wie glücklich bist du, und wie beneide ich dein Schicksal! Wenn diese kleinen Umstände keine Schönheit has ben, so muß die Wahrheit auf dem Theater ohne aleim Reiz sepn.

Die griechischen Tragsblenschreiber, und vorzuglich Euripides, haben ihren Berten biefe Simplicitat ju geben gefucht, bon benen Somer für fie bas Muster war. Wielleicht mare es mohl ber Mus he werth, ben Glang, bie Pracht und bie Figuren, mit benen fich nur bie Epopee fchmuckt, in unfern neuern Tragoblenschreibern zu bemerken, inbessen, daß ber Bater ber epischen Dichter , homer, sich felbft feiner Bierrathen beraubt, fich auf ben fimpeln Ton bes Drama in bem Augenblicke einfchrankt, fo balb er felbft nicht mehr rebet. Auf bem frangofischen Theater find ofters gange bramatifche Stude, wenigstens allezeit bie erften Auftritte, die von dem Subjette noch nicht genug Intereffe und Barme angenommen haben, mit allem Glange bes Stils, mit allen Reichthumern ber Poefie ausgeschmudt. Ohne baf wir hier eine Gewohnheit bestreiten wollen, welche bas Anfebn großer Dichter eingeführet hat, fonnte man wohl, nach bem Bepfpiele ber Alten, einen weniger glangenben und befto wahrern

mahrern Dialog versuchen: die Wirkung bavon wurde mit den tragischen Eindrucken, die folgen solsen, mehr ein Ganzes ausmachen, und anstatt, daß der Wohlklang des Verses blos das Ohr küselt, und der Einbildungskraft schmeichelt, wurde die Tragddie in einem wahren Dialog ihre großen Operationen anfangen: sie wurde den Zuschauer aufs Theater stellen, ihn mit dem Subjekte vereinigen, und ihn nach und nach zu den schrecklichen Streichen seiner Kunst vorbereiten, die ihn endlich überwältigen sollen.

Bir burfen im Homer bie große Uebereinstimmung ber Rebe mit bem Alter, bem Charafter und ben Talenten ber handelnden Personen nicht mit Stills fcmeigen übergeben. Die Abgeschickten von bem Heere sollen den Zorn des Achilles besiegen: Albsfes nimmt zuerst bas Wort und rebet als ein sehr feiner Mann, ber bie Schmache feines Belben fublet und ihn baben anzugreifen weiß, er tennt feinen Stolg: "Agamemnon, fagt er ju ibm, hat bich bepleibiget; es bauert ibn, und gur Genugthuung "bietet er bir feine Reue, feine Schafe, machtige "Stabte feines Reichs und fein Bundniß an., Ulusses weiß, daß Achilles empfindlich ist: "Ach! "fagt er ju ibm, als bich Deleus nach biefem Ufer preisen fab, und bich jum legten male umarmte, mempfahl bich biefer weise Greiß, indem er bich ben Bottern empfahl, hauptfächlich bir felbit, baß bu Deine Lei benfchaften übermaltigen und über beinen Born triumphiren möchteft., Uluffes weiß, baß Achilles, hungrig nach Rubm, durch eine handlung tung muß gereizt werben, die ihm einen nicht gemeinen verspricht. "Reiner unter ben Griechen, magt er zu ihm, ist im Stande ben Heftor, von "Göttern begunftiget, zuruckzutreiben: erscheine und "bemuthige ben Stolz dieses Trojaners."

Co ift im homer bie Rebe bes berebten Mannes; er bringt in das Innerste seines Herzens, und bes großen Intereffe gewiß, baß ihn beberrichet, feget er biefe machtigen Triebfebern in Bewegung ; er bringt alle bie Leibenschaften wiber Diejenige in Aufruhr, Die feinen Absichten im Bege fieht, und in diefem aufrührischen Streite, ba ber Belb burch feine eigene Macht geschlagen und innerlich gequate wird, bantet er blos ber auferften Standhaftigfett feiner Seele ben Bortheil, ber fiegreichen Beredt Wir molfamteit, die ihn verfolget, zu entgehen. len einmal die Antwort des Achilles hören: es ist ein anderer Mensch, ber redet, ein gang verschiedner "Uluffes, du follft meine mabren Empfin-"bungen erfahren, benn ich haffe die niedrige Seele, "bie sich verstellt, wie die Bolle: Die Schafe bes "Agamemnons find mir nichts, ich bin Ronig, mein 20 Reich ist mir genug, taufend anbre, so wie er, murben fich um bie Bette beeifern, fich mit bem -"Blute ber Thetis ju verbinden: ich vereinige mich "nicht mit bem, was ich haffe; er hat mich beleible "get, ber Born lebt in meinem Bergen, Agamemnon verdirbt, nichts balt mich bier weiter, ich reife "nach Theffalien., Achilles vereiniget mit Diefen 30. gen eine beiffende Tronie, bie feinem Stolze angemeffen ift und feinem Borne eine vollige Onuge thut. Der

# \$10 Abhandlung über ben Homer,

alte Phonir foll ibm auch, ba an ibm die Reibe ift, gureben, er wenbet bie feinem Alter gemagen Dittel an, er bittet, er fleht, er ftellt bem Belben ben Gla fer die Gorgfalt vor Augen, mit bem er feine Rindheit auferzogen. Diefe Erinnerungen ber vergangnen Beit haben auf eine gartliche Geele eine große Gewalt. Euripides hat fich berfelben in ber Rebe ber Johis genia an ihren Bater bebienet. "Ach, fagt fie gu sibm, die Erftgebohrne aller beiner Rinder! als "bu mich noch, voll von einer vaterlichen Bartliche pfeit in beinen Urmen hielteft, ba verfprachft bu mir , daß eines Lages eine gluckliche Verbindung mein Schicffal befeligen follte ; bie Zeit biefer Berbindung ift da, und bu fuhrft mich jum Altare, "wo ich umfommen foll!, Dief ift bie rubrenbe Sprache ber simpeln Natur: homer hat fie in feiner Bewalt, Die tragifchen Griechen haben fie nachgeahmt und diefer Ton ber Wahrheit ift fur ihre Werke bas Siegel ber Unfterblichkeit; benn bie Matur ift unveranderlich, und ber Menfch, ber gu eben biefen Empfindungen gebilbet ift, wird auch zu allen Zeiten gleicher Bergnügungen fähig fenn.

Wir haben ben gemäßigten und stillen Dialog betrachtet, so wie man sich bessen ur Erposition eines Subjekts bedienet, mittlerweile daß der Dicheter insgeheim die Fäden der Intrigue bindet, und die großen Begebenheiten anleget, die die Leidenschaften in Aufruhr bringen sollen. Dieser Augenblick kömmt, der Auftritt andert sich, die Trunkenheit solget darinne der Nüchternheit, und der Dialog, der nun die Sprache der Leidenschaften annimmt,

muß an biefer Berauschung Theil haben, und fie in bie Seele ber Buborer übertragen. Sorag legret in wenig Borten bie Runft, die lebhaften Rub. rungen ber Seele auszubruden, man foll fich nehm lich felbft erft bavon burchbringen. Richte fpricht jum Bergen, als bas Berg felbft: bie in ber Seele bes Buschauers eingeschläferten Leibenschaften, bleiben barinnen gegen ben Schimmer bes Wifes und ber Einbildungsfraft unempfindlich, fie erwarten bas Befchren ber Leibenschaften, um aufgeweft gu merben: gleich ben Gumeniben bes Aefchylus, bie gegen die Bermunschungen ber Pothia taub, nur -Dem Schatten ber Clytemneftra antworten, welche aus bem Grabe fteigt um fie zu rufen; aber ben biefen Lonen bes Todes, die ihm bekannt find, erwachet das Chor voller Empfindungen ber Buth, Die ein machtiges Organ ibm mitgetheilet bat.

Man kann sich nicht verbergen, daß in den neuern Wetken, wo so viele Weisheit und Regelmäßigkeit herrschet, diese Eigenschaften sich nicht oft, auf Unkosten der Wärme sinden sollten. Die Werke hingegen, die die entferntesten Zeiten hervorgebracht, wo das Genle einen viel freyern Schwung hatte, zeigen bisweilen mehr Fehler; aber auch weit mehr Enthusasmus und Wärme. Die Wärme erhist hauptsächlich die Schriften des Homer, und ohne Zweisel dankt er sie dem rohen, männlichen und kräftigen Ausdruck der Leidenschaften, deren er sich bedienet: Wish und Einbildungskraft verunstalten sie nie, unter dem Vorwande, die Sprache auszusschmücken, Man sehe den Streit des Achisses und

Agamemnons im erften Buche ber Iliabe nach; es ift hier nicht ber Ton einer ausgeputten Beredtfams feit, in ber biefe helben ihren Born ausbruden: bie Leidenfchaft fennt feine Zierrathen: fie ift heftig und hart in ihrem Musbrucke, übertrieben und ausgelaffen in ihren Absichten, unordentlich und unterbrochen ihren Gebanken : fo lagt fie homer reben. In den Streitigkeiten, die sich auf unsern Schaubuhnen zwischen ben Selben erheben, spielet oft ber Hochmuth die Rolle der Buth: Die Partheyen fuchen mit hochtrabenben Ausbrucken ihre Borguge. geltend ju machen, und fich einer über ben andern ju erheben. In bem Streite bes Achilles und Agamemnons der französischen Tragodie, so febr er auch aus bem homer nachgeahmt ift, sieht man mehr Große und Burbe, als heftigkeit und Buth : es scheint, als ob bas frangosische Genie sich fürchtete, alljuungestumen Leibenschaften sich ju überlaffen: es lege ber Leibenschaft einen Zaum an, und vergogert baburch ihren Gang, es ift nichts mehr als ein Pferd, bas fich unter der Hand feines Fuhrers bruffet; im homer hat es alle Bande zerriffen, es fturgt fich fort, und das Auge kann ihm nicht folgen. 3ch weiß, baß man bem griechischen Dichter bie Schmab. worte vorgeworfen, womit sich seine Helben unter pinander belegen: aber, außerdem, daß es unbillig fcheint, über bas Uneble entscheiden zu wollen, bas Diefe chmahworte zu berBeit hatten, fo ift bas ficherfie Mittel, ben homer über biefen Vorwurf ju recht fertigen, so wie über viel taufend andre, die man ihm machet, bağ man bie Datur hieruber zu Rathe zieht-Ĵф

Ich rede nicht von den Menschen aus der heroischen Beit, so wie Agamemnon und Achilles waren, Die Bu fimpeln und wilden Sitten gewöhnt, Die Feinheis ten einer oft findifchen Artigfeit nicht tannten; ich rebe felbft von bem gefittetften Menfchen, und frage, wenn er in Buth gerath, welches ift bas erfte Bort feiner leibenschaft? bie Schmabung. homer bat alfo, indem er fich berfelben bedienet, aufs Sochfte nichts als bas Wohlanstandige aus ben Augen gefeget: aber fommt es uns gu, gu beurtheilen, mas Boblanftanbigfeit ben ben Griechen mar? und foll unfre unzeitige Delikateffe, Die fich nur mit Kleinig. feiten beschäfftiget, ben frenen und fubnen Musbruch, ber leidenschaft, fo wie ibn bie Matur vorschreibt, und die Griechen billigten, fo gerade zu verdammen Ż

Noch mussen wir bemerken, daß die Leidenschafe en, nach Werhältniß der Umstände, verschiedene Grade der Lebhaftigkeit annehmen, die der geschickte Dichter sinnlich machen muß; Homer hats gethan. Achilles, da er sich in sein lager zurückgezogen, poll von dem bittern Hasse, der in seiner Seele so tiefe Wurzeln geschlagen, schimpst nicht die Heerführer, er weigert sich sie zu sehen: selbst die Ironie, die sich in seiner Rede sinder, zeiget eine ruhige Seele, die mit kaltem Geblütehasset. Als eben dieser Held die Briseis rauben sollen, so bricht er doch noch nicht sie Schmähungen aus, so empsindlich auch dieser Augenblick seinem Herzen ist; er droht: "die Bries zuhen werden umkommen, sagt er, Agamemnon wird musch

"mich ihnen zu Hulfe rufen, er wird mich nicht mehr "finden. "Aber sobald Achilles und Agamemnon selbst zusammen kommen und ihr Haß, durch Reden, Minen und Blicke ausgedrückt, von benden Seiten sich immer mehr und mehr entzündet und zur Wuth ibergeht, alsdenn sind ihm zu seiner Erleichterung nichts als Schmähungen übrig, und in Ermangelung dieser, hätte Homer den außersten Grad der Leisbenschaft verfehlet.

Won bem Ausbrucke bes Borns geben wir jum Ausbrucke bes Schmerzens über, und auch hierinnen trifft homer nicht weniger die Wahrheit: benn fein weites und fruchtbares Genie, feine biegfame und geschmeibige Geele überläßt fich allen Arten von Cindruden , und er weiß fie fo gut gu empfinden, als empfindbar ju machen. Nichts ift fo felten, bamit ich folches nur im Worubergehen bemerte, als biefe Biegfamteit bes Genies: jeber Schriftsteller wird mit einer Reigung gebohren, bie ihm einen Sang jum Ausbrucke gewiffer leibenfchaften ju geben, und ihm hingegen ben Ausbruck jeder andern zu ver-Corneille, ju voll von Inbependeng fagen scheinet. und einem republikanischen Stolze, faßte einen Stand der Schwachheit, wo die erweichte und fraftlose Seele sich an ein liebenswürdiges Joch binden ließ, febr schlecht; wie elend bat er bie liebe geschils bert! Hefchylus, ben man in verschiebenen Absichten mit ihm vergleichen tann, bringt überall gewaltige Buge an, und ift blos in ben Stellen vortrefflich, die bergleichen bedürfen. 'Racine, und Curipides fein Muster, haben von bem herrschenden Charafter ib-

rer Berte, bie Beymorter gartlich und pathetifch. Aber noch niemand hat es gewagt, ben homer burch ein Benwort zu bezeichnen, bas bie porzüglichen Eigenschaften feines Benies anbeutete: basjenige murbe ibm am meiften zufommen, welches die Allgemeinheit beffelbigen fchilderte. amischen muffen wir allezeit bie große Richtigfeit bemerten, mit ber homer bie lebhaftigfeit ber Empfindungen nach ben Charafteren und Umftanben ftufemveife zu behandeln weiß. Im Chroses erblickt man, im erften Buche ber Iliabe, blos einen fanften und ftillen Schmerz, indem fich biefer Greiß immer noch schmeichelt seine Lochter zu erhalten: ohne diese Hoffnung wurde er sich nicht in bas lager ber Briechen begeben haben: biefe Soffnung alfo muß durch feine Traurigfeit hindurch fchimmern, es ift ein lichter Grund, ber die finstre Schattirung bes Schmerzens erhellet. 3m Abschiebe ber Anbromache, ift der Zon des Schmerzens verschieben, es ift nicht mehr hoffnung, fonbern gurcht, bie bare innen berricht; hieraus entsteht bie intereffante Unrube einer betrübten Gattinn, Die alle Schrecken einer traurigen Zufunft vorherfieht und empfindet. Priamus liegt bem Achilles jum Gugen: bier febe ich einen heftigen und bittern Schmerz, fo wie er einem Greiße gutommt, beffen füßefte Soffnung Darinnen besteht, einen Sohn begraben zu burfen, ben er auf ewig verlohren hat. Go balb Achilles ben Lob feines Freundes vernimmt, fo wirft biefer Schlag bie convulfivifche Berruttung einer gang empfindlichen Geele : es ist ber außerste Grab bes Somer.

Schmerzens, er bringt nicht mehr Worte hervor, er weint, er schrept, er verzweiselt; Achilles wälzt sich im Staube, er reift sich die Haare ans und will sich durchbohren. Ich glaube hier mit Recht das beredte Schweigen, als einen energischen Ausdruck der außersten Trostosigkett anführen zu können: dieser Ausdruck ist hernach aufs griechische Theater übergegangen und hat daselbst die heftigsten Wirstungen hervorgebracht. Und, die wir sie nicht auf Imserm Theater zulassen, kömmt es zu, einzuräudaß sie in der Natur gegründet ist, sie in den Werten unserer Meister zu bewundern, und sie vielleicht um das glückliche Recht zu beneiden, daß sie sich bessen bedienen dursten.

II

#### 11.

Wersuch einer Allegorie, besonders für die Kunft. Der Königlichen Großbritamnischen Gesellschaft der Wissenschaften auf der berühmten Universität zu Gottingen zugeeignet. Dresden, 1766. 4.

och niemanden ift es gegluckt, an einer Samm-, lung und Beurtheilung allegorischer Bilber mit fo vielem Erfolge ju arbeiten, als Bert Wintelmannen, bem berühmten Verfaffer ber gegenwartigen Schrift, ber feine Borganger an Bekanntschaft mit ber Knnft in ifrem gangen Umfange, eigner Entbedung, Sorgfalt, Gefchmad und Benie weit übertroffen bat. Blos ber Borfag, eine Arbeit zu übernehmen, ben ber bie anbern verungluckt waren, verdient unfre Hochachtung, und je leichter es ift, auf einem Wege ju tren , bet burch beständige Muthmaßungen febr verführerisch wirb, befto bantbarer muß man gegen ben fenn, ber fich aus Liebe zu ben Wiffenschaften boch nicht abi fchrecten lagt. Aber ber Rugen biefer Schrift vermehrt ben Ruhm ihres Berfaffers mertlich. schon bas Vergnügen schafbar, bas tefer von Ge schmad und Kenner des Alterthums daraus schöpfen muffen : wie viel erheblicher muß ber Bortheil fenn, ben fich Dichter, Runftler und Ausleger alter Schriftfteller bavon versprechen konnen! Zwar ift es guten DidDichtern naturlich, in ber Sige ihrer Einbildungs Fraft neue Bilber gu ichaffen; aber fie muffen biefe Rraft ber Seele bilben, mo fie nicht zuweilen burch eine wilde, Sige auf unglaubliche Einfalle und Svielwerfe verfallen foll. Bas wird fie aber beffer bilben, als ber geläuterte, regelmäßige und ernfthafte Gefchmack ber berühmtesten Runftler bes Alterthums, ju beren Befanntichaft ihnen einer ber groß. ten Renner verhilft? Auch biejenigen Dichter, Die fich immer fo abnlich find, mogen aus biefer Samme lung ben Reichthum ber Matur bewundern lernen. Man murbe ferner so manche unerwartete Gehler großer Meifter nicht zu bebauern haben, wenn fie ibr Urtheil durch Mufter genug geschärft batten: viele gute Ropfe , benen es blos an Entwickelung fehlt, um große Runftler ju werben, murben nicht fo unthatig geblieben fenn, wenn fie nur einen Wink von andern erhalten hatten , wie fle ihr Vermigen brauchen konnten. Und wie oft martern nicht Ausleger fich und bie schonften Stellen , weil fie bie Runft nicht tennen ; weil fie bas, was man empfinben muß, burch finstres Nachbenken erzwingen wol-Ien, weil fie aus Buchern und Rachrichten, nicht aus Bilbern und Denfmalern erflaren. Bur biefe alle ift gegenwartige Schrift außerorbentlich nug-Man murbe übrigens febr unbillig banbeln, Há. wenn man bey ber unglaublichen Menge Bilber verlangen wollte, fie alle gefammlet ju finden, jumal ba fich ber Verfaffer felbst im Anfange ber Borrebe barüber entschuldigt, und eine Furcht vor biefem Pormurfe verrath. Doch weniger fann man. ben

ber großen Dunkelheit vieler imbestimmten Allegorien, überall die genaueste und richtigste Deutung erwarten. Wir geben selbst nicht allen Erklärungen in diesem Buche Benfall: aber wie undankbar würden wir senn, wenn wir, an statt den Inhale einer Schrift zu erzählen, über alles richten wollten.

Da es bes Verfaffers Absicht war, feine lefer zur Beurtheilung alter Bilber und Erfindung neuer Allegorien zu führen, so war es fehr nacurlich, die Ordnung ber Rapitel fo einzutheilen, baff man burch die Geschichte und Benspiele aus bem Alterthume nach und nach baju gelangen fonnte, und zu feiner Zeit vor ben Fehlern ber Nachahmer eben fo freundschaftlich gewarnet, als auf bas Gute, bas fie baben, aufmertfam gemacht murbe. Man tonnte manches Bild mit eben bem Rechte in eine andre Claffe bringen, als es S. 2B. in biefe Claffe gefest hat, wovon man bas Bild bes Rufs (S. 75.) nachsehen kann, welches fich eben fo gut, als bas Bild ber Nothwendigkeit (S. 145.), jum lesten Rapitel rechnen ließe: besonders wurde man bie preifelhaften und ungegrundeten Allegorien im fiebenben und achten Rapitel, butch viele Bufage aus bem vorhergehenben vermehren fannen: aber bie genaufte Richtigleit in Claffen und Erempeln finbet hier nicht Statt. Bielleicht aber hatte man zwie fchen gewiffen Erflarungen und Muthmagungen ben Unterschied fühlbarer machen tonnen, wenn man Erempel von jeber Art insbesondere abgehans belt, und nicht allerlen Gattungen fo oft vermifcht : 17.266.11125.16t. håtte.

hatte. Die Bekanntschaft mit bem Richtigen und Bewissen macht unser Urtheil von dem übrigen dreis ster und entscheidender. Doch das ist blos für uns aufmerksame Lefer eine Schwierigkeit. Die Druckstehler sind so häusig und grob, daß man sie ohne möglich mit Gleichgültigkeit übersehen kann.

Das erfte Kapitel von ber Allegorie überhaupt, erlautert ben Begriff und Die Befehichte berfelben. Sie begreift alles in fich, was burch Zeichen und Bifber angebeutet und gemablet wird, und ift alfa eine Abhandlung über die Allegorie (und fo ist bet etwas bunkle Litel biefes Buthes ju verfteben,) fo piel, als eine Itonologie. Die Natur ist bie liche verinn ber Allegorie, babet man einige kanber von ihrer Geftalt benennt hat. Go hieß Sarbinien Lyvovo as von Zvos, weil man in feiner lage bie Achnlichkeit eines eingebruckten Fuftapfens (benn fo würden wie Zvos lieber erflaren, als Fußfohte.) Die Bebanten mablen, ift gu finden glaubte. alter, als fie fchreiben. Das mannliche Gefchlecht in den Sprachen, wenn fle von ber Ratur entlehnte Bilber ausbruden, jeigt eine Birfung an; bas Co brauthen bie meiftes weibliebe ein Leiben. bie Worter Sonne und Mond; Die beutsche weicht, barun; ab. B. W. erfennt baraus bie in Bilbenk rebenbe Natur und Spuren biblifcher Begriffet uns fcheint biefe Unniertung ju mitaphyfifch und boch nicht allgemein genug. Dach einer Betrachtung G. 6. über bie Allegbrie ber Megne peet , bie Erfinder bavon find, ichluft S. 28. bas Die Erklätung ber Steruglyphen ift eine vergebne Arbeit

Arbeit fenn wurde, da ihre Dunkelheit Schufd war, baß fich biefe Bilberfprache verlohr, fo balb Megypten nicht mehr eigne Konige hatte. Diefe Schrift beschäffeiget fich baber blos mit ber Allegorie ber Grieden , obgleich viel romifche und einige driftliche Bilber gelegentlich mit erlautert finb. ten ben Aegyptern, boch fiengen fie an, beutlichere Bilber ju gebrauchen, ba ihre Gitten gebilbeter homer ift hierinnen ber größte lebrer: wurden. benn die Iliade follte fur Konige und Regenten, bie Obpffee für bas hausliche leben ein Lebr. buch fenn: ber Born bes Achills und Bie Abentheuer des Ulnffes maren nur bas Bewebe gur Gin-Unferer Meynung nach hat man biefe fleibung. Abficht mehr aus bem Rugen, ben blefes Gebichte haben konnen, gefolgert, als baf fie homer felbft follte gehabt haben, wie man etwa bie Beschichte magifram vitae nennet, welches gewiß nicht allemal, wenigstens nicht, ba man ansieng, Begebenheiten aufzuschreiben, Die Absicht ber Beschichte war, ob fie es gleich jufalliger Beife werden fonnte. Griechen blieben in ihrer Allegorie blos ben ber Fabel, und nur ein Pagr griechische Werke stellen Alexanders Thaten vor. Die Römer beschäfftigten fich in Berfen ber Runft, mit wirflichen Begebenbeiten aus ihrer Geschichte. Allgemeine Begriffe, wie Tugend und lafter, murben in ben alteften Beiten wicht bildlich vorgestellt; felbst bas Wort bagu fehlte, houn agern heißt im homer bie Lapferteit. Diefe gange Untersuchung verbient nachgelefen ju werben. **(6.**.13.).

P 2

Man barf nicht in allen Bilbern Der alten Runftler lehre und Unterricht fuchen , fie waren jumeilen blofe Bergierungen. (G. 18.). Alle Bilber laffen fich in zwo Claffen theilen. Gie find entweder abstratte, Die außer ber Sache, auf Die fle fich beziehen, angebracht find, nicht als mit wietende Bilber jur Bebeutung bienen, fonbern bor fich bestehen, und biefe tonnte man im engern Berftande Sinnbilber nennen : ober fie find concrete, bie theils in Figuren, theils in anbern Beichen mit benjenigen Bilbern verbunden find, auf welche jene eine Beziehung baben. Bur erften Art rechnet 5. 2B. bie mehreften Bilber auf Mungen, fonberlich griechischer Stabte, bie uns auf bie Cache führen, auf die fich bas Bilb bezieht, und einem augenblicklichen auf einem Gemalbe ausgebeuckten Punfte gleichen, ber uns bas Borbergegangne und Machfolgende ergangen beißt. Bon ber andern Art find Bilber auf tomifchen Werten, g. 2. eine Allocution bes & Berus, ber auf einem Suggeffin fift, und von ber Diana und bem Frieden begleitet ist. Db die Wörter abstrakt und concret hier Aut find, überlaffen wir anbern zu entscheiben. Dan ift gar ju febr an ihre beftimmte Bebeutung gewöhnt, als baß man auf ben Begriff, ben S. 28. bamit verbindet, fallen follte: menigstens haben fie bier blos eine etymologische und grammatische Bebeutung: es ift aber überaus nothig, alle mogliche Gorge falt und Richtigfeit G. 25. ju gebrauchen, wenn inan Runftworter einführt.

Heuern fort, und beurtheilt ben Pierius, Cafar,
Ripa.

Nipa und Boubard. Der erfte hange ben Muthmaßungen zu fehr nach und ift zugeschwäßig: ber zwente bat fast alles aus bem erften entlehnt, feine Bilber find aus feiner eignen Einbilbungsfraft genommen, lacherlich, in Bemalben nicht brauchbar, und gar nicht nach alten Denkmalern eingerichtet: ber britte bat wenig neue Bilber, und ift in ihrer Beschreibung und Untersuchung nach lagig. Die Runftler felbft folgten mehr ihrem eis genen Duntel, als ber Borfchrift bes Alterthums: benn fie erhoben alle ben Ripa, und mußten folglich einerlen Gefchmad mit ihm haben. Ferner fchlagt 5. 28. S. 26. brey Wege ju neuen Allegorien vor; die uns das Alterthum geben kann, auf wels den Umftand er feine Borfchlage einschränft. 1) Man gebe alten Bilbern eine neue Bebeutung, wie man zuweilen Berfe aus alten Dichtern in eis nem andern Verstande braucht, 2) Man mache Bilber aus alten Gebrauchen, Sitten und Spruchwortern. Go tonnte ein Steuerruber nach bem Spruchmarte: 'Ayvorseos andadlou, (Reiner als ein Steuerruder,) ein Bild von der lauterfeit ber Sitten fepn, 3) Man mable aus ber beroifchen und mabren Geschichte eine Begebenheit, die bem gegenwärtigen Falle abniich ift; boch muß jene Begebenheit feine ihres gleichen haben, ober die hauptfigur bes Bilbes aus alten Dentmalern bekannt fenn. Ein Bilb G. 29. muß einfaltig, beutlich und lieblich fenn. Es muß alfo bie Sache mit febr wenig Zeichen andeuten. Ift es nicht allen gleich beutlich, fo wird es boch Gelehrten tenntbar, wenn

es sich wirklich auf das Alterthum bezieht. (Man fonnte biefes burch bas Rathfel erlautern, welches in ber Sprache aus ber Metapher und Allegorie entstand, und auf eben die Art, wie S. 2B. von Bilbern urtheilet, verhaltnifweife beutlich ift.) Sat ein Bild nichts häßliches, fürchterliches und unanstandiges, fo ift es lieblich. Dieß ift ber Inhalt bes erften Rapitels, ben wir besto forgfalti: ger angezeigt haben, weil es Grunbfage gur gangen Abhandlung enthalt. Wir wollen noch einige Anmerfungen barüber machen. Wan ber Schlange an den Magen der ägyptisthen Könige und Priefter S. z. die nach Diodord Mennung andeuten follte, baß ein Berrather fo gewiß murbe gestraft werben, als wenn ihn eine giftige Schlange gebiffen batte, giebt uns Relian (hift. animal. 6, 38.) eine weit mabritbeinlichere Erffarung, baß fie namlich Die Dauer ber Herrsthaft, To aniverou the aexis. anzeige, wie sie überhaupt ein Sinnbild ber Zeit und Dauer war. Aus Cafaubons Anmertung aber ben Strabo (1, p. 67.) folge nicht, wie S. 28. 6. 7. mennet, uxoyea Den bebeute, Gebanten in die Bilbersprache einkleiben; sondern daß unoyeaDen rais idmidas so viel sep, als vina. vocevien, एंकिक्टियांग्हा, एंकिक्टियांग्हा, wie es auch Polyb und Plutgrch gebrauchen. Man schlage ben Beffeling über ben Diobor nach (XIX. 46. 15.) Der Dichter Pampho, welcher ben Water ber Getter in Pferdemist eingewickelt vorstellte, wollte bie alles erzeugende Rraft bes Jupiters vorftellen, (Gregor. Nazianz, in Iulian, orat, 3, p. 104. A) nicht

nicht aber, wie H. W. vermuthet, daß er Jupiters Gegenwart auch in der unwürdigsten Materie baburch angedeutet hätte.

Auf ber geen S, fagt ber herr Berf. "3a "felbft bie Anklagen neuer und beforglicher lebren "wurben aus Behutsamfeit unter Bilbern eingege-"ben, wie Cleanthes, des Zenons Schüler und "Rachfolger, wiber ben Ariftarchus von Samos perinsupr, welcher von jenem beschuldiget wurde, ber "Beffa die gebuhrende Chrfurcht nicht bezeiget, und mbiefelbe in ihrer Rube gestoret zu haben, Det ' "wahre Sinn biefer Anklage aber war, nach bem "Plutarch, baß er bie Erbe aus bem Mittelpunkte hunfers Weltgebaubes weggenommen, und fie um "die Sonne drehen laffe., Wir muffen gefteben, baß,wir in biefen Beilen viel Unrichtigfeit finden. Cleanth ift hier nicht ber Schuler bes Beng, fone Bern ein andrer Philosoph aus Samos: nicht er, Bac ben Ariftarch, fonbern biefer ben Cleanth ans getlaget : es ift von teiner wirklichen Antlage, fonbern blod von einer rebnerifchen Bergrößerung in ben Bormarfen, die Aristarch jenem macht, Die Rede! Ariftarche Worte haben nicht ben Sinn : "Cleanth habe ber Besta nicht bie gehörige Sprerbietung bezeigt, und biefelbe in ihrer Rube gefteret,,, fondern er habe ben Seerd und Grund bes Beltgebaubes vertuelt, केंद्र भाग्याच्या रहण प्रवादक राम विकादक. bas Drefen ber Erbe um die Sonne, hat auch Eleanth nicht gevacht, fondern er nahm blos- an , ber Simmel febe fielle, und die Erbe malge fich in einer febragen Cirfelinie fort, mabrend baf fie fich

gleich um ihre Achse brehe. Man s. Plutarch de facie in ore lunae, p. 923, A. Opp. T. II. Frf.

Das zwente Rapitel S. 33. ist von ber Allego. rie ber Botter überschrieben, und enthalt eine weit= läuftige Sammlung von Bilbern,, in alphabetifcher Ordnung, Die größtentheils in Berfen ber Runft, juweilen auch nur in Schriften, Gottern und Gottinnen bengefügt, von wenigen aften -Schriftstellern erflart, von neuen felten ober gar nicht berührt find. Juno mit einem Spieße (Juno Curitis) findet fich nicht in Marmor, G. 48. Auf Mungen fteht ein Sirfch neben ihr, ber ihr bei-Juno Martialis balt eine Schmiebe. lig war. aange vorwarts mit benten Sanben. Bu ihren Fuffen lag zuweilen eine towenhaut. Bebe mache benm homer ben Bagen jurechte, auf bem June Bacchus hat ein purpurfarbnes Gewand, fåbrt. um die Farbe des Weins anzudeuten, G. 41. Man Andet ihn in völliger Ruftung, wie er nach Indien giebt, und jum Beichen bes Gieges mit lorbeern be-Auf ben Achseln eines kleinen Bacchus frångt. von Ery fniet ein geflügelter Benius, auf beffen Saupte ein langer Banfohals ift, und gießt bem Bacchus etwas in ben Dund. Gine einige Dunge ber Infel Samos stellt ihn vor, wie er eine Umazone erlegt hat. Nur Plutarch hat sie von der Blucht ber Amazone von Ephefus nach Samus erflart, wohln sie Bacchus verfolgte. Seinen Wagen gieben Tieger und Parber, beftanbig, burftige und nach Bein lufterne Thiere. Die Banber am Thurfus (lemnisci) find lange und enge Schläu-Юe,

de. Bacdyus mit einer gadel, wie er ber Ceres leuchtet, da sie die Proferpina sucht (Paulan, 1. p. 6. ) findet fich nicht mehr. Berhoffentlich merben sich unfre lefer von ber mußfamen Sammlung in diefem Kapitel, bas ohnehin keines Auszugs fabig ift, icon einen Begriff machen tonnen. Mur ein paar Anmerkungen muffen wir noch bingu fugen. Wenn fr. 2B. noch feine Ceres mit einem Schluffel gesehen, wie boch benm Callimachus in ber Synme auf die Ceres 45. vorkommt, fo wums bern wir uns barüber gar nicht. Einmal muffen ja nicht alle Uttributa ber Gottheiten ben ben Dichtern auch auf Werten ber Runft vortommen, wie Hr. leffing febr wohl im laotoon Abschn, VIII. f. ausgeführet. Zwentens legt ihr ber Dichter selbst an angeführter Stelle ben Schluffel ben, ba fie bie Beftalt einer Priefterinn Ricippe, angenommen hat. S. 36. 3. 9. ist für Jauparu, Jauparus zu lesen, so wie weiter unten Apollo eipogaios für ergeoios gefest ift. Wenn S. 2B. fagt, bag ber erftere Name jemanden, ber vor Hunger torbeerblate ter faute, gegeben worben, so ift dies blos Cafaue bons Ginfall, ber burch gar nichts unterftugt wird. 6. 40. beißt es: "Mertur — mit Mohnhauptern nin ber hand und in ber rechten ein Born, aus wel-"chem er bie Traume gießt.,, Bir maren begierig, uns aus ben angeführten Stellen Hom. Odyff. 4. v. 138. babon ju überzeugen. Allein beym homenist bie Rebe vom onerden zu Ehren bes Merfurs und in ber Description. de Pierres grav, p. 95, n. 408. fteht eben bas wieber, mas Her PŠ

hier befindlich ift, ohne daß angedeutet ift, wie die Traume aus bem Horne fliegen.

Das folgende Rapitel G. 56. handelt von beftimmten Allegorien, vornamlich allgemeiner Begriffe, und enthalt also bekannte, boch Runftlern nugbare Bilder, daber auch die muftischen über-Bir zeichnen wieber etliche Bengangen find. Phyche, bie fich auf eine Hacke (bifpiele aus. dens) ftuft, ift ein Bild bes Acerbaues. Colonien find auf Mungen burch eine Biene abgebitbet, weil Bienen einen Schwarm ausschicken. Beupferd ober bie Brille (cicada) ftellt einen Schlechten Dichter vor. Gine Band, die ein Ohrlappchen berührt, mit ber Aufschrift junguoveue, beutet bie Erinnerung an. Unbermarts ift es eine junge Beibsperfon , die bas Rinn mit ber Band ftuget, baber S. 2B. fcbluffet, bag bas Bild ber Erinnerung nicht bestimmt genug fen. Dobnbaupter, und zuweilen ein Stier ober Berftentorn wie auf Mungen ber Stabt Posibonia, find Bilber bet Bruchtbarteit. Schmane gwiften Blumen-Erangen zeigen, auf einem filbernen Gefäße im Der-Tulanischen Museum, ben Gefang an. Die Die tagshige wird burch ben Premetheus abgebilbet, G. 68. welchen (vielmehr, welcher) bie Thetis mit einer Brennenden Jackel berührt, weit die Bige, die biefe Bottinn überfiel, enblich verurfachte, daß fie De-Jeus übermannte, bem fie in ber angenommnen Befalt verfchiebner Thiere einigemal entgangen bar., Die Stelle aus bem Bartolus, die S. 28. anführt, ist nicht richtig angegeben, und Duid (Metaini.rs. 257.)

257.) hat auch nichts vom Prometheus, und rebet von nichts weniger, als ber Connenhige, fondern von ber Abendfühle. Bas er ferner aus bem Cophofles (Qed. col. v. 56.) schlußt, daß Prometheus bie Sonne fen, weil ihm ber Poet ben Bennamen Titan giebt, fommt uns verdächtig vor. phofles nennet ihn blos Prometheus Litan, gewif nicht, um ihn fur bie Sonne auszugeben, fonbern weil er aus bem Gefchlechte ber Titanen mar. Bir find also von der rechten Erklarung biefes Bildes noch nicht ganglich überzeugt. Das lauberhütten fest ber Juben ift auf Mungen bes Konigs Berobes Agrippa burch ein Bezelt in Form eines Connen-Schirms angegeben. Pietas im engern Werftanbe, ober die Chrfurcht gegen die Gotter, wird auf toi. feriichen Mungen ohne Figur blos burch Opfergerathe abgebilbet. Wespen auf bes Archilochus Brabe, zeigen auf ben beiffenben Scherz. frubzeitigen Lod ftellt bald eine Rofe auf Grab. fteinen, bald Aurora vor, die ein Rind in ben Atmen fortträgt (Hom. Od. o. 250.). Biel leicht ließ auch Dinofrates aus diefer Absicht bie Arfinoe, vom Zephyr entführt, auf einen von ihm erbauten Tempel fegen. Dag man bas Abfferben ber Junglinge ben Pfeilen des Apollo, und ben Sob unverhehratheter Frauengimmer ber Diana Schulb gegeben, folgert D. 2B. aus bem Callimachus (in Cer. 102.) und Apottonius Rhod. (3, 773.) Doet winfitt Erifichthons Mutter, baß ihr Cobn Weber burch des Apollo Pfeile mochte umgekommen fepn, als verhungern: hier begehrt Mebea, fieber burch burch ber Diana Pfeile zu fallen, als vor Liebe zu verschmachten. Rann man aber baraus, weil bier ber Lob eines Junglings und einer Jungfran bem Apollo und ber Diana zugefchrieben wird, ben Schluf gieben, daß bas eine allgemeine Mennung bes Alterthums gewofen fen, ober eine Allegorie baraus machen? Wie man alles, wovon man die Urfachen nicht fannte, ben Gottern gufchrieb, fo fcob man auch, ohne Rudficht aufs Alter, einen ploglichen Todesfall auf den Apollo. Die Stelle im homer. (11. a, 50.) ist bekannt. Und so gut er Ursache an ber Peft war, konnte man bie Mennung auch auf andre unerwartete Todesfälle ausbehnen. britte Stelle (Hom. Od. n. 64.) beweiset eben Wir konnen auch nicht billigen, baß fo menia. D. 28. die Fabel, von der Miobe unter die Grunde feiner Mennung rechnet. Dies war ja ein gang eigner Fall. Apollo und Diana, um ihre Mutter zu rachen, nicht weil es vor fie gehorte, oder weil es die 21ten glaubten, tobteten bie Sohne und Tochter ber Niobe. Wie folget alfo hieraus, bag nach einer Mennung Des Alterthums die Pfeile biefer Gottheiten an bem Tode unverheyratheter Personen überhaupt Schuld find? Beit richtiger merft S. 2B. im folgenben an: "Die Pfeile bes Apollo und ber Diana find überbaupt ein Bild bes Tobes.,, Doch wir muffen diesen Auszug abbrechen. Go viel Belehrsamfeit, Big und Geschmack sich in biesem Rapitel findet, fo muß man es doch zum Theil behutfam gebrauchen: benn zuweilen trägt er blos andrer Muthmaßungen por, wie ben bem Bilbe ber Berebtfamfeit, S.58. bas

das einige in einer Biene zu finden geglaubt haben: gimeilen find es bloge Nachrichten alter Schriftfteller, wie Paufanias melbet, baß bie Argneywiffenschaft auf bem Kaften bes Eppselus burch zwo Beibsperfonen fen vorgeftellt worden, die Morfel und Stoffel halten. 'Einige grunden fich auf Ginfalle ber Poeten: S. 75. wie ber Ruf mit langen Glageln, die unterwarts voll Augen find, aus der be fannten Stelle benm Birgil, wo wir aber meber bie langen Flugel, noch bas unterwarts finden, und alfo vermuthen , baß S. B. bas Bild mit Fleiß geanbert habe, um bie Mugen fichtbar ju machen. Man mußte alfo bie Bilber genau unterfcheiben, um nicht Bebanten ber Poeten ober Muthmagungen ber Ausleger fur Bilber aus bem Alterthume Be fie noch auf alten Dentmalern vorhanden find, hat es S. 2B. angezeiget. Ende biefes Rapitels find einige Allegorien angegeben, bie auf driftlichen Denfmalern vortommen.

Das folgende S. 88. erklärt Allegorien, die von Begebenheiten und von Eigenschaften oder Früchten der länder hergenommen sind. Bilber der ersten Art sind selten, weil sich große Thaten nicht so leicht, als Ersindungen, durch ein eignes Bild bezeichnen lassen. Man kann Gassends Erssindungen eher kenntlich machen, als Carls des Zwölsten Thaten. Auf Homers Grabe war eine weisse Ziege (Gell. N. A. 3, II.) vielleicht, wie H. W. muthmaßet, weil er ein Gewenhter des Apollo war, denn diesem Gotte opferte man weisse Ziegen (S. Liu. 25, 12. mit Drakendorchs Annwertung.)

tung). Der Drache auf einem Schilde, das and dem Grabmaale des Spaminondas befindlich war, zeigte seine Abkunft von den so genannten Spartis an. Was von den zween Füchsen auf dem Gradssteine des spartanischen Königs Anarodanus S. 89. und dem Walfskopse auf Argivischen Münzen S., 91. gesagt wird, ist für einen Auszug zu weitläuftig. Ueberhaupt kömmt hier alles auf die Geschichte an. Von der andern Art sind nur Benspiele angeführt, und diese Wilder sind bekannt genug.

Beit leichter ift es, ein Bild zu erklaren, bas von bem Namen einer Perfon ober Cache bergen nommen ift, als bas, welches fich auf die Eigenfchaften einer Sache grundet. Das fünfte Rapitel G. 93. enthalt Allegorien ber Benennung ber Sachen oder Personen. Die Benfpiele hievon find mehrentheils zu naturlich, als daß wir ihre Erflas rung hier wieberholen follten. Die Stadt Mege führt auf ihren Mungen eine Ziege, Antona einen . gefrummten Urm. Gin Clephant auf Cafars Mungen, foll feinen Ramen bedeuten, weil Cafar Im Punischen ein Elephante beißtz S. 2B. führt ben Bochart an; boch bieses Bild ließe sich wohl Won Portugall, Lufitanien, ift anders erflären. als eine Bermuthing vorgetragen, bag man es bunch eine Manbel bezeichnen kounte, weil y'? eine Manbel heißt, welche Frucht fich bort haufig fin-Doch auf einem so schlüpfrigen Wege, als ber etymologische ift, tann man, ohne zuverläßige Nachrichten und einen unstreitigen Sprachgebrauch, nicht ficher geben. Auf Schilben finbet man Den -

ben Anfangsbuchstaben von ben Ramen bes Wolfer.

Bir geben zu ben Allegorien in ber Farbe, 6. 101. imgleichen in der Materie ber Gerathe und Gebaube. Dies ist ber Juhalt bes fechsten Rapin Auch die Farbe fann ber Allegorie bienen. um die Eigenschaften einer Sache kenntlich ju mathen. Domer gab ber Morgenroche einen gelben Schleper. Die blonden Saare bes Apollo tounte man auf die Farbe ber Sonne ziehen : boch er mußte fie schon als ein schöner Jungling haben: und biefer Grund icheint naturlicher. Die nackenden-Theile des Jupiters sind allemal braumlich und duntel. G. 103. Diese eben nicht angenehme Farbe, fonnte man auf bie von Bligen fcwangere, und alsbenn in Dunfte verhullete luft beuten. (Aber ift. es benn nothig, auch ber Farbe bes Jupiters eine phpfische Deutung ju geben?) Eine Statue bes Bacchus auf der Infel Narus, war aus einem. Weinftode gefchnist. G. 104. Die Gerathe ber Alten, fagt S. 2B. find allegorifch, von ben Lam-Den bis zu ben Ruftungen. Oliven an ben tamepen, oder eine Figur, Die Feuer anzublasen schei. net, laffen fich febr naturlich auslegen. Trinfham ner, bezogen fich auf biejenigen horner, aus be. nen man in ben alteften Beiten foll getrunten haben. ' 6. 106. 3men Befaffe in ber Villa Albani, bie. auf vierectigten Saulen (cippis) liegen', und Baffer ausgieffen, follen andeuten, bag Baume in ihren Behaltern fleißig muffen begoffen merben. Unter benfelben find Storthe, Boget, Die mafferichte Orte

Drie und Biefen lieben. Bilber auf Baffen find jum Theil aus alten Schriftstellern bekannt genug; S. W. hat fie kurylich S. 109. angezeigt. Die Unlage ber Graber war zuweilen allegorisch, wie bas Grabmaal einer Amazone in Form eines Umazonenschilbes: boch weit öfterer bie Bilber auf ben Grabern. S. 110. Bilber an einzelnen Theilen ber Bebaube haben oft eine Bebeutung, 3. 23. lenern, Barppen, Schilber, Opferschalen, Belme, Birfchgeweihe, Mohnhaupter, u. f. f. von welchen allen Erklarungen angegeben find. G. M3. Auf Schiffen findet man Glugel ftatt ber Ruber, Delphine, die vielleicht ben ersten Begriff von ber Schifffarth gegeben , und über ihnen manchmal. Schmetterlingsflugel, die man fonft bem Bephyr Ein Rranich an einem Schiffe auf einem Steine fann die bequemfte Zeit ber Schifffarth aus. bruden, benn er fommt und giebt fort; wenn Lag. und Macht gleich ift.

Zweifelhafte Allegorien im siebenden Kapitel E. 115. sind die, die neuere, wegen Mangel ächter Nachrichten aus eignem Wiße erklärt haben: doch empfehlen sie sich durch einige Wahrscheinlichkeit. So halt man einen Delphin oder Frosch auf Herrusischen Münzen für das Zeichen einer Scestadt. Doch wir wollen lieber H. W. eigne Vermuthungen anführen, die sich am Ende dieses Kapitels sinden. Figuren verstordner Personen, sonderlich weiblichen Geschlechts, auf hetrurischen Begrädnissurnen, halten eine Schnur trockner Feiten: S. 119. vielleicht hatten sie an den Mysterien des Vacchus-

Theil gehabt, an dessen Festen man Feigen an einem Faden trug. Oder es bezieht sich darauf, tas man in Athen noch vor des Theseus Zeiten eine Schnur trocknt Feigen, als ein Amulet wider Krankbeiten am Halse trug: die sie trugen, hießen viusauxzei, und waren also initisti. Es könnte sich dieser Aberglaube leicht auf die Hetrurier sortsepflanzt haben.

Die erzwungnen und ungegründeten Erklarungen, die im achten Kapitel vorkommen, S. 121. unterscheiden sich von denen im siebenden Rapitel dadurch, daß jene doch noch einen Schein der Wahrheit haben. Wir sinden aber nicht nothig, andrer hier widerlegte Irrthumer zu wiederholen, ob sie zleich forgfältig gesammlet sind, und das ganze Kapitel denen, die sich mit der Auslegung solcher Bilder beschäftigen, oder sie nachahmen wollen, zur Warnung bienen kann.

Das neunte Rapitel, S. 130. enthält verlorne Allegorien. Won einigen hat sich die Bedeutung verloren, und sie war schon den Alten unbekannts von andern sindet man eine blosse Anzeige, aber nicht, wie sie ausgeführt gewesen. Ein ausgebreistetes und mit allen Abern ausgearbeitetes Blatt auf teontinischen Silbermunzen, eine Diana auf einem Gemälde, die ein Greif in der Luft trägt, Sparta in weiblicher Figur mit einer lever, gehören zur ersten Urt. In der Villa Albani ist ein Hase auf einem erhabnen Werke, das einen Komikus vorstelle. Vielleicht hieß der Herr des Grabmaals.

Lagus, ober vielleicht zeig! ber Safe bas icharfe Bebor, und biefes bezieht fich auf bas Unhoren theatralischer Stude. S. 2B. verwirft aber felbst bie legtere Auslegung als gezwungen, und zweifelt an: ber Erflarung bes Bilbes. S. 132. Bon ber anbern Art find bas Bildniß bes lachens in Sparta, der teastn, das in Delphos neben des Orpheus: Statue ftand, ber leichtglaubigfeit und Meeres-Stille, die im Plutarch und Paufanias angegeben find, S. 133. Die Unmerkung über bas Bild ber-Tugend lauft endlich ba hinaus, daß wir nicht wiffen, wie fie bie Alten burch ein eignes Bilb vorgestellet haben. Denn eine aufgeschurzte Figur, Die einige hieher rechnen, fann vielerlen bebeuten: bas Bort agern, auf der Bergotterung bes homers tann man nicht mit Bewißheit auf eine von ben vielen Figuren ziehen: eine ringende mit Del gefalbte Rigur murbe nur ben ben Alten einen Begriff gegeben haben. (Wir maren geneigt, in biefem Salle dern durch robur zu erflaren, wie in bem ersten menn fie burch weiter nichts naber bestimmt mare, burd industria.)

Im zehnten Kapitel, E. 135. stehent einige gute, und brauchbare Allegorien der Neuern. Ihre Anglah halt H. B. sur sehr geringe, und sührt auch nur drenzehn an. Holzer stellte an einem Hause, in Augspurg, das zween Brüder bewohnten, die brüderliche Liebe unter dem Bilbe des Castors und Pollur vor, weil sie die Unsterblichkeit theilten. Die Erziehung der Kinder gab Pietro von Cortona, durch einen Bar, der seiner Jungen lede, zu erken-

Raphael bilbete eine anftectenbe Kranthvik und ben üblen Geruch bet Rranten butch eine Rigur ab, bie andern bie Sand teichet, und fich bie Rafe guffalt. Eine weibliche mablende Rique mit jugebundenem Munde ift bie Dahleren, Die ftumme Dichtkunft. Der Erfinder war Chambran, Mengs bildete die Mnemofinet fie fist auf einem Ceffel, bie Buffe fteben auf einem niebrigen Schemmel, fie Berührt ihr Ofrlappthen, (ein befanntes Bilb bee Erinnerung ben ben Alten,) ihr Baupt ift gefenet, fie schlägt bie Augen nieber, um burch nichts geflort ju merden. S. 28. fest bingu, bag fie in ber anbern Band, bie nachläßig im Schoofe liegt, ele nen Burffpieß halten fonnte, ben fer Somer (Hymn, in Merc. 457.) benlegt. Doch bamie Die Stelle nachschlugen, war bie Rede vom Apollo, nicht von der Minemosine, wie aus bem 433. und 461. 23. unwidersprechlich erhellet.

Der Versich neuer Allegorien im eisten Kapte tel, S. 139. ist eins der wichtigsten Stüde in tie sem Vuche, und enthält einen neuen Beweis von des Verfassers fruchtbarem Genie. Ueberhaupt aber erinnerf er, daß nicht alle hier vorgetragens Allegorien wirkliche Vilder sind, sich aber dazu machen lassen. Man könnte das Vilv eines Kristsus von Jupiters Wagschaalen hernehmen, wos mit er Heftors und Achillis Schickfal abwägtz oder Beutlicher von einem Apollo, der es auf einer serwischen Patera durch den Merkur abwägen läßt, weil die Gelehrten unter dem Schuse dieser Gotte heit standen. Wendes schieft uns fehr dunkels heit standen.

3mo Perfonen, bie bende ein Bild bes Merfurs balten, fonnten zween vermennte Erfinber einer, und eben berfelben Sache vorstellen. Kowos Eguns, ist ein bekanntes Spruchwort. Ein Schiff mit wollen Segeln murbe bas Bilb ber Gludfeligfeit fenn, und ein Beupferd auf einem Baume bie größte Dipe vorstellen, wie Nikander sagte: Che die Beupferde schreyen, d. i. ehe die Hiße kommt. fo bleibt ja ber Baum noch unbestimmt? Um ben Begriff ber Nachahmung in der Mahleren sinnlich gu machen, fonnte man bem oben (G. 135.) ane gebenen Bilde ber Mahleren eine junge schone larve auf ben Ropf legen, an bie Bruft Grazien, wie Müngen hängen. Dem Alterthume, das von Farbenbretern nichts wußte, wurde es gemäßer fenn, fleine Gefage mit Farben auszubrucken. Den Mahlstab, auf bem die hand im Arbeiten rubt, kannten auch die Alten. Die Nothwendigkeit tieße fich burch bas Horazianische Bild bezeichnen, vielleicht könnte man ihr auch ein Jech in die Band geben.

Durch eine Figur ohne Hande, könnte man vinen gerechten Richter vorstellen, der kein Geschenk nimmt: so sahen die Statuen der Richter zu Theben in Aegypten aus. Uns scheint auch dieses Bist dunkel zu senn. Seine Larve vor einem Helme auf einem Siegeszeichen wurde bedeuten, daß der Sieg mehr der List, als Lapferkeit zu verdanken seinem Das bekannte Under Argen, Ne quid nimis, auf einem Lästelchen wurde einigermaßen die Lugend anzeigen, die im Handeln die Mittelstraße häle. Sollte

Sollte nicht ftatt biefer philosophifchen Erflarung einem jeben vielmehr ber Begriff ber Dagigung einfal. len? Sind auch einige von ben Bilbern in biefent Rapitel duntel, fo tonnten fie, wie viele alte, nach und nach burch oftere Erflarung beutlich werben. S. 149. Etliche Falle, bie oft vortommen, fucht 5. 2B. Mahlern und Bilbhauern am Ende biefes Rapitels burch Vorfchlage ju Bilbern gu erleiche Zwen alte Denfmaler geben ein reiches und edles Bild zu Grabmalern für Prinzen. Das eine ift die Bergotterung bes Antoninus Dius, und ber altern Raufting. Ein Genius, ber in ber linfen Sand eine von einer Schlange umwundene himmelstugel halt, tragt ben Raifer und feine Gemahlinn in die Luft: blos ihre Bruftbilber find fichthar , bas abrige bebeden bie Glügel bes Senius. Bu benben Seiten fliegt ein Abler, unten gur Rechten fist Rom, und erhebt aus Verwunberung ben rechten Arm: jur linten, aber etwas niedriger, fist eine halbnackende mannliche Sigur, Die einen Obelist, als ein Beichen eines emigen Denkmaals, balt. Ben uns murbe ber Genius ein Engel fenn, und bie Figur ber Stadt Rom das land ober bie hauptstadt andeuten. Das anbre fellt bie Bergotterung ber jungern Fauftina vor. Auf einem Altare bremt Feger, welches ein Bild ber Dankbarteit fenn tann, bie bem Pringen opfert. hierburch tounte man bas erfte Bild veranbern, wenn man nicht alles bavon behalten wollte. Sollte das Bitt gemablt werden, fo tonnte bas Gewand bes Benius himmelbiau, und nach Are ber A 3 Miten

Alten mit goldnen Sternen besetze seine, das Gewand der Verstorbenen weiß, um das reine atherische Wesen anzudeuren. Der Figur der Stade kann man ein weisses Unterkleid und rothen Mansel oder Gemand geben. Die in unsver Dibliochel von H. W, bekannt gemachte Beschreibung von dem Torso des Herkules ist am Ende dieser Schrift wiederbolt.

Man wird uns erlauben, biefen Auszug-mit einer allgemeinen Unmerfung zu beschließen. Bort Affegerie ift uns in Diefem Buche oft befchwer-Uch gemesen, weil B. BB. feine Bebeutung viel meiter ausgebehnt bat, als es ber bestimmte Sprach. gebrauch erlaubt. Wir fonnen unmöglich alle bier angeführten Bilber für allegorisch bolten. mabre Rennzeichen ber Allegorie ift ohnstreitig biefes, baf nebft bem, mas man fieht, auch ein ber Sache abnicher Mebenbegriff angebeutet wirb, (Addo a'yogentais) ben man burch die Erklarung hinzusigen ning. Wer die Rose auf dem Grabmagle fieht, fest ju bem, was er fieht, noth einen Mebenbegriff ober bie Deutung bingu. Daber miß ein jebes allegerifthes Bild erflart werben, aber nicht jede Erklärung ist allegorisch, und man konn nicht alles, mas eine Erklarung braucht, barum für Alfegorie balton. Bilber, Die Begebenbeiten ppeffellen, merben erflart, nicht fo, bag. man einen Begriff su ber Bogebonheit füge, fonbern eben Die Beschichte, Die die stumme Band des Künftlers pon einer Seite, porgeftelle bat, burch Barte, und Midfeich bon Wehreln Seiten Befort! uper Sinupip Der

ber und Allegorien werben fo erflatt, baß man nicht eben ben Rorper, ben man ausgebruckt fieht, befchreibet, (benn baran benft man ben ber allegoris fchen Erklarung gar nicht, weil jeber bas Bild ber Rofe nach feiner Beftalt fennet,) fondern mit biefem forperlichen Gegenstande einen Debenbegriff ( vom fruhzeitigen Lode ) verbindet. Folglich ift Die historische Erflarung eine Bieberholung beffen, was man auf bem Bilbe fieht, Die allegerische aber ein Bufaß zu bem, mas man auf bem Bilbe fieht, und als ein finnlicher Gegenstand vor fich felbft tenntlich ift: benm biftorifchen Bilde foll man nur das benten, mas man fieht, benm allegorischen noch etwas bagu benten, bas man nicht fieht. Zwar urtheilt S. B. febr richtig ( . 19.), baß ber augenblicfliche Puntt einer auf einem Bilbe ausgebruckten Begebenheit uns bas Borbergebenbe und Nachfolgende erganzen heißt; aber die allegorische Erflarung ergangt nicht , fonbern fest zu einem Bangen noch etwas bingu, bas von gar andrer Das tur ift, als bas Bange, g. E. eine Eigenschaft, Birfung, Rraft: und wie bie Allegorie etwas abni liches hinguthut, fo fest bie Befchichte nichts abnlie ches; fondern Theile bes Bangen bagu: Die Befchichte wird erflatt, bie Allegorie wird gebeutet. Co, wie wir jest ben Begriff det Allegorie angenommen, und ben Unterfcheib ber hiftorifchen und allegorifchen Erflarung angemertt haben, urtheilten alle bie, bie irgend einen Schriftfteller allegorifth erflatten: Somer ergablte bie Berwandlung Ber Gefährten bes Ulpffes in Thiere: fo lange man biefes Ω4

biefes als Erzählung lieft, (ober als Begebenheit auf einem Bilbe fieht,) behalten alle Grude berfelben ihre eigne Bedeutung: fo bald man aber mit bem Sofrates zu ber Erzählung ben Rebenbegriff von den machtigen Reizungen der Wolluft bingufest, entfleht eine Allegorie, benn es mirb jugleich was anders gesagt (äddo äyegerrai) als die Worte im eigentliche Berftanbe ausbruden. murben baber alle blos historischen Bilber aus einem Berfuche ber Allegorie meglaffen; Bacdius, wie er nach Indien zieht, ift ohne Allegorje bas Bild einer Gefchichte, fein lorbeerfrang aber ellegorisch. Unter ben Bilbern vom Berfules (S. 45.) ist feines allegorisch, als bas von ben hesperischen Aepfeln. Die Febern auf ber Stirne der Mufen (S. 35.) bedürfen eine hiftoris iche Erflarung.

Man hatte also vielleicht den Namen Ikones logie behalten, oder das Buch eine Sammlung und Erklärung von Bildern nennen können, da es Bilder mit und ohne Allegorie enthält: weil sber die meisten allegorisch sind, und D. W. Absschrich war, den Weg zu neuen Allegorien zu eröffnen, so kann man dies als den Grund ansehen, den Titel von dem größten Theise und seiner Absücht herzunehmen. Wir maßen uns überhaupt nicht an, ans dre zu lehren, wie sie ihre Schristen nennen sollen zwer wir können auch unsern Wunsch nicht bergen, daß ein jeder Schristeller, der mit unter die heitese

besten in seiner Art gehöret, und, ben man boch zum Muster machen muß, in der Wahl der Hauptworte so sorgfältig, als in der Sache felbst, senn möge. Eine philosophische Betrachtung von dem Wesen und Grunde der Allegorie würde den Begriff genauer bestimmt, und die ganze Schrift mehr einer Abhandlung, als Sammlung ähnlich gemacht haben: ja seibst die Erfindung neuer Vilder wurde glücklicher von statten gehen, oder doch wichtiger und gegründeter senn, wenn sie nicht blos durch Beobachtung geseitet würde, sondern auch den doppelten Grund der Allegorie, Gleichheit und Verhältnis, kennete.

# 1 P

#### 111.

Delle Comedie di Carlo Goldoni, Avocato Veneto, Tomo VIII. In Venezia, 1761. Per Giambatista Pasquali, (Pag. 344.)

on biefem neuen Bande ber großen Ausgabe ber theatralifchen Werke bes Goldoni, fabret ber Dichter in feiner lebensbeschreibung fort: fie lieft fich wegen ber Frenmuthigfeit, mit ber er feine Jugenoftreiche ergablt, artig genug, ob fie gleich zu einem Auszuge zu wenig wichtig ift. Der Sauptinnhalt ift, wie Goldoni endlich 1722 in bem Collegio Ghislieri ju Pavia aufgenommen, nach bren Jahren aber, wegen einer bialogirten Sature, il Colosso betittelt, worinnen er viele an= gefebene Perfonen angegriffen, meggejagt wirb, und wieder ben feinem Bater antommt; er vergift nicht, ben ben fleinen Begebenheiten, bie ihm aufgestoffen , anzuzeigen , wie er eine ober bie andere in feinen bramatifchen Berten genußt habe? Die vier Comobien, Die blefen Band einnehmen, sint 1) La donna di Maneggio, ble fluge Sausfrau in Geschäfften. 2) L'avocato Veneziano, der Venetianische Advo-3) Il Feudatario, der Lehnserbe. cat. 4) La figlia obbediente, die gehorsame Tochter.

Bon beim etften Scucke, welches in biefent Banbe gum erstenmale erfcheinet, und in Profa und in bren Aften abgefaßt ift, fället ber Berfaffet in einem fleinen Borberichte felbft folgendes vortheilhafte Urthal : "Diefes luftspiel enthalt viel Ernfthaftes mit vielem lacherlichen vermifcht : gmen Dinge, bie fich fchwer mit einander auf eine volltommne Art vereinigen laffen. Die zwen großen Begenbilder, einer flugen Frau und eines narre fchen Mannes, murben fcon ju einer luftigen Comobie gurcichend fenn, und es fehlt bagu nicht an Originalen. Alle episobische Personen tragen bas ihrige ben; bendes, sowohl bas Ernsthafte als bas lacherliche zu beforbern, und bie Zwifchenfalle unterhalten bas Intereffe und ble Ermartung. Es fehlt Dieser Comodie auch nicht an lehrreichem Ungerrichte. Die liebe wird barinnen auf verschiebene Art behandelt; Die Gitelfeit auf ihrer lacherlichften Seite gezeigt , und ber Beig, im Begenfaß einer ebelmuthigen Frengebigkeit, machet bas Sellbunkle Der Dialog ift ben fpielenben Perfonen angemeffen. Man finbet barinnen einige Proben von Beletrfamfeit, einige Briefformulare, es ift Do litif, es ist Deconomie barinnen; fury . . , es fcheint baraus gar richtig ju folgen, baß biefes eine vollkommene Camobie ift. Aber (mochte eines fagen ) bu bift nicht gescheut. Du haltft biefer Comoble bie grofte tobrebe, eine Sache, ble fonft' ten Menfch gerhan bat. Bift ihr, warum ichs zhue ? Beil-biefe Combbie fonft feinen tobrebner gefanden but : und wenn ich babon nichts gutes fagte,

fagte, so mochte es vielleicht sonst niemand thun. Leset sie nur und saget auf euer Gewissen, alles was Euch gut dunket. ... — Wir unterschreiben gern dasjenige, was der Dichter vortheilhaftes von ihr saget: sie hat alle die Lugenden der Goldonischen Stücke, lustige und nach der Natur geschilderte Charaktere, ein lebhaftes und seuriges Colorit, und einen vortresslichen Dialog: aber auch die ihnen gewöhnlichen Fehler, eine schlechte Fabel, eine elende Verwickelung und übel verbindne Scenen.

Die Donna Giulia, welches die kluge Frau ift, unterhalt fich in ben erften Auftritten mit ihrem Secretair, bem fie verschiedne Briefe biftiret, in bem einen wird unter andern ein Brief aus Rufe land beantwortet, morinnen von ihr ein bramatifcher Dichter verlanget wird: ihr Gemahl, ein geigiger Dummtopf ift febr ungufrieden, bag fie fo viel Postgeld ausgiebt, und spielet allerhand narrische Streiche in Unsehung der Bedienten: alles bies gehöret aber nicht zur Sache. Die hauptfabel ist, daß ein gewisser junger Mensch Don Alleffandro, ber von feinem Vater nach Meapolis geschickt und ber Donna Giulia empfohlen ift, um eine Henrath mit der Donna Aspasia zu schließ fen, fich in ein armes Mabchen, Die Donna 2111= relia verliebt; burch bie fluge Beranftaltung ber Biulia aber wird Aleffandro wieder jur Erfennsniß feiner Pflicht gebracht, bie verabrebete Berbin bung mit ber Afpafta zu vollziehen-und ber Aurelia ju entfagen : ju biefer legtern ihrer Bergutung perheprathet fie Gillig mit einem Docten, bem fie

den Posten als Hospoeten in Russand verschafft. Man sieht daraus leicht, wie sich der Berfasser winden mussen, drey lange Afte davon auszufüllen: aber durch die vielen Zwischenscenen sich zu helzsen gewußt, die der unterhaltenste Theil dieses Stücks sind. Wir wollen einen einzigen Austritt hersehen, um den kesern zu zeigen, wie er die benz den Hauptpersonen, die Giulia nehst ihrem Manne dem Don Properzio, charakteristret hat. Dieser sindet sie mit dem Sekretair und einem Menschen, der ihr als Rammerdiener empsohlen worden:

Don Properzio. Donna Giulia. Fabrizio, Sefretair, und Orazio.

Don Properzio. Unterthäniger Diener, Signota Donna Giulia.

Donna Giulia. Ihre Dienerinn, mein herr Semahl.

Don Prop. Berhindere ich Sie etwan? Donna Giulia. D im geringsten nicht.

Don Drop. Man fann also kommen?

Donna Giulia Rach Ihrem Gefallen.

Don Prop. Sie schreiben gwiel, Gignorg.

Donna Giulia. Ich hoffe nicht, daß es Ihnen miffallig ift.

Don Prop. Der allzugroße Fleiß fann ihrer Ge-

Donna Giulia. Ich befinde mich, dem himmel

fen Dank! ganz wohl.

Don Drop. Es geht auch hernach fo viel Beit mit

Donna Gistig Bare bie Zeit nicht noch mehr nerlobren, wenn ich fie am Spieltische, ober mit Spaziergeben zubrächte?

Don Prop. Ich habe ist eben das Briefgeld wom

porigen Monate bezählen muffen.

Donna Giulia. Sehr gut.

Don Prop. Sechs Scudi, vier Pavli, und fles ben Bajocchi.

Donna Biulia. Ich hoffe nicht ; daß uns diese

Masgabe ruiniren wird.

Don Prop. Ich sage nicht, daß es eben vielift. Aber damit ich mich nicht in meinen Rechnungen veritzere, tonnten Sie wohl die Gute haben, und es von Ihzrem Monathaelbe bezahlen.

Donna Gailta. Bon Serzen gerne: wenn es., Ihnen zwiel ist, so will ich es von dem meinigen ohne viel

Umftande erfeten.

Don Prop. Wollen Sie also biese 6 Scubi, 4 Paoli und 6 Bajocchi bezahlen, ober soll ich sie bezuhlen ?

Donna Giulia. Bie es ihnen beliebt.

Don Prop. Ich kann es Ihnen also abziehen, ohne baß Sie sieh weiter bemiben burfen.

Sabrizio. (Bas für ein niederträchtiger Geig!) Donna Giulia. Es machet Ihnen aber in An-

sehung meiner Monatsrechnung doppelte Schreiberen, Don Orop. D das ist eine kleine Rechnung.

Donna Giulia. Machen Sie es wie Sie wole fen. Laffen Sie mir nur meine Frenheit auf meinem Simmer.

Don Prop. Es ist nicht mehr als billig, und ist.

auch alles, mas ich Ihnen zu fagen habe.

Donna Giulia. Bergeben Sie mir. Ich babe einen Brief, ber ein wenig eilig ift fortjuschaffen.

Don Prop. Aber Gie geben, auch ben gangen ge-folagenen Lag meinem Schretair juthun.

Donna Giulia. Wollen Sie, daß ich ihn auch von meinem Monatsgelbe bezahlen foll?

Don Prop. Das eben nicht. Aber ich habe seiner auch notbig.

Donna Giulia Das ift schon genug! Sie ton-

nen ihn abrufen, wenn sie wollen. Don Prop. Apropos. Da Sie eine so große

Don Prop. Apropos. Da Sie eine fo große Correspondenz haben, so tonuten Sie mir den Gefallen thun, und etwa an jemanden nach Rom schreiben, daß er mir einen guten Kammerdiener verschaffte?

Donna Giulia. Für Sie?

Don Prop. Für mich.

Donna Biulia. Gie haben ja fcon einen ?

Don Prop. Ich habe beschioffen, ibn fortjujagen.

Donna Giulia. Barum?

Don Prop. Beil er ein Spipbube ift.

Donna Giulia. Sat et ihnen etwas gestohlen?

Don Drop. Er hat mir nichts gestohlen, aber et bat es Willens gehabt, mich zu bestehlen.

Donna Guilia. Und worans muthmaßen; Sie cs?

Don Prop. Ich war diesen Morgen ausgegame? gen, und hatte die Schluffel auf meinem Elsche tiegen laffen. Er hatte mich geben toffen, ohne mir ein? Bott davon zu fagen. Ohne Zweifel hat er mich also bestehlen wollen.

Donna Giulia. Um Bergebung! es fenn jafenn) bag er es auch nicht ift gewahr worden.

Don Prop. Onur alljugut.! benn er ift threr fo febr gewahr worden, daß, als ich wieden nach Saufe lam, er die Schluffel in der Lafche bat.

Donna Giulia, Bermuthlich hat er fle aus Borficht weggenommen.

Don Drop. Rein, sageith, er hat sie weggenome

men, um mich zu bestehlen.

Donna Giulia. Es fehlt doch nichts?

Don Prop. Rein, nichts.

Donna Giulia. Alfo hat er Gie gewiß nicht be-

fteblen wollen.

Don Prop. Alfo, also, stets haben Sie das Also auf der Zunge, und wollen meine Beweisgrunde: wir Ihrem Also widerlegen, und mich mit Ihrem Also zum Kinde machen: Also, also: er hat mich also bestehlen wollen, und wenn ichs sage, so nußes also so sein, mit aller Chrsurcht Ihres Also gesprochen. (zornig)

Donna Giulia. (ben Seite) dazu gehört

Gebuld!

Zabrizio. (ben S.) Wenn ich ihm nut ein Alfo

an Sale geben durfte.

Don Prop. Berzeihen Sie, Sign. Ginlia. Berseihen Sie. Es ift nicht mein Wille Cic zu beleibisgen: aber Sie kennen mein Temperament. Ich habe sonft alle hochachtung und Ehrerbietung für Sie.

Donna Giulia. D ja , ich tenne Ihre Ga-

Latterie.

Don Drop. An wen' fonnten wir mohl eines

Commerdieners wegen fchreiben ?

Donna Giulia. Dier ift einer (fie zelgt auf ben Drazio) wenn Sie ben wollen, fo steht er zu Ihren Diensten.

Orazio. (macht eine tiefe Berbeugung.)

Don Drop. Und wer ift er benn ?

Donna Giulia. Er ist mir von bem Grafen de Trepani empfoblen worden.

Don Drop. Und ju was Ende?

Donna

Donna Giulia. Das ich ibn wo als Rammer-

Don Prop. Als Kammerdiener? Sie.weiß, daß ich einen brauche, und läßt mich immer reden, undnimmt sich nicht die Muhe mir ihn gleich vorzustellen, und un statt mir den Vorzug vor jemanden anders zu geben, wirft sie sich zur Beschüßerinn des Spishuben auf, und beehrt mich mit ihrem also? (zornig)

Donn's Giulia. Sign. Properzio ! (hisig) nergeffen Sie nicht, bas ich bie Ehre habe, Ihre Franju fenn, daß ich aber auch eine Dame bin, daß ich meinen Ropf so gut wie sie habe, und nicht Willens. bin, Ihre harte Begegnung beständig zu ertranen.

Don Prop. Wir wollen doch horen, ob man mit ber Geschicklichkeit dieses Ihnen empfohlnen Kammer-

blekers jufrieben fenn tann.

Donna Giulia. Dies tonnen Cie thun. Debe-

men Sie thu mit fich, und untersuchen Sie es?

Don Prop. Ich soll gewißmit ihm auf den Gaal gehen?

Donna Giulia. Können Gie nicht mit ihm in

3hr Zimmer geben ?

Don Prop. In meine Zimmer führe ich niemanden, den ich nicht kenne.

Donna Giulia. Ich babe aber einen Brief ju en-

bigen, der fort foll.

Don Prop. Sie können immer schreiben: (junk. Prasto) Kommt boch ein wenig naher, guter Freund! Donna Giulia. Wolfen Sie also hier bleiben? Don Prop. Ja, wenn Sie es nicht übel nehmen. Donna Giulia. Wenn ichs aber übel nahme?

Don Prop. So wurde ich besto eher bleiben, um Ihnen zu zeigen, daß der Mann herr ist zu bleiben, wo er will, und die Frau, mit allem Respekt gesprochen, mir nicht sagen barf, daß ich geben foll.

17.Bibl. 1113.16t.

Donna Giulia. (ben S.) Er macht mir ben Ropf febr warm! — Ich kann also geben, wenn ich will.

Don Prop. Ein großes Wunder alfo! es fteht

Ihnen fren.

Donna Giulia. (fleht zornig auf) Kommen Sie, Fabrizio.

Donna Biulia. Laffen Sie mir ben Sefretair

hier.

Donna Giulia. Sie wollen ihn für fichbehalten? Don Prop. (mit einer demuthigen Berbeugung)

Wenn Sie mirs erlauben?

Donna Giulia. Gut! behalten Sie ihn. Sie find herr, und ich gelte hier nichts. Ich kann mir nichts von Ihnen, als leere und elende Complimente versprechen. Es gehe, so lange es gehen will. Aber ich sage Ihnen, daß wenn ich einmal zu der Entschliefung kamme, ein Also zu fagen, so soll es gewiß ein Also sein, das ihnen den Kopf zurecht rucken soll. (geht ab.)

Die lefer werden aus biefer kleinen Probe feben, wie wahr die Farben find, mit den der Berf. feine Charaftere schilbert.

Das zwente Stuck ist Avocato Veneziano: ba aber bereits in der Bibliothet der schonen Biffenschaften, deffen nach der bettinellischen Ausgabe Erwähnung geschehen, so verweisen wir unsere teser dahin.

Das folgende Stuck ist Il Feudatario, und steht sowohl als das leste in der Turiner Ausgabe. Der Innhalt ist folgender: Ein gewisser junger Marchese Florindo soll das Guth Montesosco in Lehn

Schn nehmen: es ift aber nach bie rechtmäßige Erbin Rofaura vorhanden, bie feche Monate nach ihres Baters Tobe erft gur Belt gefommen mar. Da ber Bater nicht vermuthet, baf er bie Bittwe fcmanger hinterließ, und ziemlich unordentlich gelebt, hatte er bas Guth an ben Marchefe Mibolfd, Bater bes Marchefe Florindo, veraufert, ber aber auch gestorben ift. Bahrend bes letten Minberjahrigfeit, bat Pantalon, ein ehrlicher Mann, bie Guter verwaltet, und bie Rofaura nach ihrer Mutter Tobe erzogen. Nunmehro, ba bie Beit ber Minberjährigkeit bes Florindo vorüber ift, erfcheint er mit feiner Mutter Beatrice, einer febe murbigen Frau, bas Guth in Befit ju nehmen, und sich hulbigen zu lassen. Go bald Beatrice aber bas Recht, bas Rosaura als rechrmäßige Erbin auf Montefosco bat, erfabret, faget fie auf eine febr großmuthige Art jum Rachtheile ihres eignen Sohnes fich von bem Befige los: Rofaura aber aus Erkanntlichkeit und Großmuth, henrathet ben Rlorindo, den fie baburch gum Befis von Montefosco verhilft.

Das Studt ist ausnehmend lustig und fälle nicht selten, durch die eingewebten Auftritte von Bauern, die ihren neuen Herrn bewillkommen, die er aber bald sehr wider sich aufbringt, indem er ise nen ben ihren Welbern ins Gehege geht, ins But-leske: die beständige Abwechslung des Ernsthaften und Komischen, die nach der Natur gezeichneten Charaktere, die hier wegen der verschiedenen Sicten einen artigen Contrast machen, und der less Ra

hafte Dialog machen bas Stuck ungemein unterhaltend, und wir zweifeln nicht, baß es gefallen wurde, wenn man es, mit gehöriger Veranderung ber verschiedenen Gebrauche und Sitten, auf beutschen Boden verpflanzte.

Den Junhalt bes legten Stude, La Figlia obbediente, giebt ber Berfaffer in feinem Borberich. "Rosaura findet sich te folgenbermaßen an. amifchen zwo gefährlithen Rlippen, ber Pflicht und ber liebe: fie liebt auf einer Seite, und aus Behorfam foll fie es nicht thun: auf ber andern haßt fie, und foll ihren Saß in liebe verwandeln. Graf Ottavio, ben ihr ber Bater gur Benrath bestimmt, befigt nicht Diejenigen Eigenschaften, Die ihn liebenswürdig machen fonnten. thum, fein einziges Berbienft; erfest nicht bie unanftandige Urt, mit ber er ihr begegnet. Ronnte Rofaura biefe überfeben, in ber hoffnung, funftig nach ihrem eigenen Ropfe zu leben, fo murbefie nicht diejenige Tugend befigen, Die fie gur Gflavinn bes Behorfams macht; und mare fie ihrem Bater nicht gehorfam, fo murbe fie bie Sand ihrem angebeteten Florindo reichen. Gie fann aber folches auf teine Beife thun , und ob fie fich gleich biefer verhaften Berbindung zu entreiffen fucht, fo entschließt fie fich both aus Gehorfam gegen ihren Bater bagu, ja fie fchlagt fo gar bie Mittel aus, bie ihr eine eifrige Freundinn anbietet, fich bem Joche ber Unterwürfigfeit und finblichen Chrfurche au entziehen.

Dieser Gehorsam wird aber durch die Heprath mit dem Florindo endlich belohnt, nachdem Otz kavio, ein feigherziger Narr, auf die Ausforderung und Drohungen des Florindo, sein Wort selbst wieder zuruck nimmt.,

Da bie Erfindung biefer Fabel, mie viele bes Berfaffers, ebenfalls in fich felbft nicht fehr fruchtbar an Situationen ift, fo hat er als eine Episobe ein paar lacherliche Perfonen, nehmlich eine Lanzerinn mit ihrem Bater, eingeschoben, auf bie er fich viel zu Gute thut : in der That find es diejenigen, bie ben größten Theil bes Studs ausmachen, und ohne welche die Buschauer leicht hatten jum Gabnen gebracht werben tonnen. Goldoni bleibt übrigens immer ein großer Meifter, und unfer Sahrhundert wird feinen aufftellen, den man ibm mit Recht an die Seite fegen fann, Muß man fich nicht munbern, wenn er von bem größten Theile feiner Landsleute, wie wir ficher wiffen, fo verachtet wird, baf ihm fo gar viele einen faben Abbate Chiari mit feinem elenden moralifchen Bewafche vorgieben? Aber es giebt überall ichale Ropfe, Die bas Genie nach bem Maafftabe gewiffer Regeln abmef fen, und mo fie eine Abweichung bavon finden,

gleich ben fritischen Stab brechen.

# Butakakakatatatatakakakakakatatata

#### IV.

Ovids Verwandlungen ins Deutsche überset, und mit Anmerkungen herausgegeben von Johann Samuel Saft,
Pred. zu Mariendorf, u. s. Werlin 1766.

ie fehr murden wir uns über die Erfullung fo fehnlicher,aber oft betrogner Bunfche er. freuen, wenn wir viele Uebersegungen griechischer und lateinischer Autoren ankundigen fonnten, die mabrhafte und getreue Borftellungen ihrer Originale waren, die ben unphilologischen, aber boch nicht gefchmack und verstandlosen liebhaber ober Befliffenen ber ichonen Runfte, für feine Unmiffenheit in ber alten Litteratur, Schablos halten, und es ihm begreiflich machen konnten, wie murbig biefe Werke des Genies des Alterthums der Jobfpruthe find, welche so viele Jahrhunderte hindurch, immer einer bem anbern nachgesprochen hat, und welde jest von jedermann, als ausgemachte und eigene Erfahrungen (leiber mit wie wenig Bahrheit!) nachgesprochen werben muffen. Bie ftolg murben wir auf folche Ueberfegungen fenn! Denn ohne gu unferer Demnthigung an die unferm Zeitalter fo faure Runft bes Ueberfegens ju benten; wie allgemein nothwendig ift ber Gebrauch biefer alten Mutoren, bie nicht weniger in ben fconen Runften über.

## ins Deufche überf. von J. S. Saft. 257

alberhaupt, als in ben gelehrten Sprachen, flas

sisch sind.

Ovids Verwandlungen ins Deutsche überset, werben von mancherlen lefern, aus verschiedenen Absichten gesucht werben. Wir werden ihnen dienen, wenn wir es ausmachen können, welcher Art liebhabern, und zu welchem Gebrauche wir sie anpreisen können.

Fur ben Runftler, bem jur Erfindung und jum Ausbruck in feinen Bemalben und Stotuen bie Mythologie bekannt fenn muß, ift ber fleifilge Dvib bas nachste und leichteste Sanbbuch. Seine Erzählungen find nicht nur Materialien gur biftorifchen Biffenfchaft ber Babel; fein Bis, feine Erfindung, fein Musbruck leiten felbst ben Big, bie Erfindung und ben Musbruck bes Runftlers, fo febr als es ein Dichter thun fann. Man fege gum Berthe ber ovibischen Erzählung noch biefes bingu, baß fie, nebst ber gludlichsten Dachahmung, auch zugleich ber vollständigste Auszug ber griechischen mythologischen Poefie ift. Mit welchem Berand. gen wollten wir ben ftubierenben Runftlern biefe Heberfegung empfehlen, wenn wir überzeugt genug maren, baf ihnen mit ber Arbeit bes Brn. Saft hintanglich gebient mare. Anfangern in ber tatinitat nuten wohl beutsche Uebersegungen nicht; es mußten benn folche fenn, bie ihnen als Mufter in ber beutschen Einkleibung ihres Autors, ben fie schon genug berfreben, bienen fonnten. Rur bie beutichen lefer, welche zu ihrer Unterhaltung lateinische Doefie fuchen, fragen wir ben ber Ueberfegung nicht meniger N 4

nicht weniger nach eben ben Berdiensten, als für die Künstler. In Absicht auf diese, ist es also vornehmlich, daß wir unsere Nachricht abkassen. Der D. S, hat auch besonders zu ihrem Dienste, seine Uebersehung unternömmen. (Borrede S, 25.)

In ber Borrebe bat ber B. G. feinen unger fehrten lefern von ber Beschaffenheit ber Mytholo. gie einige Begriffe geben wollen. Er tragt ihnen einen Disours über bie begreifliche Entfiehungsart ber Fall vor. Die mahrhaften Begebenheiten, ober die Geftlicher, die Betracheung ber Matur, und ber Wig ber Dichter, find ihm die Quellen ber Muthologie. Wiber bis Dioglichfeit ber Sache wollen wir nichts einwenden ; es laßt fich gang wohl lefen. Es ift bas, mas man überhaupt von bem Sinne ber benbnifden Sabellehre ju fagen und gu boren gewohnt ist, Alber hatte nicht . G. Der pfeinen lesern von der allgemeinen Beschaffenheit "ber Mythologie, und ber Gotterfabeln überhaupt, ofo mobl als ben Sabeln unfers Dichters infonder-"beit einige Kennenif und Borfehmark geben mollten fie pon ben wirklichen Dellen ber lateinifchen Mythologie unterrichten follen. Duit febrieb feine Erzählungen nicht aus eigner Erftebung, er hatte bie alten griechiffen, und ibre Borganger bie ägyptischen und phonicischen Theologen (Cicero de N. D. III, 21.) und Dichter por fich, an melde er fich, fo wie ber Gofchichtschreiber an frine hifterifthen Quellen, halten mußte- Die Ueberlieferung ift in der Mothologie eine Sauptfache; 1100

### ins Deutsche übers. von J. S. Saft. 259

von ber hatten bie ungelehrten lefer ber Bermandlungen etwas wiffen follen. Aber jur Sache -

Bir fürchten uns ein wenig gegen bie Arbeit bes B. G. undantbat ju fenn, wenn wir über bie Mangel finer Ueberfegung gar zu empfindlich maren: boch haben wir fie nicht unangezeigt laffen ton-Sollte nicht bie Ueberfegung billig ihrem nen. Original wurdig fenn? und ift es nicht eine Ungerechtigfeit gegen ben Dichter, wenn ber beutsche lefer über die Schler ber Ueberfegung, gegen bas Driginal Efel und Gleichgultigfeit empfindet? Daben wir ju ftrenge geurtheilet , fo bedauren wir, baß bie Seltenheit vollfommmer, ober auch nur gus ter Ueberfegungen ber alten Autoren, uns mebe Machficht batte empfehlen follen. Doch, mas nothigt die lefer mit einer maßigen Ueberfegung jufrieden gu fenn, und bagu mit einer leberfegung bes Dvibs; fie follte fich wenigstens billig, über eine Schulubung mertlich erheben?

Die Uebersetung haben wir mit bem lateinisschen Text verglichen; aber auch ohne Vergleichung, wird der leser ben manchen Stellen anstoßen, die ihn auf die Richtigkeit der Uebersetung (und dieß dingen wir uns ben sebem beutschen leser, der den lateinischen Ovid nicht liest, ausdrücklich aus) misstrauisch machen mussen. Wie nothig diese Vorersinnerung zur Empsehlung dieser Uebersetung ist, mögen solgende Stellen zeigen. Sie sind nichts weniger als gesucht, oder muhfam aufgetrieben; wir wollen auch unsere leser mit keinem pollständigen

Fehlerverzeichnisse ermuden. Bloß z. E. S. 5. "Das um fie herumfließende Wasser, nahm den untersten Plaß ein, und setzte dem dichten Erdstreiß die letzten Schranken.

circumfluus humor Vltima possedit, solidumque coercuit orbem.

Vleima heißt nach dem gemeinen lateinischen Sprachgebrauche die außersten Granzen. So verhält sich auch die Sache nach der poetischen Rosmographie; aber auch der Widerspruch zwischen herumfließende Wasser, und den untersten Plas batte den Ueberseher warnen können.

S. 7. Astra tenent coeleste solum, formaeque Deorum

"so erwählten die Gestirne, und Bilder der Götter am hohen Himmelsgewölbe ihren Siß; formac Deorum, sind die epiturischen Götter in den unendlichen Räumen außerhalb unsers Erdfreißes (eidwac Lucret. V. 147.). Wie soll der leser dieß errathen?

S. 9. "Selbst die frene und weder von der Hacke zerrissene noch von der Pflugschar verwundete Erde, brachte alles von selbst hervor., Immunis terra, sest der Dichter für illaela, das Bocabularium giebt es: frep.

S. 10. "Und keinem unerneuerten Acker mangelte es an ichwangern Aehren,

Nec renouatus ager gravidis canebat ariflis.

Warum

# ins Deutsche überf. von J. S. Saft. 261

Warum mußte ber Ueb. carebat für canebat lesfen? — fast sollte man vermuthen, daß er die Construction nicht verstand? Etiam ager non renovatus etc. das hieße wohl: Auch das Feld, welches niemand im Frühlinge bearbeitet hatte, war von vollen Aehren weiß.

S. 13. "Der vorsichtige Feldmeffer theilte mit weiten Granzen die Erde,, taum wird jemand bieß verstegen, am wenigsten wird man bas kateinische

Cautus humum longo signauit limite mensor

baben denken. Longus limes ist die Furche, durch welche ben den Alten die Felder, und Grundspläße der Städte, Festungen und läger abgestoschen wurden: das heißt signauit humum.

Die Menge nothigt uns viele undeutsche, unbeutliche, falsch verstandene Ausbrücke zu überseben, und weite Sprünge zu machen; wir lesen nur hin und wieder nach dem Ueberseger auf:

#### P. I. v. 125.

Obfidis unius iugulum mucrone refoluit Atque ita femineces partim feruentibus artus Mollit aquis, partim fubiecto torruit igne.

Es ist mahr, die Kritik wird diese Umschreibung, feruentibus mollit aquis, auch ben dem Dvid etwas unnug finden; aber in solchen (sonst, und überhaupt poetisch vortrefflichen). Umschreibungen und Figuren, und in der Leichtigkeit im Gebrauche berselben, besteht der Charakter der ovidischen Er-

gablung. Dies gilt aber nur im lateinischen; im Deutschen wird wohl niemand bies dulben: "er lofet ihm mit einem Schwerdte bie Gurgel ab, und erweichet bie halbtobten Glieber, theils im fiedenben Baffer, theils bratet er fie auf untergelegtem S. 22. "Es fiel ibm ein, bag im Feuer, -Buche des Schicksals geschrieben stehe: "Wo hat ber fury vorher fo fflavische Ueberfeger biefe Frenheit bergenommen? es ift benm Dvid fein geschriebenes Buch des Schickfals: Esse in fatis reminiscitur. — S. 23. Warum beifit Meptun, Jupiters blaubekleideter Bruder ? Dvid fagt coeruleus frater. Reiner ber alten Dichter haben ben Seegottern blaue ober grune Rleiber gegeben. Gie felbft, ihre haare, die Theile ihres Rorpers, haben biefe garben. - G. 24. Batte ber S. Ueb. nicht wiffen follen, was für mannigfaltige Metaphern bie Rebensarten: habenam immittere, effundere n. f. w. geben? Mußte fluminibus vestris totas immittite habenas, überfest werden : "laffet euren Stromen ben gangen Zügel Schiessen. " - G. 48. ift

Hoc mihi concilium tecum dixisse manebit.

übersest: "Diese Bergnügung mit dir, soll ewig dauren. "Ganz falsch! Das Rathen hat hier schlecht geglückt. Concilium heißt Bereinigung, und manere übrig bleiben. Jene konnte die Spring, als Nymphe nicht erlangen. Ist wird sie als ein Rohr die Seinige. Er sagt: (Dum ibi suspirat, et moti in arundine venti—

### ins Deutsche übers von J. S. Saft. 263

Effecere sonum tenuem, similemque quetenti.) So bleibt boch noch diese Bereinigung unter uns, oder; so bleibt boch noch dies Mittel deiner zu geniessen übrig. — S. 49.

falcato nutantem vulnerat enfe

"Er verwundet ihn u. s. w. in der Uebersehung muß die uns ganz fremde poetische Figur durchaus gemildert werden. Noch seltsamer ist das sed immedicabile vulnus — Ense recidendum, ne pars sincera trahatur: gegeben: (S. 17.) "eine unheildare Wunde muß man mit dem Schwerdte abhauen, — S. 50. "Du Nil aber warst zulest das Ende ihrer unermesslichen Beschwerden,

Vltimus restabas immenso Nile labori, labor ist hier die Reise, Flucht und restabas ist obstabas. Doid sagt: Du Nil! hieltest ihre (der Jo) unendlich weite Flucht auf: (namlich indem er ihr den Weg weiter zu kommen abschnitt — S. 55. Ambiguum Protea, "den zweiselhaften Proteus., Goll der deutsche Leser von selbst darauf fallen, wandelbaren, für den gang simulosen ameiselhaften zu lesen? —

In die vielfachen Bedeutungen, und im Deutschen nothwendigen Umschreibungen des Wortes andere, hat sich der Ueb. nicht sinden können, — liceat periturae viribus ignis — Igne perire tuo, clademque auctore leuare. "Warum lässest du mich nicht lieber durch dein Feuer und kommen, und erleichterst mein Unglud durch sei-

nen Urheber,, und G. 620. in der Rede des Ulnf ses wider Ajar. Ille (Agamemnon) potest au-Aore suam desendere causam. "Er kann auch feine Entschließung mit einem großen Urheber vertheibigen,, — Die (G. 70.) in Reimen abgefaßte Grabfchrift Phaetons, wollen wir uns gefallen lassen. — S. 79. — quae (Calliste) reflitit Arcade viso - Et cognoscenti similis fuit - "Die ließ fich merten, baffie ihn tenne,, cognoscenti similis fuit schildert die ganze Stellung ber Barinn; aber wie lagt eine Barinn fich etwas merten? — Ebd. Arcuit Omnipotens pariterque ipsos nesasque sustulit.-"Er schafft sie und alle Möglichkeit kunftiger Beleidigungen ben Seite, Sier mar feine Moglichkeit funfriger Beleidigungen, fondern ein gegenwärtiges Berbrechen; ber Gobn wollte ble Mutter erschießen. Jupiter hinderte es; et nahm sie und mit ihnen das Werbrechen mea.

Mur noch einige Anmerkungen aus dem legten Theile unferer Uebersehung.

S. 556. Qualia succinctis ubi trux infibilat Eurus Murmura pinetis fiunt.

Warum hat der Ueb. das Beywort succinctis, ausgelassen. Es heißt so viel als armatis. Statt der Blätter haben die Fichten mucrones; daher succincta pineta. — S. 569. "Als er aber Les ist der Zwepkampf Uchills mit dem Engnus) bemerkte,

### ins Deutsche übers. von J. S. Saft. 265

bemerkte, daß fein Schilb und helm nicht undurch. dringlich maren., Die Frepheit bie ber S. Ueb. fich bier nimmt, tonnen wir ihm nicht erlauben: parmam gladio, galeamque cauari -- Cernit: heißt: er bemerkt, daß auf bem Schilde und Belme von feinem Chwerbte Beulen eingefchlagen murben; und fo muß es wegen ber folgenben Opposition beißen; et in duro laedi quoque corpore ferrum. — Ebb. Vincla trahit galeae, quae presso subdita mento —, Elidunt fauces, et respiramen iterque — Eripiunt ani-"Darauf zieht er mit Gewalt an ben Banben bes helms, welche unter bem Rinn liegen, bergeftalt, bag er ibm baburch ben Sals gufchnuret, und ber Seele bas Athemholen , sowohl als ben Weg zur Entweichung abichneibet., Bang falich: quae presso s.m. gehort zu elidunt fauces, es ift feine überflußige Beschreibung von vincla galeae. Achilles zieht die Riemen des Helms an, welche fich unter bas Rinn feste anpresfen, ben Hals zuschnüren, und (wie nun?— läßt Dvid die Seele Athem holen? und was wird Achill mit ber armen Geele, Die ihm nicht entmifthen fann , anfangen? - von bem allem bat Ovid fein Wort) ihm die Luft benehmen, Raspiramen und iter animae find Synonymen. In folden lateinisch poetischen Lavtologien muß bie Frenheit ber Ueberfegung gelten; fie ift feine Untreue - 6. 571. foemina natus exat. "von Geburt ein Frauenzimmer war,, - 6. 575. felicem diximus illa -- Conjuge Pirithoum: quod

quod pene fefellimus omen. "Bite preifen alfo ben P. gludlich megen einer fo reizenben Gemablinn, und unfre Muthmaßungen betrugen uns bennahe, Omen ift nicht Muthmaßung, fonbern bona verba dicere, fauere linguis, und hier, bas was gleich vorhergeht : Festaque confusa resonabat regia turba - Ecce canunt Hymenaeum, et ignibus altaria fumant. (Dief giebt unfer Ueb. "bie fenerliche Refibeng bes Königs ersthallete vom Freubengefchren und Berummel bes Bolfes. Die Hochzeitlieber ließen fich boren, und in ben Borbofen flieg ber Dampf bes Wenhrauchs gen Himmel,,) Omen fallere, heißt: Unwahtheit prophezepen, und pene, wie penitus und penissime nicht bennahe, fonbern ganglich. - G. 576. "verfolgt bas Ger statt des Retters mit seinen bermegenen Sanden, vindicis ora protoruis insequitur manibus. Ebb: fignis exstantibus asper - Antiquus crater. "ein alter Becher von erhabner Arbeit, und ber von außen ziemilch rauf und scharf war., Schlechte Runftler! wird ber beutsche Lefer benfen, Die von Poliren nichts mußten; nein, fchlechter Ueberfeger, ber es nicht gemerft bat, wie gewöhnlich Diefer Ausbrud afper fignis, afper fignis exftantibus, afper caelo, benm Ovid das haut ober bas relief ift. Nicht ju gebenten, wie andre Dichter ihn brauchen. 3. E. Horat. Od. 1. 5. v. 6. aspera aequora ventis. — & 583. semiseri (von den Centauren) "halbwilde,, nein! halb Thier. — 6. -627. immunemque aequoris

ins Deutsche übers. von J. S. Saft. 267 quoris Arcton. "ben vom Meere befreyeten Bar...

Unsere leser werden mit uns des Commentirens überdrüßig seyn. Wir wollen, zu unserer Erholung und vielleicht zur Rechtsertigung unsers Dichters, denen die ihn nur übersest lesen können, eine Probe der ovidischen Poesse deutsch geben. Es mas die Rlage der hekuba (oder vielmehr Ovids eigene Trauerrede) über den leichnam der hingerichteten Polyrene seyn. 1. 13. v. 488.

"Hetuba vergießt in ben Umarmungen bes leichnams, ben jest bie große Seele verlaffen batte, bittre Thranen. Die Thranen, welche fle fo oft über ihr land, ihre Kinder und ihren Dann geweint hat, weint sie jest über ihre Tochter, und babet mit benfeiben bie Bunbe. Ruffend ruft fie über bem erblaßten Gesichte; balb schlägt fie an ibre an biefe Schlage fcon gewöhnte Bruft, balb trochnet fie mit ihren grauen Saaren, bas geronnene Blut auf. Wer fann alle bie Rlagen erzählen, bie ibe burchgrabenes herze ausstieß. Da liegst nun anch bu, meine Tochter! (fo fprach fie) noch bu mußteft bie Schmerzen beiner Mutter, (benn mas fam mir jest weiter bevorsteben) vollenden. Go febe ich benn auch beine Bunbe - meine Bunbe. D1 bamit alle Die Meinigen, bie ich verlohren habe, burchaus lauter Ermordete fenn mochten , fo haft auch bu beine Mordmunde. 3ch glaubte bich, als Brauengimmer, vor bem Schwerdte ficher - Aber auch als Frauenzimmer, bift bu durche Schwerdt 77.29ibl. 11125. 11St.

umgekommen. Er, bas Berberben von Troja, ber Morber meiner Rinber, Achilles, ber bir fo viel beiner Bruber, ach! - ber hat auch bich bingerichtet. Als er burch die Pfeile bes Paris und bes Phobus gefallen war, ba fprach ich: Endlich einmat burfen wir ben Achilles nicht mehr fürchten; und noch hatte ich vor ihm gittern follen. Gelbft in ber Gruft mutet noch feine Afche wiber bieß arme Geschlecht; noch fühlen wir ihn, als Feind, im Grabe noch — Fur ben Aeaciben alfo, bin ich eine fofruchtbare Mutter gewesen! — Das Ilium ift gefallen; Die allgemeine Verstorung ift burch biesen großen Fall vollendet; (ware sie boch gewiß vollenbet!) fur mich einzige ift Pergamus noch übrig; mein Jammer geht noch immer fort. 3d, pormale eine fo machtige Roniginn, Gattinn, und Mutter eines fo großen Geschlechts, fo vieler Sohne und Lochter, ich - werbe babin gefchleppt, ferne von meinem lande, verlaffen von allen, weg. geriffen von ben theuren Grabern ber Meinigen --ich ein Beschent fur Penelope! Die wird mich, wenn ich über meiner jugetheilten Arbeit fige, ben ithaifchen Beibern zeigen: Das ift (wird fie fprechen) heftors berühmte Mutter, bas ift Priamus Ge-Du, welche von fo viel verlohrnen Rindern, mir allein übrig, bie Comergen beiner Mutter linderteft, bu mußteft über bem Grabe bes Reindes ein Schlachtopfer werden! ich habe unferm Beinde ein Lobtenopfer gebohren! Bogu bin ich fo eifern noch ba? werauf warte ich? vermunfchtes 26. ter! wohu sparest bu mich noch auf? Grausame Gotter !

### ins Deutsche übers. von 3. S. Gaft. 269

Götter! mozu sparet ihr dies zähe Alter noch auf? gewiß, daß ich noch mehr keichen sehen soll? — Wer hätte es gedacht, daß man den Priamus nach der Zerstörung Trojens glücklich preisen könnte? Gtücklich ist er, weil er starb und dich, meine Tochter, nicht ermordet sieht. Er verlohr erst mit seknem teben sein Reich — Abet man wird dich doch vielleicht, dich eines Königs Tochter, mit einem keichenbegängnisse beehren; und deine keiche in den Gräbern deiner Väter ausbewahren! Nein, so glücklich ist unser Haus nicht. Für Opfer nimm die Thränen deiner Mutter, und eine Handvolk fremden Sandes an.,

Jest wollen wir die Ueberfestung des hrn. S. berfesen, ben der wir uns aller Anmerkungen ente balten.

(S. 643.) "Diese unglückliche Fürstinn und armet den leib ihrer Tochter, nachdem ihre große muthige Seele denselben verlassen hatte. Eben die Thränen, die sie schonso oft ihren Kindern, ihrem Gemahl und dem Vaterlande geweihet hat, opfers sie auch dieser, und läßt sie in ihre Wunden rinnen. Sie kusset zum öftern ihren Mund als eine betrübte Mutter, und schlägt mit Wehflagen an die Vrust, die leider! solcher Schläge mehr als zu gewohnt ist. Endsich aber, nachdem sie ihr graues Houpthaar mit dem Blute ihrer Tochter ganz besudelt, und taussend Ihränen vergossen hat, solässet, unter vielen andern, auch solgende Klagen hören: So bist du deun nun endlich auch dahm, sprickt sie, geliebte

Tochter! und verurfachst durch beinen Tob beinee ungludfeligen Mutter bie letten Schmerzen , indem nichts mehr vorhanden ift, welches biefelbigen noch vervielfältigen fonnte! Go muß ich benn auch bich erblaßt vor mir liegen feben, und in beinen Bunben Die meinigen fuhlen? Auch du haft nicht konnen ohne Bunben fterben , und haft burche Schmerbt umfommen muffen; bamit ich ja feinen ber Meinis gen anders als burth Mord und Blutvergießen verlieren möchte; ohngeachtet ich glaubte, daß bu als Frauengimmer vor bem Schwerdte ficher fenn murbeft! Derfelbe Achilles, ber Zerftorer von Eroja, und Rauber meiner Rinder, welcher fo viele beiner Brus bet ermordet bat, bat endlich noch bich muffen ermorben, ba ich es am wenigsten vermuthete. Ach! viefer schreckliche Geinb (wer hatte es benten follen? Da er von den Pfeilen bes Paris und bes Phobus ju Boben gestreckt ward; ba ich am ficherften gu fenn glaubte, und fprach : Dun ift Achilles wenigftens nicht mehr ju fürchten ) war damals am meis ften gu fürchten. Noch jest, ba er schon Afche und Staub ift, wutet er wiber mein Geschlecht. Roch im Grabe muffen wir ihn als einen unerbitelichen Reind empfinden, und ich bin nur barum eine fruche bare Mutter gewesen, bamit ich ben Meaciben Schlachtopfer jur Belt brachte. Das große Blium ift gefallen, und bas allgemeine Unglut bat fich burch ein hartes Schicffal geenbiget. Nur mich ist Troja, mit allem feinen Unglitch noch porhanden , - und meine Schmerzen haben noch ihren völligen lauf. Ich Unglückfelige, Die vor kurgem

#### ind Deutsche übers. von J. S. Saft. 271

noch eine machtige Roniginn, eine fruchtbare Mute ter eines anfehnlichen Geschlechts, reich an Göhnen, Löchtern, Schwiegertochtern, und eine fonigliche Samilie war, muß mich jest als eine Werbannete, armfelig, und von ben Grabern ber Meinigen getrennet, babin schleppen laffen, bamit ich eine Sflavinn ber Penelope fen, und fie mich, wenn ich an bem Rocken fige und fpinne, ben Damen von Ithaca zeige, und spreche: Dies ist die beruhmte Mutter bes heftors! bies ift bie Gemablinn bes Priamus! Und endlich haft auch bu, geliebte Tochter! bie mich nach fo vielem Berlufte, jest ben meis ner mutterlichen Betrübnif allein noch hatte troften tonnen, einem im Grabe liegenbem Feinbe jum Berfohnopfer bienen muffen, und ich habe an bir eis nem Feinde ein Tobtenopfer gur Belt gebracht. Ach wozu muß ich Gifenharte benn euch alle noch überleben? ober worauf warte ich noch in Dieser Belt? Boju bat mein beweinensmurbiges Alter mich aufgehoben, und wozu verschonet, ihr grausamen Gotter! bas gabe leben einer alten Frau? 3ft es etwa dazu, damit ich noch neue leichen sebe? Wer follte es glauben, bag man ben Priamus noch merbe gludlich preisen konnen, nach ber Berfterung von Eroja? und unterbeffen ift er burch feinen Cob mebe als ju glucklich. Denn er fiehet nicht, wie ich, geliebte Lochter! beinen Untergang ; und befchließt fein leben zugleich mit feiner Regierung. Won bir glaubte ich wenigstens, man murbe bich als eines Ronigs Tochter, foniglich zur Erbe bestatten, und beinen leichnam in ben Begrabniffen beiner Borfabe ren bensesen. Aber nein, ich irre mich, ein solches Gluck, ist die und meinem Hause zu groß, und du wirst von deiner Mutter nichts weiter als Thrannen, und eine Handpoll Sandes zu gewarten har ben.

Es follte boch wohl jedem Ueberseger ein langst ausgemachtes Geses senn, das Sole und Rührende des Tons in seinem Original, in seiner Sprache zu zeigen und fühlbar zu machen? Aber was sest dieß voraus? Unstreitig Bekanntschaft mit der Sprache seines Autors, und der alten Litteratur? zum wenigsten und durchaus die Bemühung, sich von dem rechten Wortverstande des Tertes belehren zu lassen. Soll man es dem Ueberst verzeihen, der nach so steinstud, Wirmann, Farnabitts, sich hin und wieder so sehr unwissend in der katinität, die sie lehren, zeigt?— doch genug von der Uebersesung; noch ein Wort von den Anmerkungen.

Der Dr. S. hat die allegorischen Erklärungen der Jabeln, die man zu machen gewohnt ist, kurz zusammengezogen; er hat Ovids verkürzte Erzählungen ergänzt, und seinen tesern vollständig geltefert. Denen, welche zur Befriedigung ihrer Wissebegierde die Mythologie lesen, wird hiermit ganz wohl gedient seyn. Auch die Schüler der Malerand Vildhauerkunste sinden hier einen guten Anfang zur historischen Kenntniß der Mythologie. So ist z. E. die Geschichte der trojanischen Helden recht gut gesammlet.

In ben allegorischen Erflarungen icheint uns ber S. S. (vielleicht nach Banier) bem fremen Bis, Bahricheinlichkeiten ju bichten, ju viel einzuraumen. Er ift auch zuweilen gar ju forgfaltig, feinen Lefern bas Bunberbare und Auferorbentliche begreiflich zu machen, und in lauter alls tägliche und moberne Sachen gu verwandeln. bat in feinen Anmerkungen Marquifinnen, Bergoginnen, Frauleins, Sofcavallers. Orpheus ift auf dem Schiffe Argus, Capellmeister u. f. w. Tages ber erfte hetrurische Bahrfager (im 15. B.) mag aus einem fchlechten Bauerknaben ein berubmter Mann geworden fenn, wie aus einem Perretti ein Sirtus 5., Die (S. 635.) über ben Trof bes Ajar, wiber ble Erinnerung feines Baters ben Benftand ber Gotter ju fuchen, angebrachte Belefenheit ( etwa aus ben Gesprächen im Reiche ber Tooten) von dem deutschen Fursten "der ben ber Belagerung von St. fprach: Großer Gott, ftebe mir nur bies mal ben. Ich komme ja nur so fels ten zu bir, - - murben wir bem Brn. G. gefchenft haben. Die Erflarung ber möglichen Babricheinlichkeit in ben poetischen Fabeln, ift, wenn es nicht barauf ankommt, bie allererften Spuren ber Befchichte zu fuchen, und wenn fie nut bloffe Hebung bes Diges im Errathen ift, nicht bie Sauptfache in der Mythologie. Nüglicher und nothwenbiger mare ber Dienst bes Berausgebers ber Berwandlungen, für angehende Runftler gewefen, wenn er ihnen zur Bekanntschaft mit ber mythologischen Bilberfunft bes Alterthums einige Anleitung gegeben

ben batte. Schon febr frube ahmten bie Runftler in Ctatuen, Marmorn, Gemmen und Mungen bismes len die Erzählungen und Befchreibungen ber Dichter nach; und feitbem haben biefe Berte ber Runft ben Dichtern zu ihren Erfindungen gedienet. Runfte haben einander gegenfeitig geholfen. Philostratus Imagines erinnern uns baran) wie gewöhnlich es ben ben Auslegern ber alten Autoren war, aus den aufbehaltenen Muftern ber Bildhauerkunft und Mahleren, Die Dichter gu erflaren, und binwiederum aus ben Dichtern über Diefe Runfte Rritifen zu machen. Bu unfern Zeiten haben es bie guten herausgeber ber Autoren eben fo menig vergeffen; und wie viel liege bem Runftler, ber aus ber Minthologie arbeiten foll, an der Biffenschaft ber alten Allegorie, und ber Renntnig bes wahren Schonen und bes guten Geschmads in ben Erfindungen und Figuren, aus ben Statuen, Marmorn und Gemmen ? Und, jeder andere Stubierende, wird ohne fie seine Autoren nur halb verfteben. Doch wozu follen wir von einer Sache fo viel fagen, bie feit fo langer Beit fo allgemein guge-Randen und befannt ift, und bie faft ein lieblingsfludium unfer Jahrhunderts ist? Blog bies wollem wir (wie wohl jest zu fpet) bem . . G. gemuthen, bag er zu feinen Anmerfungen, nur in bem Montfauconschen Werte, die bebin geborenben An-' tiquen gefucht hatte; er murbe fich mit ihnen allenfalls haben behelfen tonnen.

. **823** ··

Grundsche ber Eritik, in drey Theilen, von Heinrich Home. Aus dem Englischen übersett. Oritter Theil. Leipzig, in der Ondischen Handlung, 1766, (489. S.)

ir haben, ben unserer Anzeige ber verigen Theile biefes vortrefflichen Buchs in ber Bibliothet ber iconen Biffenichaften, genug zu feinem lobe gefagt, als baß wir ben Antunbigung bes britten Theils uns lange baben, aufzuhalten nothig haben. Wenn biefer vielleicht manchen nicht fo unterhaltenb, als die erften fcheinen, fo muß man bedenten, bag jum Theit bie Materien. g. E. von Figuren, weniger wichtig find. trifft inzwischen auch in ihnen immer ein gleiche Grundlichkeit an. Diefe Grundfaße find aus ber lautersten Quelle, nehmlich aus ber Natur des Menfchen hergeleitet, und man fann ficher behaupten, baß por ibm menige fo tief geschöpfet haben. Ein Blud fur uns , bog bie Ueberfegung einem Manne in die Bande gefallen ift, der alle die Eigenschaften besigt, die wir von bem Ueberfeger eines folden Buche munichen konnten: Sprachen, Philofophie, Gelehrsamfeit, feine Empfindung und ein richtiger Geschmack. Wie angenehm muß es uns fepn, bog uns eben biefer Heberfeger auch bie Grund. fage faße ber Moral von eben dem englischen Verfasser verspricht, ein Buch, das mit dem vorhergehenden in einer nicht geringen Verhältniß steht, und in seiner Art eben so vortrefflich ist. Wir wollen uns nicht länger daben aufhalten, sondern sogleich den Innhalt des gegenwärtigen Theils anzeigen.

Der Verf. fommt im 19ten Rapitel auf Die Bergleichungen. Diese werden entweder fur den Berftand, ober fur bas Berg gebraucht: für jenen ift ihr Endamed, ju unterrichten, für biefen, ju ergogen. Im lettern Falle konnen fie verfchiebene Arten von Wergnugen burch verschiebne Mittel mirten. Erftlich, wenn sie zwen Dinge in einer ungewöhnlichen Aehnlichkeit, ober in einem ungewöhnlichen Contraft zeigen : zwentens, wenn fie einen Gegenftand in fein ftarfftes licht ftellen: brittens, wenn fie einen Gegenstand mit andern vergleichen, bie angenehm find; viertens, wenn fie ben Gegenftand erheben: und funftens, wenn fie ihn erniebrigen. Der Verfaffer erlautert biefes burch bie ausgesuchteften Benspiele: vorher aber schickt er folgende allgemeine Uns merfungen voran. Der Begenftand eines Sinnes fann nicht mit bem Gegenstande eines andern verglichen Der beste Worrath von Vergleichungen, liegt in ben Wegenstanben bes Befichts, weil Die Ibeen von fichtbaren Gegenstanden lebhafter, als von ben Gegenständen eines andern Sinnes find -Wenn ein Wolf einmal auf die schönen Kunfte aufmerksam wird, mithin auch die Schonheiten ber Sprache entbeckt, fo werben bie Gleichniffe burch die Wirkung ber Neuheit über alle Schranken getrieben:

277

trieben: beswegen finbet man in ben alteften Does fien einer jeben Ration Metaphern und Bleichniffe, bie auf bie fcwachsten und entferntesten Aehnlichfeiten fich grunden - fo bald mit ber Neuheit bie Anmuth verfchwunden, fo fallen fie in Berachtung, und ber feinere Geschmad lagt nur Bleichniffe von ber ftartften Art gu. - Dinge von berfelben Art gu einem Bleichniffe gu brauchen, ober Dinge von verschiednen Arten in Contraft zu fegen, thut feine gute Wirfung, eben fo wenig, als abstratte Borte nie ber Gegenstand einer Vergleichung feyn fonnen, wenn fie nicht personificiret werben. - Um elnen vollständigen Begriff von Bergleichungen gu haben, muß man die gemeinen und gewöhnlichen, wo 3. E. ein Lapferer mit einem lowen verglichen wirb, bon benen unterscheiben; bie feiner und entfernter find, wo zwen Dinge, die nichts ahnliches ober entgegengefestes in fich felbft haben, in Unfehung ibrer Wirfungen mit einander verglichen werben. -

Der Verf. zeigt nun die Mittel in besondern Fällen an, durch welche die Vergleichung ergößen kann: er führt also 1) Benspiele an, wo die Vergleichung durch die Vorstellung irgend einer unbekannten Tehnlichkeit oder eines unbekannten Contrastes angenehm wird. 2) Benspiele von Vergleichungen, die einen Gegenstand in ein helleres Licht stellen — Milton hat ein eignes Talent, den Hauptgegenstand zu verschönern, indem er ihn mie angenehmen Gegenständen verbindet, welches ein drittes Mittel der Vergleichung ist; —

Die Vergleichungen, welche vergrößern obet erheben, wirken ftarker auf uns, als alle die and bern, — Aus bem bekannten bes lukan: Die Götter schützen die Sieger, aber Cato die be siegten, zeigt ber Verf. daß ber Contrast eben so wohl, als die Achnlichkeit, das Große und Erhabene in einer Vergleichung hervorbringen könne. — Die Vergleichungen ber letten Art sind diejenigen, die einen verhaßten ober unangenehmen Gegenstand verkleinern ober erniedrigern.

. Ein schwerer Puntt ben biefer Materie if, Regeln zu geben, welche bestimmen fonnen, wenn eine Bergleichung schicklich, ober unschicklich ift, unter welchen Umständen sie barf vorgebracht, und unter welchen fie muß weggelaffen werben: bieß unternimmt numehro ber Verf., indem er zeigt, baß wenn irgend eine belebende leibenschaft, sie mag ergogend oder verdruglich fenn, der Einbildungsfraft einmal ben Schwung gegeben, wir in biefem Bustande zu jeder Art von figurlichem Ausbruck, und besonders zu Vergleichungen, wunderbar aufgelegt find. 3m Raltfinne und in ber Belaffenheit, ingleichen, wenn einen Menfchen Gorgen befdweren, ober wenn er von einem wichtigen Unternehmen voll ift, ift er felten baju geneigt. - Es werben Bepfpiele von Schicklichen und unschicklichen Gleichniffen angeführet. -- Eingewurzelte Betrubniß, tiefer Rummer, Schreden, Bemiffensangft, Bergwei. flung, alle bie traurig entfeelenden Leibenfchaften, finb, bielleicht nicht aller figurlichen Sprache überhaupt, aber ohne Zweifel ber Fenerlichkeit und bem Beprånge

jeginge ber Bergleichung ganglich juwiber. Aber auch wenn eine Bergleichung am rechten Orte angebracht wird, ift fie beswegen nicht immer ohne Rebler, Go ift nichts fehlerhafter, als 1) wenn man eine zu fchwache Bergleichung anftelle. Gine ent fernte Aehnlichkeit ober ein weit von einander fiebender Contraft, ermudet bie Seele burch feine Dunfelheit, ftatt fle ju ergogen. 2) Bo bas Gubieft erhaben ift, muß ber Scribent nie ein Bleichnif auf ein niedriges Bild bauen, welches allemal unausbleiblich bas hauptsubjekt erniedriget : ber entgegengefeste Fehler ift, wenn man einen erhabenen und großen Gegenstand jum Gleichniffe mable, baß et gat feine Verhaltniffe mit bem Sauptgegenftanbe bat. 3) Bird fich ein belifater Scribent buten, feine Gleichniffe von Bilbern gu gieben, bie efelhaft, haflich, ober mertlich imangenehm find. 4) Die fehlerhaftefte Wergleichung ift, bie blos auf die Worte nicht auf ben Bebanten fich grundet. Solcher unachter Wig ift vortrefflich in Burlesten, aber unter ber Burbe eines ernsthaften Bebichts: Dieß führt ben Berf. auf bie Beobachtung, daß es eine Gattung von Gleichniffen giebt, beren Endamed ift, luftigfeit ju erregen.

S

4

į

Es folgt bas 20ste Rapitel von Figuren. Der Verfasser schränket sich blos auf die Figuren ein, die die wichtigsten sind, und von seinen erklärten Grundsähen abhängen. Er macht den Anfang mit der Prosopopoie, oder der Personisication. Unbestebte Dinge in empfindende Wesen zu verwandeln,

ist eine so kubne Figur, baß sie unter sehr eignen Umftanben, wie man fich vorstellen follte, vorgebracht werden mußte, wenn fie ben lefer verblenden foll. Gleichwohl bedient man fich in ber Sprache ber Poesie einer Menge von Ausbrucken, bie man auch ohne Vorbereitung gebraucht: 3. E. Durftiger Boben, hungriger Rirchhof, wutender Pfeil. Er untersucht also, welche Wirkung sie haben, wenn Diefe Eigenschaften empfindender Wefen unbelebten Dingen bengelegt werden. ---Die Seele ist daju geneigt, wenn biefe gewaltsame handlung ju Befriedigung einer Leibenschaft nothig Rlagende leidenschaften find auferft nach luft begierig: und ein Gelbstgesprach erfullt gemeiniglich bies Berlangen. Aber wenn eine folche Leidenschaft gur außerften Starte gelangt, fo ift fie burch nichte, als durch die Sympathie anderer zu befriedigen, und kann sie biefen Erost sich nicht auf eine naturliche Beife verschaffen, so wird fie felbst unbelebte Dinge in sympathisirende Wefen verwanteln. In den bunkelften Zeiten und entfernteften Lanbern finden fich foldze Personificationen; ein sichrer Beweis, daß biefe Figur naturlich ift: Gie ift bisweilen fo vollständig, daß fie eine wirkliche Ueberzeugung, obgleich nur auf einen Augenblick, von einem Leben und einer-Borftellungsfraft ber Gegenstanbe voraussehet: bisweilen aber ift fie eine bloße Figur ber beschreibenden Poefie, wenn ein unbelebter Begenstand als ein empfindendes Wefen eingeführt wird. Mus biefem Grunde, theilt er fie in die pafionirte und in die beschreibende Personification. Diefe Bi-

### von Heinrich Home. Dritter Theil. 281

gur erscheint sehr oft in Miltons Allegro und Penkerolo. Auch abstrakte Worte werden in Werken, die an die Einbildungskraft gerichtet sind, oft personissiciret: diese Personissication gründet sich bloß auf die Einbildung, nicht auf die Ueberzeugung. Der Werf. dringt noch tieser: er zeiget, daß die Ausdrücke durstiger Boden, wütender Pfeil nicht wahre Personissicationen sind, sondern heimliche Wergleichungen, durch die der Ausdruck mehr Stärke oder Erhabenheit bekömmt. Endlich bestimmt er dieser Figur ihr eigenthümliches Gebiete, indem er zeiget, welche Fälle sie annehmen, und welche sie nicht annehmen.

Die Regeln sind kurzlich folgende: Die nies berschlagenden Leidenschaften sind zu pasionirten Personisicationen nicht geschickt. Diese mussen genau in den Gränzen ihres Endzwecks gehalten, und sehr vorsichtig gebraucht werden: die Personisicationen eines niedrigen Gegenstandes sind lächerlich: es ist allezeit eine Vorbereitung nötzig, um die Geele vorher in Bewegung zu bringen, denn die Einbildungskraft hält ihren Benstand zurück, wenn sie wenigstens nicht erregt worden. Aus diesem Grunde wird Thomson getabelt, der jede Jahrszeit; ohne die geringste Vorbereitung als ein empsindens des Wesen erscheinen läßt. Die beschreibende Personisication darf nie weiter getrieben werden, als so weit sie dienen kann, das Subjett zu beleben.

Die Apostrophe: Wenn wir eine klagende Leibenschaft zu befriedigen, einen unbelebten Gegenstand auf einen Augenblick beleben können, so ist es nicht

nicht ichmet, ein empfindenbes Wefen, bas abmefend ift, uns auf einen Augenblick als gegenwärtig vorzustellen. Diese Figur erfordert, wie alle die anbern, eine Bewegung der Seele. In ber fimpeln Erzählung alfo thut fie feine gute Wirfung. Die Inperbel hat eben diefen Brund. Ein Begenftand, ber in Unfehung feines Umfangs außeror-Dentlich, entweder febr groß ober febr flein in feiner Art ift, fest uns in Erstaunen: und biefe Bemes gung, bie gleich allen anbern Bewegungen ber Seele nach ihrer Befriedigung ftrebt, bringt uns einen Augenblick bie Borftellung auf, baf ber Begenstand größer ober fleiner ift, als er wirklich ift: und eben biefelbe Wirkung folgt aus dem figurlich Großen oder Rleinen. — Ein Scribent ift meis ftens glucklicher , wenn er burch die Hyperbel vergrößert, als wenn er verfleinert. - Ein Sauptfehler ifts, biefe Figur in die Befchreibung einer gewöhnlichen Sache ober Begebenheit ju bringen. Der Zon einer niederschlagenden leidenschaft fimmt nicht bagu. Ferner muß ber Scribent feinen lefer beständig vor Augen haben, und nie einen Ausbruck magen, ehe ber lefer Feuer gefangen und vorbereitet ift. - Genau bestimmte Grangen biefer Bigur angugeben, ift fchmer, wo nicht unmöglich. Endlich muß eine Syperbel, nachdem fie unter allen Bortheil angebracht worden, in fo wenig Borten, als möglich ift eingeschlossen werben.

Der Verf. kömmt nun auf die Figuren, wo die Mittel oder das Werkzeug für die hanbelnde beinde Person genommen wird — Ferner, die ben Gegenständen, welche in Verhaltnissen stehen, die Eigenschaften des einen dem aus dern mittheilt. So sagt man schwindliches User, fröhlicher Wein, kuhne User ze. Er untersucht den Geund dazu, und giebt eine Liste von den verzschiedenen Verhaltnissen, welche diese Figur veranlassen können. Ohne die Bepfpiele würden sie unverständlich senn, wir mussen sie also übergeben.

Non der Metapher und Allegorie. Die eefte wird als eine Wirkung der Einbildungstraft beschrieben, die fich ein Ding unter dem Bilbe ela nes andern vorftellt: fie ift vom Gleichniffe nur in ber Grem, nicht im Wefen verschieden. In jenem merben die zwen verfthiebenen Subjefte sowohl im Ausbrucke als in Gebanten abgehandelt erhalten : in Der Metapher aber, nur in Gebanten, nicht im-Ausbrucke. — Die Allegorie erfobert keine Wies long der Ginbildungsfraft, sie stellt nicht ein Ding under bem Bilbe eines andern vor : fie entfteht, menn man ein Gubieft mablet, in welchem fich Cie. cenfchaften ober Umftande finden, Die ben Gigenfinften ober timftanden des Bauptsubjefts abnlich find, und wenn man bas erftere fo befchreibt, baf es bas lettere varftellt. Gie ift in jeber Abficht ber biereginphischen Dableren abnlich, mit bem eingigen Unterfchiebe, bag fie ftatt ber Farben Borte braucht. Die Regeln, unter benen bie Metanber und bie Allegorie fteht, find von gwo Arten ! bie ben der erften Art betreffen bie Einrichtung Diefer 17. Bibl. HI B. 2 Gt. Sigu.

Riguren, und bestimmen, welche richtig und melthe unrichtig find. Die von ber andern Art betreffen ihren Plag: fie zeigen, wo fie schicklich', und wo sie unschicklich, wo sie wohl oder ubel angebracht Go vortrefflich biefes hier ausgeführt wirb, sind. fo verbieten es boch bie Grangen eines Auszugs, bem Berf. barinnen zufolgen, zumal ba bie meiften Regeln nicht unbekannt find. Rur eine Bemerfung, die die Allegorie betrifft, muffen wir anfuh-Nichts giebt mehr Vergnugen als biefe Fig ren. gur, tenn bas vorftellende Subjeft in allen feinen Umftanben mit bemjenigen, bas vorgeftellet wirb, analogifch ift. Aber man trifft felten eine fo gluckliche Bahl; die Unalogie ist meistens so schwach und bun-Fel, daß fie mehr verwirrt, als ergest. Mableren ist die Allegorie noch schwerer, als in ber Poefie: benn jene fann nur folche Aebnlichfeiten zeis gen, die ins Auge fallen, ba biefe weit mehr Mittel hat, die Aehnlichkeit zu zeigen. — Der Berfaffer unterscheibet von ber Metapher und Allegorie noch die Rigur ber Rede, wo weber eine Fileion ber Ginbilbungsfraft gebraucht, noch ein vorftellenbes Subjett eingeführet wird: fie betrifft bles but Mugbruck, nicht ben Bebanken : fie braucht ein Wort in einem andern Berftanbe, als bem, ber ihr eigen ift. Go wird die Jugend figurlich ber Morgen bes lebens genennet. Der Berf. bemubt fich bie wichtigften Schonheiten und Borguge biefer Figur ber Rebe ju entwickeln, und legt bem lefer ebenfalls ein Berzeichniß ber verfd)iebenat

bon Heinrich home. Dritter Theil. 285

schiedenen Verhaltnisse vor, auf welche bie Figus ven der Rede sich gemeiniglich grunden.

Die Fortsetzung folgt fünftig.



#### VI.

Choix de Poésies Allemandes, par M. Huber, Auch Deutsche können sich auf den Parnassus schwingen. Bodmer. Tom. I II. III. IV. à Paris, chez Humblor, Libraire 1766.

em bie Ehre feines Baterlanbes ben auswartigen gefitteten Nationen lieb ift, ber muß gewiß über Diefe Sammlung bes von uns ichen fo oft gepriefenen herrn hubers eine mahre Freude haben. Es find noch nicht feche gehn Jahr, fagt er in feiner Borrede, baf bie beutfde Dichtfunft in Frankreich ganglich unbekannt war, und man bavon nur mit. Verachtung fprach: aber, fâhrt er fort: dès que les Poésies de Mr. de Haller eurent parû, on en conçut l'idés la plus avantageuse, & on revint de l'injuste prévention que les Allemands n'étoient pas capables d'enfanter des Ouvrages d'imagination. Depuis ce tems quelques autres traduchions, & sur tout celles qui ontû par dans le Journal étranger, ont beaucoup contris bué 2 2

Mué à répandre le goût de nôtre littérature Aujourd'hui les meilleurs esprits semblent faire une attention singuliere à nos Poètes & ils leur donnent le plus bel éloge que les Poètes puissent recevoir: celui de Peintres de la Noture. Ein jeder unter uns weiß, daß Berr Suber felbft ju biefem vortheilhaften Urtheile bas meifte bengetragen bat. Prenlich mußte es auch ein Ueberfeger, wie er, fenn, ber ben Beift benber Spradjen vollfommen fannte, ber Benie und Gefchmad, und eine unermudete Gebuld befaß, Die unglaublichen Schwierigfeiten zu überminden. Unfere Sprachmeifter, Die in Deutschland mit Ueberfegungen bismeilen bervorgetreten, batten es frenlich nicht gefonnt : aber mancher beutsche Ucberfeder wird fich auch berglith wimbern, wenn er borf. wie viel Jahre St. Huber barauf verwandt , daß, ebe er fie noch ber Preffe übergeben, fie eines Louffeint, Diberot, Thomas, Abe Arnaud und ander ter wißigen Manner Urtheifen unterworfen worden. Die Sprachen find felbst in Absicht auf eine Uebere khung so verschieben , daß man niemals von ber Leichtiafeit ber einen auf bie andere, jumal ben pos tischen Uebersebungen schließen barf: da die franzie fifche Sprache mehr, als irgend eine bet lebenden , in bie einen Grangen gewisset feftgesetzer Regeln eingefibrantt ift, und ohne Berlegung berfeibigen lange nicht mit bem metapherischen Ausbrucke, mie Berfehung ber Wetter, mit ben Binbungen imb Wendung ber Petioden, fo tahn als die unfrige um-

geben barf; fo fallt es in bie Mugen, wie Alimet

es ift, einer in diesem Puntte so belifaten Nation Ueberfehungen aus unfern nordischen Sprachen vorgulegen , wenn fie ihren Bepfall erhalten follen. Doch aus eben biesem Grunde verbient Dr. Dus ber befto mehr Ruhm. Ein noch größerer aber gebuhret ibm in Ansehung ber Bahl, ba wir über Den Beschmad unserer Dichter felbst nicht allezeit eimig find, und ber Schweiger ben Berliner, Leipzis ger , Roppenhagner vom Parnaffe stößt, ber wie ber eben foviel Recht ju haben glaube, ibm ben Buwitt bagu zu verfagen. Bas wurde Paris von uns gebacht haben, wenn sich Hr. Huber hatte eine fallen laffen, ihm ben herrmann, wie es uns in England gegangen ift, ober eine Gunbfluth, ober einen Julius Cafar fatt Befiners Ibplien ober ben Lob Abels vorzulegen? Es kommt viel auf ben erften Einberich an, den man ben einer Mation macht, und wenn die Spanier ben Mericanern querft ohne Pferbe und dem Donner der Feuerröhre erschienen maren, fo murbe man fie fchwerlich für Botter gehalten haben: fammt ja alsbenn was elendes hinter breinsum Berfchein, fo folgt baraus weiter nichts, als baff 88 auch Menfchen giebt, ober, baß wenn wir Rlopftoche haben, auch wir unfere Cotins und Prabons baben. Die Dichter, bie Dr. huber fich gewählet, find bie Dageborne, Bellerte, Uge, Rleifte, Ras luffinge, Bleime, Schlegel, lichtwehre, Wielande, Roste und andre, beren Werte ber mete Befchmack bereits geftempelt bat. viele Stude burch bie Ueberfebung verlohren haben, (und wie fannman es anders vermueben. da schon Die

bie ganze Harmonie des Verses ein mehr als zu wichtiger Versuft ist, und manches kleine Lied, mancher Gedanke durch die Art der Wendung und die Leichtigkeit der Versissication erst ihren Werth bekömmt) so haben doch auch verschiedne baben ges wonnen.

Br. Huber hat noch mehr gethan. Frangofen mit ber Gefchichte ber Dichtfunft unter ben Deutschen noch befannter zu machen, bat er einen Discours preliminaire sur l'histoire de la Poésse Allemande vorgesest, in welchem er thre verschiednen Epodien bestimmt, und eine furge, boch binlangliche Machricht bavon giebt. es nicht uns jur Befchamung gereichen, bag ein Mann, ber in gemiffer maßen ein Frembling und bennahe in Fanfreich naturalifiret ift, uns barinnen guvorkommt? Edon langft bat, wo wir uns nicht irren ; ber Prof. Gottsched eine Gofchichte ber beutschen Poesie bersprochen, und es mare wohl zu munfchen, baf er vor feinem Ableben noch Damit ju Stanbe modite getonimen fenn. ben vieljahrigen Bemuhimgen, Die er barauf werwandt , tonnte man nichts anders, als viel que tind intereffante Machrichten von ihm erwarten , Die einem andern Mann zu einer vollständigen Befchichte ber beutschen Poeffe Materie gn bie Sand geben tonnten. Doch mieber auf Dr Subern. Er theilte biefe Gefchichte in vier Perioden : bie erfte begreift bie Zeit bar alten Deutschen, Barben: Die groepte ber Minnefinger ihre, ober bet Dichter, die im igeen Jahrhunderte unter der Regierung

gierung ber schwäbischen Rapser blubten : bie zee rechnet er vom Opig an, bem Bieberherfteller ber mabren Dichekunft, ber ben Rythmus in ber Berfification eingeführet: und die 4te und leste endlich Die Zeit von Sallern, und worunter biejenigen Dichter geboren, die feit 40 Jahren erschienen finb. Bon ben gang alten Barben, ift uns außerbem, mas Lacitus bavon melbet, wenig befannt. Ded fonnen bie Ueberbleibsel ber alten Scandinavier , bie bem allgemeinen Ruin noch entgangen, uns eis ne 3bee bavon geben. Die Bebichte ber Ctal. ben, die von einigen gelehrten Danen aufbehalten worden, und die ichonen Heberbleibfel ber berfifchen Poefie, Die vor einiger Zeit in london jum Borfchein gekommen find, zeigen, baß Tapferteit und Rriegstugenben, ber Sauptinnhalt ihrer Befange Der Raifer Rarl ber Große hatte eine gemefen. Sammlung ber Befange unfrer alten Barben veranftaltet, Die aber vermoge eines Teftaments, in bem er verordnet hatte, bag fie verfauft und bas Geld unter bie Armen vertheilet murbe, wieder gerstreuet worden. Albert Rrang, ber ju Unfange bes ibten Jahrhunderts lebte, fagt inzwischen, baß ihmbie alten beutschen Gebichte ben seiner Geschichte ber Gadfen und Banbalen viele Dienfte geleiftet, so wie auch Johann Aventin foldes von feinen Scherischen Unnalen fagt. Die alteften, die uns ibrig geblieben, find unstreitig Otfriede, eines . Benedictiners des Rlofters Biffembourg in Elfaß fe ne, ber gegen bas Ende bes gten Jahrhunderts lebte. Er bat pon ben 4. Evangelisten eine Ueberfegung

## 290 Choix de Poésies Allemandes,

seinng in Berfen geschrieben; biese hat Flacins Allpricus entbedt, und es ist unstreitig das alteste Buch, bas wir in deutscher Sprache haben.

Es folget bie Zeit ber Minnefinger, ober ber liebesfänger, die unter ben Raifern bes fchma. bischen Sauses blubten, und eben bas, was bie Troubabours in Frankreich , maren , eine Beic, bie ber Dichtfunst sehr gunftig schien. Der Minnefinger maren an ber Zahl 140. unter ihnen maren Raifer, Ronige, Bergoge, Grafen, Baronen unb Eble, die alle im 13ten Jahrhunderte lebten. bat ihre Berte fonft nur aus einigen Fragmenten gekannt, bie Golbaft und Scherzius im vorigen Jahrhunderte befannt gemacht, bis man erfuhr, baß sich eine vollständige Sanbschrift ber Minnefinger, auf ber fonigl. frangofffchen Bibliothet in Daris befande. Dr. Pr. Boditer, nachdem er bom Den, be Maurepas bies Manufcript erhalten, bat fich nicht wenig um bie Beschichte ber beutschen Dichtkunft verdient gemacht, baß er fie burch eine Ausgabe bem Untergange entriffen.

Mit bem tragischen Tobe bes jungen Convad, bes letten Zweiges aus dem schwäbischen Stutume, wurde die Dichtkunst vernachtäsiger und der Mahme ber Minnesinger verstel in Bregessenheit. Sie versiel in die Hande des Pabels: under dem Andemen der Meisterlänger emstenden gange Genielle schaften von Presen, die von den Kaisene die Meinete ven Privilegien ethielten. So etwad diese Neimer waren, erhob sieh doch zu Unsange des taten Idit.

hunderes ein gewiffer Hugo von Erimberg, bem es nicht gang an Genie fehlte; er fchrieb ein fatyrifch moratifches Gebicht, ber Renner, worinnen er bie laster ziemlich freymuthig angriff, ohne felbst ber Beiftlichen zu fchonen. Rach ihm zeigte Cebafilan Braudt und Johann Fischart, die zu Enbe des isten und Anfange des isten Jahrhunderts lebten , und bende Dofteres ber Rechte in Strafburg waren, die meiften Talente. Brandt fchrieb bas befannte Marrenfchiff: eben berfelbe gab ein Go bicht, über ble Befihribenheit beraus, von bem ein ga wiffer Frendunt aus bem 13ten Jahrhunderte Bris faffer war. Bon Sifchart bat man ein Bebicht, bas gludtiche Schiff, bas in einem Lage von Burich nach Strafburg fuhr. Man bat auch ein Bebicht von ibm, bie Bishjagt und eine Ueberfegung von bem Pantagruel bes Rabelais, ber mit ihm zu einer Beit ·lebte.

Mit weit wemiger Senie als dieser, erward Melstyior Pfingling einen weit größern Ruhm durch seinen Shevierdant, den er zu Ehren Markmillan des Exisen schried, und Karln dem Fünften vor seiner Wast zum Neiche zueignete. In eben diesem Iahrlinkente erschienen verstissedene satyrische Germaldenker die Sitten dieser Zeit, als Neirricke der Fusis, sin altes Gedicke, das in niederstichspieher Posische Heinrich Artmar versertigte, und Wie, Battkann bekamt machte, und der Frosch-im andster von Gabriel Rollenhagen. Es folgee Nath Guilden zu eben der Zeit D. Luther, ver Sehr

fefe rief bertrug, der deutschen Sprache und Dicht. funfi eine nene Bestalt ju geben. Geine Ueberfefung der Bibel, figt der Berf. hat eine Kunge und Richtigfeit, und eine naife Zierlichfeit, bie man vor ion nicht-fannte. Parmi ses Cantiques, fabrt er fert: ils'en trouvent qui décelent un genie vraiment Portique; la verification est beaucoup plus couianteque celle des Poètes ses contemporains & même il avoit l'oreille si délicate, que souvent dans plusieurs strophes de fuite, il observoit naturellement le rhythane, introduit long-tems après par Opitz. Es wore ju wünschen gewesen, baß man auf seinem Pfabt fortgegangen. Zu Enbe bes ibten und Unfange bes roten Jahrhunderts, thaten fich Paul Miliffus, Peter Denaifius und Rubolph Wekerlein burch ibre Gebichte bervor.

Zulest kam Opif , und man nennet ihn mit Rocht ben Water ber deutschen Dichefunft. Geine guten Nachfolger waren Paul Flemming, Friedrich von Logall, Simon Durch, Andreas Ticherning, und die Gryphii, Bater und Sohn, die aber alle weit hinter ihm jurude blieben. Dofmannsmalbatt und Lohenftein wollten einen neuen Weg befreten und verlogen fich: bem leftern fann man bas Genie nicht absprechen, und gutter feiner -Schwulft findet man die erhabenften Gehanten. Canig-führte die beutsche Dichekunft wieder jur Quelle bes Schonen, Die vom Opis eröffnet worben. 1 est un de nos premiers Poètes; feet fe. fuber, qui ait montré de la correction dans le flile.

file. Beffer bestiß sich der Reinigkeit des Style, aber es fehlte ihm an Genie. Um diese Zeit bluber Wernicke, der sein gebührendes sob bekommt. Hr. Huber führet ben dieser Gelegenheit eine Stelle aus des berühmten Jean ile Clerc Mercure historique & Politique, vom October 1699 au, wo er ben Gelegenheit folgendes Spigramms von Wernicke:

#### Avis au Peintre da Roi.

Peins l'Hibernois foumis, le Flamand raffuré, Lorsque tu vois Guillaume armé.

Parle-t-il? Peins alors, attentif & content,

Tout fon Auguste Parlement.

Mais peins le monde entier, ses intérêts, son bien, Lorsque Guillaume ne dit rien.

pininfeget: "Si l'on doit juger de l'Epigranme Allemande à la louange du Roi de la
Grande Bretagne, par les traductions qu'on
en voit, c'est une piece qui mérite les applaudissemens qu'on lui donne. L'Auteur a su
attraper le vuit caractère de ce Monarque.
On entrevoit bien, qui s'exprime d'une manièce aussi sine qu'elle est naturelle & naive:
Si le Pere Bouhours la voyoit, il ne mettroit
picient un question, je m'assure, si un Allemand peut être Bel-esprit, comme il sait dans
ses Entretiens d'Ariste & d'Eugene. Il avoueroit, que l'Esprit est de tout pays. — Den
specials, Pietsch, Amther une Reulirch, prophesent

glantés à travers les bocages & les prairies. Son cor donne le fignal: on accourt & foudain tous les buissons retentissent de cris de chaffe.

Mais le coeur de Philis frissonne à l'aspect de ces plaisirs: la scule tendresse anime son O ma chere Philis, vifitons coeur sensible. ces lieux entourés de montagnes & de bosquets touffus.

Reconnois-toi dans les objets qui l'envi-Ainsi que cette campagne, ne sois belle que par la nature; sois ravissante comme l'Aurore, douce comme ses rayons, & tranquille, comme ses vallons solitaires.

Man wird frenlich seben, wie viel bieß Lied burch ben Verluft ber schonen Versification , Die burch bie Abwechslung ber langen und furgen Beilen eine vorzügliche harmonie bat, in ber Ueberfesung gelitten : aber wie war es anders möglich? Mur muffen wir einen fleinen Druckfohler in ber lesten Beile erinnern, wo fur fes vallons, ces ju lefen ift. - Doch ein andrer fallt zu febr in Die Augen, als baf mir ihn nicht bemerten follten, gumal ba er gu einem Diffverftande Anlaß glebe: Auf ber 137. G. T. II. beißt es: Frederic marchant pour la première fois dans l'arinute de la bataille, vit en esprit la ruine des combats de

ses peres, anstatt de la cité.

#### VII.

Biblioteque des Artistes & des Amateurs: ou Tablettes Analytiques, sur les sciences & les beaux Arts; Ouvrage utile à l'Instruction de la Jeunesse, à l'usage, des Personnes de tout âge & de tout état, orné de Cartes & d'Estampes en Taille douce: avec une Table raisonnée des Auteurs, sur l'usage & le choix des Livres, par l'Abbé de Petity, Prédicateur de la Reine, T. I. II. III. 1. & 2de Partie 4to à Paris, Chez P. G. Simon.

Rünste und Wissenschaften in der Welk werden; wir haben die dren ersten ziemlich, großen Quartdände vor uns, denen, dieser Anlage nach, sehr viele folgen mussen: allein wird nicht die Rosse barkeit dieses Buchs schon gewissermaßen den großen Nuben ausbeben, den sich der Verf. davon versspricht? Das seltsamste in diesem Buche ist die Mezehode, die der Verf. gewählet, und auf die er sich doch, ganz außerordenellich viel zu Gute thut. Er giebt diese in der Vorrede an, und wir können ihrer Seltenheit wegen nicht besser thun, als wenn wir ein-Stuck daraus übersehen. "Alle Welt, sagt er, giebt zu, daß der kürzesse Wes zur Erlernung einer Wissen fenfchaft biefer ift, wenn man öfters bavon fpricht, hauptsächlich bie Bezeichnungen (les Termes) bavon fennet, fie fleißig vor Augen bat, und baß man auf diese Art in wenig Monaten weiter als in vielen Jahren burch ben Weg des Studierens und Unterrichts fommt. (Das werben feine Belehrte werben, und ungefahr folde, wie viele von bes Berf. Landsleuten, Die von allem fchmagen, ohne von irgend einer Sache etwas grundliches ju ver fteben). Dies ift, fabrt er fort, eine Babrbeit, Die man greifen tann: Co werden hier burch bie bloße Erflarung und natürliche Abtheilungen von fechs allezeit wiederhohlten Bezeichnungen (Termes) nehmlich: (Einheit, zwiefache, gedritte, gevierte, siebenfache, und zwölffache Babl, (Unité, Binaire, Quaternaire, Septenaire & Duodenaire) die schonen Runfte und Biffenfchafe ten entwickelt , analyfiret und bemonfiriret , wenn th mich fo ausbrucken barf: jebe Biffenfchaft if eine, wie die andere in 1, 2, 3, 4, 7 und 12, wie eine genealogifche Labelle abgetheilet; fo baß alles mas man nur von einer Sache weiß, und noch fo abstraft ift, sich darinnen eingeschloffen findet. Bie viele Kenneniffe kann man nicht burch biefe Arbeit erlangen? Die Rurje, Die Dronung und Simplie ciene machen das gange Berdienft bavon aus. Dies methobifchen Labellen, fittb fo gar einem Rinbe bes greifilich. Das Gebachtniff wied allezeit durch un-Breitige Puntte angehefftet, Die in jeber Miffens fchaft gleichformig find. Bas fibe ein Bortheil ! welcher Rugen! taffet euch niche burch bie Cchmite rigfeiten

rigkeiten abschrecken, die ihr im Anfange finden werdet: sie werden bald verschwinden. Die obbesagten Bezeichnungen (Termes) werden im Ansange fürchterlich, unbekannt, und barbarisch scheinen. Ich erkläre sie also, und ihr werdet bald damit bekannt senn.

Einheit Unité, bebeutet Eins. Die Simplicität des Ausdrucks und der bezeichneten Bedeutung ift der wahre Charafter, durch den man sich allein die Einheit vorstellet.

Jede Wissenschaft hat ihre Einheit; erstes Kapitel. Diese Einheit ist die ursprüngliche, vor alles vorhergehende und erste Kenntnis derselbigen: z. E. Inder Rechenkunst, ist es die Zahl, (Nombre) in der Chronologie die Zeit, in der Astronomie, der Himmel.

Binaire, bedeutet zwen oder eine Ambe, d.i. zwo Kentnisse die mit einander so genau verbunden sind, daß zwir die erste die zwente gleichsam entsteck, und mich auf eine natürliche Art drauf weiset. Jede Wissenschaft hat ihr Gezwentes (Binaire) und das ist allezeit das zwente Kapitel. Z. B. In der Arihmetik ist es die Quantität und Qualität einer Sache. In der Chronologie ist es das astronomische und bürgerliche Jahr. In der Astronomie, der Stern und der Psanete.

Ternaire, bebeutet brey, d. i. eine Abtheisung in 3 Theile, so methodisch abgesondert, so alls gemein apgenommen, so bestimmt bezeichnet, bas 17. Bibl. III B. 2 St. U man

man nichts bazu und nichts bavon nehmen kann. Jede Wissenschaft hat ihr Gedrittes, und das machet das zie Kapitel. z. E. In der Arithmetik, Livre, Sou und Denier. In der Chronologie, das Vergangene, Gegenwärtige und Zukunftige. In der Astronomie, die dren Systeme, des Ptolomäus, Copernicus, und Tycho de Braherc.

Quaternaire bedeutet viere, die Wurzel und den Anfang aller Zahlen, weil durch die Zusammensehung, von 1, 2, 3, 4 die gezehnte heraustömmt. — Jede Zahl hat ihr Geviertes, und das ist allezeit das 4te Kapitel. Z. E. In der Arithmetik, die Addition, Substraktion, Multiplication und Division. In der Chronologie, die vier Jahrszeiten. In der Astronomie, Nord, Süd, Ost und West.

Septenaire, bedeutet sieben; diese Zahl ist die simple und natürliche Abdition des Gedritten und Gevierten, denn 3 und 4 macht 7. Jede Wissenschaft und schöne Kunst hat ihre wesentliche Abtheilung in Sieben: z. E. In der Astronomie 7. Hauptgestirne, Saturn, Jupiter, 2c. In der Chronologie 7 Tage in der Woche; 7 frepe Kunste, 7 mechanische u. s. w.

Duodenaire, bedeutet zwilfe; diese Zahl nimmt ihren Ursprung von der gedritten Zahl, welche durch die gevierte, oder umgekehrt multipliciret wird, denn 3 mal 4 macht 12, oder 4 mal 3 macht 12. Die schonen Kunste und Wissenschaften freuen sich auch der gezwölften Zahl, und sind daraus wesentlich zusammengesetzt: Z. E. die 12 himmlischen

schen Zeichen in der Astronomie: die 12 Mes nate des Jahres in der Chronologie u. f. w.,,

Wie wollen nichts von ben herrlichen Foigen fagen, bie fich bet Berf. von biefer großen Eneben dung verfpricht, und es ben lefern felbft überlaffen, ob fie Luft haben, nach diefer Methode fich bie Bif fenfchaften bekannt ju mathen? nut muffen wir noch biefenigen angeben , von benen wir in biefen 3 Banben Unterricht erhalten; bies find bie Grammarik. Die Fabel. Die Rihetorik. Die Poesie. Der Ackerbau. Die Beisheit voer philosophische Moral. Die Mythologie ber Solle. Die Arithmetif. Die Schreib. kunft. Die Architektur. Die Buchbruckers funft. Bor jeder Diefer Abhandlungen fiehr ein fchones allegorisches Rupfer in Form eines Mebaile fon mit ber Erfiarung, von Gravelot gezeichnet, und verschiebenen Runftlern gestochen: brauf fole get; bie genealogische Lafel ber Wiffenschaft nach obgebachten Zahlen. Wir muffen nur eine fleine Probe benfügen, wie er alles unter Diefe Bablen gut bringen weiß: 3. E. Die Buchdruckerfunft. Einheit. Die Charafteren Geziventes. Det fcmarge Drud, ber rothe und fcmarge. Gebrite tes. Bufammenfegung, Correftur, Bertheilung. Geviertes. Papier, Pergamen, Pappe, Utlaff. Gesiebendes. Die 7 Formate, in foliv, 4. 8. 12. 18. 24. 32. Gezwolftes. Die 12 Muttere fprachen. Das Bebraifthe, Arabifthe, Magios vifche', Armenische, Griechische, Romische, 30. lanviste,

### Bibliotheque des Artistes etc.

lanbifche, Rugifche, Lartarifche, Georgifche, Malabarische. — Wie viel hatte man hier nicht Belegenheit fich luftig zu machen , und bas Be amungne und Billführliche ju zeigen , wenn es nicht ohnebieß in die Augen fiel. Unter allen 26. handlungen, ift die von ber Buchbruckeren, pollftanbigfte, gelehrtefte, und fur neugierige tefer bie intereffantefte; man findet bie Alphabete fast von allen Sprachen in der Welt, und fie schreibet fich größtentheils von bem frn. le Rour bes Sautes. ranes , Professor ber arabischen und koniglichen Dollmetfcher ber orientalifden Sprachen ber. Enbe jedes Bandes fieht noch ein furger Begriff ber vorhergehenden Abhandlungen, nebft einem Bergeichniffe ber in bie abgehandelte Runft und Bif fenschaft einschlagenden Bucher, aber ber 23. fennt menia andere, als die in feiner Mutterfprache gefchrieben find.

**\*\*** \*\*\* **\*\*** 

#### VIII.

Briefe über die Merkwürdigkeiten der Litteratur. — Erste und zwence Sammlung. Schleswig und leipzig ben Joh. Friedr. Hansen 1766, 334 Seiten in 8.

nter ber Gestalt einer vertrauten Corresponbeng unfichtbarer und weit gerftreuter Freunde, liefern bie ungenannten Sammler und herausgeber biefer Briefe, vermischte Nachrichten, Bemerkungen, Urtheile ober frene Unterhaltungen einer gefliffentlich heiftreichen Muße, über neue Bucher, Schriftsteller, und bie: gegenwärtige Berfaffung ber Biffenschaften und Runfte. Die Gefellichaft ber vorgegebenen Sammler ober Berfaffer biefer Briefe, laft fich ohne große. Ungewißheit in Dannemark entbeden. Doch bie Reuheit, von baber eine beutsche Quartalfdrift anzufundigen, ift es nicht allein oder fo febr, als bie Schreibart und ber Charafter, eines Theils auch die Materien, burch die wir unfere lefer auf diefe Briefe neugierig zu machen ober für fie zu interefitren ge-Bir mollen gleich eine Ungeige ber einbenfen. geinen Briefe liefern. Zwar es mare mohl bier ber Ort aus bem Borberichte, über bie Absicht und Befeimmung biefer Schrift, und bem was fie verfpricht, etwas zu folgern ober zu errathen. Db namigh ihre vorausgesesten lefer, nur die einheimischen VirtuoBirtuofen seyn sollen, zu beren kunftvæltandigen Begleitern sich die Briefsteller anbieten u. s. w. In der Furcht aber, daß es uns nicht gelingen möchte, bepbe diese vielbedeutenden Wörter recht, das heiße, inwahrscheinlicher Vergleichung mit dem durchgängigen Charafter der Briefe, zu verstehen, wollen wir es ihren tesern selbst überlassen.

Wir für unfere Perfon wolken fie fehr gern zu unfern Begleitern annehmen; benn nach bem Anginge bes Weges, auf ben fie uns führen, durfen wir weber lange Beile, noch Mangel bes Unterrichts über bis Dinge, die ihnen aufftoffen, beforgen.

Per erste Brief also aus Frenburg ist über bes Hrn, Abbts Buch vom Berdienfte. Heine Musichweifung, eber vielmehr bie Peinfees. über ben Ginfluß bes Unterrichts weifer und mobil genührer Schriftsteller auf die Bilbung und Richfung ber Denkungsart eines Wolfes und vornämlich bes Burftere, zeigt einen nicht unahnlichen Rachabmer bes rechtschaffenen und frenen Beifes, ber über dem Berdienste philosophires. Dech dieser Brief enthalt auch Kritift. Die Definition bes Werdien. fes keidet Berbefferung. Bie erinnern uns baß fchon in ber allgemeinen beutschen Bibliothet wider he etwas eingerücket worden. Der gegene wartigen michten lefer, die um bes Verbefferns wiften nicht nachftonen, immer wiberfprechen. Die perbefferte Definition beifit; "Sandlungen Lober Thatigleit andern zum Rugen, aus reinen Motia ven durch Seelenkräfte ausgeübt "ober; ber Werth unstrer Lugend, in Absicht ouf andere Menschen. Pigir

Wir können uns nicht barauf einlassen, über bas Unerhebliche und eigentlich Unrichtige in berfelben ju bemonftriren. Bir mußten fonft von bem Berfaffer bes Briefes Rechenschaft verlangen, marum er nicht, mit einigermaßen abnlicher Gubtilitat, fich mit Untersuchung und Bestimmung ber fernern Abhandlung und ber Technologie beschäfftiget hat. Rach ber verbefferten Definition, murden die untergeordneten Abhandlungen sich nicht so haben entmideln konnen, wie S. A. fie ausgeführt bat. j. B. von bem Wohlmollen in feinem Unterschiede, von bem guten Bergen, von ber Steigerung und Musartung ber Empfindniß ber Gegenstanbe, gur lei-Dem Freunde bes Correspondenten, denschaft. mare auch mit einer Borbereitung und Erleichterung, in ben fcharfen Lieffinn bes S. A. einzubringen (wenn er felbit lefen folt) mehr gedient gewefen, als mit ber Delikatesse feines Freundes in ber Sprachfritif, Die (nur nicht in einem fo furgen Disturs über bieß originale und interefirende Bert) etwa in bem fiebenben Briefe am rechten Orte gewesen mare. — Die Anmerkung über ben Dervenaft, an welchen ber 23. fo hart angefogen, ift uns febr unverständlich, zumal weit wir in bem griechisch bunten Big ("ein fühlenber Aft, im Deutschen - aixuvojusvyv täglich vor Augen haben ,,) ungern eine fcmugige Zwenbeutigfeit aufgetrieben, feben wollten. Bare ber Sr. B. über Die Stelle bes hrn. A. (ober etwa über den lettern Theil bes Buches) nicht so schnell hingelaufen, fo wurde er vielleicht nicht fo bart angestaßen fenn. 11 🗚

Der zwente und vierte Brief geben thit ihrer Heberschrift (London) einen englischen Berfaffer Die muthige und frene Sprache bes gangen Briefes, Die Banferen bes Englanders über ben Schulgeift ber Deutschen, und die Unmerfung ber Sammler über die breiften Urtheile ihres Corre spondenten, machen zusammen eine unterhaltenbe Erfindung, ju ber fich bie Materie bes Briefes aus ber englischen litteratur recht wohl schieft. allegorisch epische Bebicht bes Spenfers the Fairy Oncen, mird in feiner Invention und fortgebenbem Pfan beleuchtet, und wiber die Rritif bes hrn. Warton (in beffen Observations on the Fairy Queen) vertheidigt. Warton bat Unrecht, baß er Spenfers Invention, bie er aus ber romantifchen Fenendichtung bernahm, als eine, von bem wieder empor gefommenen Studium ber griechischen und lateinischen Dichtfunft; noch ununterbruckte gothische Barbaren verwirft. Spenfer mußte gu feinem Bedichte die Mafchinen nehmen, Die feinem Beitalter bekannt und national waren; er folgte bem allgemeinen Gefchmad, mit welchem ber Orlando furiolo aufgenommen war. Der vierte Brief behauptet die Ginheit ber handlung und bes Intereffe in bem fpenferischen Gebichte wiber Bar-Spenfers schone und reiche Erfmbung, bie ben lefer beständig reizt und belustigt, schust ibn wider bie Strenge bes Runftrichters. wird der Orlando furiofo gerettet; er barf nicht als eine Epopee beurtheilt werben, und fr. Barwn batte ibn nicht als eine epifche Disgeburt berunter.

untermachen follen. Die feine Schreibart und Kritik des Hrn. Warton, von dem ganze Stellen eingerückt sind, und die darzwischen kommenden ischen an Schönheit und Heiterkeit ahnlichen Widerlegungen des kondners, geben diesen zweien Briefen das Ansehen einer recht unterhaltenden Disputation.

In einer Antwort (vom Lande) bezeigt der Freund seinen Gefallen an dem Geschmack des Hrn. Landners.

Von einer Correspondenz aus der Schweiz ges ben die Sammler eine Probe (den dritten Brief aus Zürich); er enthält eine ironische Vertheidigung und parodirte tobrede der Zürcher Trauerspiele, wider die Briefe die n. L. b. und die Bibliothek d. sch. W. Der Wiß der Fronie wird den tesern gefallen, denen ernouerte Züchtigungen der verdrehten, und lächerlich schwülstigen Sprache, die bisher aller Kritik so sehr als dem gesunden Geschmack troset, willkommen sind.

Der sechste Brief (aus Kopenhagen) betriffe bie in kondon gestifftete Gesellschaft zur Aufnahme der Künste Handwerfe und des Handels; und erstheilt Nachricht von der gegenwärtigen Verzierung: der neuen Friedrichsstatt in Koppenhagen, durch die aufzurichtende Ritterstatue des jüngstverstorbenen Königs, und eine Kirche in der modernen Bauare einer Notonda, deren jede ihren Meistern viel. Ehre und Nachruhm erwerben wird, so wie sie dem Andenken eines vortreffischen Königs gewiedened sind.

# 308 Briefe über Merfmurbigfeiten

Der siebente Brief (aus Frenberg) über bie Probe des neuen beutschen grammatischen Wörtersbuchs, zeigt kritische Sinsicht in die Natur und gesenwärtige Verfassung unserer Sprache, die, wo wir nicht irren, uns einigermaßen schon bekannt ist.

Ben Gelegenheit bes achten Briefes, muffen wir zu, ben lettern Studen unferer Bibliothet eine Unzeige nachholen. Wir haben einen Auszug bes febr mahrscheinlichen Suftems gegeben, burch melches Macpherson und ber Dr. Blair bas erigiwelle Alterthum ber ofianischen Gebichte, fo wohl als die Chre eines febr alten Bertommens bes fchottischen Bolkes, behauptet haben. Bendes ift von einem ungenannten Irrlander in dem Journal des fcavans 1764. so aussührlich und ernstlich, als pordem noch nicht geschehen, bestritten worden. Der alte Name Scoten, foll urfprunglich Jrrland eis gen fenn, mober bie fpatern Bemohner bes nordichen Britanniens eine Cotonie erft des fechften Jahrbunberts find. Die vorgegebene alte Geschichte ben ben fcottifchen Beschichtschreibern, ift theils Plunberung bes irlandischen Alterthums,theils gefif fentliche Untreue und Berfalschung, aus Gitelfeit, umb Parthenlichkeit in ben schottlandischen Emporungen ber Unterthanen wiber ihre Ronige, und ber Beffreiter ber Monarchie. Offian und Fingal follen aus irlandischen Romanzen bes achten ober neunten Jahrhunderts entlehnte und verbrehte Namen fenn; und bas gange Gebicht Ringal eine, von einem folden irlandischen Roman verstohlne Nachebmung. Der Irlander legt bas Drigingl vor, unb

und eben bies thut er mit den Gedichten Carthon und Darthula. Wir können uns hier weder über die Wahrscheinlichkeit in der Entdeckung des Irländers, noch über die zurückbleibenden Schwierigsteiten aufhalten, sondern verweisen unsere teser auf die Abhandlung selbst, deren Uebersehung sie in dem ersten Bande der Unterhaltungen eingerückt lesen können.

In bem achten und eilften Briefe (aus Kopenhagen) find jur Bergleichung mit ber alt eng. lifchen Dichtkunst einige Proben von den alten banifchen Riempe : Biefer gegeben; in fo fern fie namlich unter bem Gebrauche ber jungern Zeiten nicht . verstellt find, und ben Charafter ihres eriginellen Alterthums eingebußt haben. Seit bem berühmten Olaus Mormius im vorigen Jahrhundert, hat bas Studium ber alt : banifchen Dichtfunft fei. nen weitern Fortgang gehabt; aus ihm werben von ber Defonomie bes Reims biefer alten Poefien Rachrichten gegeben, und in einem mit eben so vielem Beifte als Sorgfalt überfeßten Stude, bie Zerglie. berung beffelben gezeigt. Der V. hat seine alse Dbe in ihrem poetifchen Berthe recht gezeigt; aber has ift ein muthiges, originelles und neues Unternehmen, die alte celtifche Dichtfunft, gleich griechifeben Mustern hervorzugieben, und beutsch moben nistre nachzuahmen. Wir haben neulich aus Dannemark, und wir wirden uns vielleicht nicht ieren, went wir es ju errathen fuchten, von eben bem Berfoffer, Gebicht eines Stalben enhalten, bas ein ungemein poetifches Genie anzeigt.

In bem neunten Briefe (Berlin) werben die Abhandlungen des hin. Fast über wichtige Begebenheiten aus ber alten und neuen Ge-Schichte, in ber charafteriftischen Sprache eines ernften und moralifchen Gifere für ben guten Befchmad ber Schreibart, und bes nugbaren Gleiffes in ber Bearbeitung berfelben empfohlen. Die Arbeit bes Brn. R. wirb nach bem Mafe ber Uchnung, bie man für fie bezeugt, ziemlich ftrenge beurtheilt, und befonders die Abhandlungen über die Geschichte von Carthago gur Probe ber Kritit, welche fichboch nur auf praftische und statistische Bemerkungen einschrantet, vorgenommen,

Der gehnte Brief enthalt Anzeigen von ein Paar Buchern zur Maturgeschichte von banischen Berfas fern. — Der zwolfte Brief und beffen Fortfegung (an Srn. B. in Feg.) ift eine fritifche Unterhaltung über bie Briefe bie neuefte litteratur betreffenb. Die Urtheile bes Berfaffers, die einige einzelne Puntte betreffen, geben hauptfachlich babin: Die berlinischen Runftrichter hatten ihre Kritif meniger, jum Spiele einer wißigen Laune, an fchlechte Schriften verfchwenden follen; gegen Die Berdienfte bes Berfaffers vom Grandifon, haben fie ju wenig Achtung und zu viel leichtsinn gezeigt: bas aufferordentliche Genie ber Karrfdyinn, bat ihre gar ju finftre und gemiffer maßen unbillige Rritif, unterbrudt und verfcheucht: ihre Lirtheile find ben großen Talenten, über welche fie zuweilen gerichtet haben, nicht immer murbig genug. In einem Bufage ber Sammler werben die angegriffenen Arbeis ten

311

ten bes Brn. Pr. Cramers noch einmal vertheibigt; und bie gar ju febr gefrantten Berdienfte bes Ben, Dusch in Schuß genommen. **Bir** wollen zu Diesem Briefe gleich ben vierzehnten bis achtsebenten von Ben. L. mitnehmen, und bann mit zwen Borten etwas über ben Styl biefer Briefe fagen. Bum Unfang und Befchluß, bat ber Runft. richter bie wielandiche Ueberfegung und Diebandlung ber Werke Chakelpears, jum Beften. ner Bergfeldung mit Doungs werden Chafefpears Talente, Die leidenschaften mit aller Zeinheit Des fittlichen Charafters verbunden ju fchilbern, gefchäft. Die Bortfpiele Chafefpears werben vertheibigt, und fein Ausdruck ber verschiebenen Sprachen, für bie verfchiebenen lebensofter feiner Perfonen gerechtfertige. Sh. Studewerden nach ihrer bramatifchen Compe. fition, unter die Gattungen tragedy, comedy, hiftory, paftoral, pattoral-comical, historical-paftoral geordnet, analyfiret, und unterfucht, wie fern fie bem Dramg ber Alten abnlich find. Es ift in biefen Briefen viel fritifche Belefenheit im Englischen enthalten,

Das lob scharffinniger und moderner Runftrichter, um welches die Berfasser dieser Briefe sich beeisern, werden ihre teser ihnen nicht versagen; aber sie murden geneigter dazu senn, wenn die Schreibart der Briefe nicht so emsig und gestissentlich ihren Berfall und Bewunderung der Reuheit und des Schimers derselben, abzufordern schiene. Das Urtheil über die Schreibert der Briefe die neueste Litteratur betreffend, sagt

es uns, daß diese ihnen thre Muster gewesen. Munterkeit und ein blühender Wis bleibt immer ein Verdienst eines Schriftstellers, aber was über dem hinaus ist, wird Rostbarkeit, Affectation oder Muthwille. Wir haben uns über die Parallele zwischen
unsern neuern Schriftstellern gewundert (S. 165.)
Ramler, Zimmermann, Winkelmann, Hagedorn, Mengs — wor denen Hr. Haman
oder der königsbergische Philolog, oder wie er
sonst heisen mag, an die Spize gesehet ist. Aber
daß vier Seiten, mit dem verworrenen Geschwäße
(die bis zum Abscheu gemisbrauchten biblischen Anspielungen übergangen) dieses abentheuerlichen Gelehrten angesüllt sind, und die hösliche Empsehlung
dieses eingeschalteten Locus clasicus, scheint uns erwas unerwartetes von unsern Briesstellern zu seyn.

Bum guten Glud bat ihre Machahmung ber Bamannifchen Schreibatt noch nicht die fchreckliche Bolltommenheit erreicht, nach welcher wir fehr munfchen, daß fie nie trachten mochten, Aber bas Auffeben, welches ein fich jabling erhebenber Bis, eine gezierte Munterfeit, eine, aus ber Bufammenbrangung ber Bedanken, und ber halben rathfelhaf. ten und ichiefen Ausdrucke fast gefliffentliche Unverftanblichkeit, und die Parade, welche die eingefiren ten griechischen und lateinischen Mottos, und bie, in englischen und frangofischen, fratt eben so anter und bebeutender beutschen Worter , gefuchte Mobenfprache, machen follen, machen, daß bie Berfaffer bes Benfalls verfehlen fonnten, auf ben fie fich ubul gens Rechnung machen burfen. Dur ein Dage Proben !

Proben: ber Anfang bes awolften Br. "Berben Sie fiche, der bitterfüßen Geschichte von P. R. halber gefallen laffen, baf ich ihnen bas Enbe und ben Lob ber Briefe bie neueste Eltteratur betreffenb, perfundige? Berben Sie vom Ralferthume Marocco her Ihre Schleuber gegen einen tobten Riefen fchile teln , ben Sie ben feinem leben , ich weiß nicht , ob aus Großmuth, ober weil Gie es mit einem anbern Bilben aufgenommen, fren herum fchmarmen lieffen? Dber werben Gie nicht vielmehr ber leiche bes Holben, ber fich an manches große Berbienft wagte, und immer feinen Ropf mit Unftand aus ber Schlinge ju gieben mußte, ift ba ber Autor-Pobel feine Manes mit einem lauten Suffah begleitet, einen Krang von Feigenblattern und Datteln flechten und das Hicet etc. obernach Ihrer Art -

#### Marcus vertit barbare -

mit dem löblichen Schlusse der Standreden; Wir haben einen redlichen Bürger verlohren, über ihn aussprechen, — S. 173. "Ich schreibe für Sie mein Freund,

Kaude iden aine re, ding d'adus Depugas :

Bu Anfange des vierzehnten Br. G. 215. von Shakespear. "Auf der Welt hatte sich kein bequemerer Zeitpunkt dazu (den Deutschen bekannt zu werden) sinden können, als ist, da sein Name in allen Zeitungsläden, wie der Mondschein in einem Diekigt sigurirt; und auf der Welt— Sie mussen

# 314 Briefe über Merkwurdigfeiten

mir nun schon eine Inperbel lassen, die so viel Grund hat — hatte sich kein so wunderbarer Hotheget (fast hatte ich Padagog geschrieben) für ihn sinden können, als Hr. Wieland — und biesem jungen königlichen Capricio zur Seite ustesog, exisiung, asquodiog tw Biw, to de perpisor, dindes — "

Der drenzehnte Brief hat von seinem wurdigen Gegenstande einen eigenen Werth. Empfindungen von Verehrung und Zärtlichkeit für das Andenken des gepriesenen, und dem Wohl seiner Länder und den Wissenschenen Königs in Dännemark, werden auch Ausländer, sich willig mittheilen lassen. In einer Fiction, deren Richtigkeit wir doch nicht leicht einsehen, liefert der V. die seitdem gedruckte Ode des Hrn. 1. R. Ropstock, Rothschilds Gräber, als eine in den rothschildischen königlichen Begrädnissen unter dem Accompagnement einer antiken ihra erscholsene Genlusstimme.

Der neunzehnte Br. wird beutsche Leser, benen die neueste deutsche danische Litteratur noch
fremde ist, auf die Aufnahme der schönen Wiffenschaften in der Residenz, und unter der milden Sorge
falt des Königs, ausmerksam machen. Ein neuer Periode für die schönen Künste sieng sich unter der vorigen Regierung an. Die bekannt gemachte Huld des liebenwürdigsten Königs Friedrichs, die er den Künsten versprach, und sein großer Wunsch
für ihre Aufnahme in seinem Reiche, seine gemachten Anstalten, Stiftungen, Schenkungen, forder-

ten bie Genie auf. Am langften aber verzog es sich mit ber Bearbeitung ber Sprache jur Boblo rebenheit. Es wurden über die Vereinigung ber grundlichen und schonen Wissenschaften Schwierig. feiten gemacht, man ftritt über ben Borgug und bie Grangen ber Gelehrfamkeit für ben Werftand, und für ben Gefchmad; eben biefer Streit mar nur ein Borfpiel ber gludlichen Ginrichtung, Die ben Bachsthume ber fchonen littratur in Dannemart ein gluctliches Zeitalter verfpricht. Eine patriotische Se fellschaft zur Beforderung ber ichonen und nublie den Wiffenfchaften, in Ropenhagen, liefert jabrlich die eingefandten Berfuche, und bie Stude, benen bie ausgesehten Preife zuerfannt werben. Bon biefen enthalt Diefer Brief überfeste Proben und Beurtheilungen. Bir haben ble Originale mit ihnen Der Rritit unferer 23. geben wir größtentheils Benfall; boch haben wir ein tlei. nes Bergeichniß von Stellen vor uns, wo ber Sinn bes Danischen theils verfehlt, theils nicht richtig, ober fart genug ausgebrudt ift. - Done lange Berweilung wollen wir mit ein Paar Proben unfere Anklage rechtfertigen. S. 313. Die vierte Stropfie aus Des grn. Tullin Gebicht die Seefahrt: "Det folte Clement modwillig fig nebboier - Det fnels fer trobfig op, men buffes ned fom for "; ift überfest: Das folge Element ftraubt fich unter bem Rampfe der Winde; troßig erhebt es feinen Rib den, machtiger wird es niedergebudet,, bas Da nifche heißt; Das stolze Element biegt fich unwillig unter; trofig bebt es fich wieder empor, und aber-17. Bibl. 111 3. 2 St.

Bulegt ift eine Heberfegung einer banifch- mothologifden Erzählung, Die neue Ebba, von ben Samm. fern bengefügt. — Wir muffen über bie Berfische ber kopenhagener Gefellschaft noch bie Ane merfung machen, daß wir unter ihnen bisher nach Leine Rednerversuche finden, ungeachtet jabrlich auch für die befte lobrede auf einen berühmten Mann aus ber banifchen Gefchichte , ein Preis ausgefest ift. Es ist eine alte Erfahrung, daß die Arbeiten ber Dichter, vor ben Meifterstücken ber Rebner vorangegangen sind. hier ist es, wo man in Dannemart moch ben Berluft bes fel. Onceborfs, ehemaligen Prof. ber Ritterakademie ju Sorbe und Shrers Seiner Ronigl, Bobeit bes Erbpringen Friedrichs, bedauret. Die vortreffliche Wochenforift,

fchrift, ben patriotiste Tilstuer, welche, nachbem der nordische Aufseher beschlossen war, in Ras venbagen an beffen Stelle trat, hatte ihn jum Ber-Doch muffen wir bier ber Rednertalente bes Ben. Prof. Gulbbergs gebenten, ber bem fel. Sneedorf in feinen Zemtern gefolgt ift, und burch abnliche Berbienfte , auch eine feinem berubmten Borganger, abnliche Sochachtung behaus pten wird. Unter ben Mitgliebern biefer verbiens ten Gesellschaft ift une die Erinnerung des Ben. Prof. Schlegeld schähbar; er ist Secretair ber Gesellschaft. Geine Rritit und Gertigteit in ber banifchen Sprache, ift fcon lange durch feine banifche Abhandlung über die Vortheile und Mangel ber danischen Sprache in Vergleichung mit ber beutschen und frangosischen, befanne.

Wir glauben unfere lefer werden mit diefer fleis nen Ausschweifung über den gegenwärtigen Bus ftand der danischen schönen litteratur nicht unzufries ben seyn. Es scheint, daß sie fünftig die Deuts

ften mehr interefiren werbe.

Diefe Briefe über Merkwürdigfeiten ber kitte ratur werden fortgefest; man verfpricht jahrlich vier Sammlungen gu liefern, und wir munfchen

Die Erfüllung diefes Werfprechens.

# J. A.

Sammlung der besten Sintigedichte der deute schen Poeten. Erster Theil. Riga, ben Joh. Friedr. Hartknoch. 1766.

Andrew British

enn wir auch nicht wiffen, wem wir biefe Sammlung zu banten haben, fo miffen wir doch, bag ber 23. febr viel Dank verbienet. Es scheint uns fein geringer Beschmad zu einer guten Wahl von Sinngebichten zu gehören, ba ber Befchmack felbft barinnen febr verfchieben ift. Manche fuchen allezeit einen zugespißten Gedanken, manche eine fimple und naife Wendung. Der Gr. B. hat eine Babl für alle veranstaltet, und führt uns wieder auf die Berdienste unserer altern Dichter guruct, die wir bennahe ju verfennen angefangen ba-, Dpis, Beiler, Dlearlus, Ticherning, Flemming, Andreas Grophius und Christian Grophius, find die Dichter, von beren Sinngebichten mir bier eine Auswahl finden, und die wir überhaupt bem Lefer anpreisen konnen.

Inzwischen muffen wir gestehen, daß wir unter vielen vortrefflichen auch verschiedene antreffen, denen wir, unserm Begriffe vom Sinngedichte nach, kaum einen Plat in dieser Sammlung wurden vergonnt haben: dergleichen sind eine Menge Sittenspruche, die nicht wenigstens durch eine wißige Wenber deutschen Poeten. Ister Th. 319

Wendung eine Art ber Neuheit erhalten; bergleichen find 3. C.

Du follt dich felber nicht noch loben, noch verachten, Dies ift des Rarren Thun, die blos nach Ruhme trachten.

Sebenk in guter Beit, bas Glude kann fich wenben; Und hoff auch in ber Roth, ber Unfall wird fich enben.

Die Weishait findt man nicht an einem Ort allein, Sie wohnet ba und bort, und will gesuchet fenn.

### Das Gewissen.

Du trägeft ben bir Tag und Racht Den Zeugen, ber dich schuldig macht.

Benn Unglack bir gefchabet bat, So bente nicht , es fep nun fatt.

Die fifte Lieb ift niches , auch nicht ber Schönheit . Preig,

Ein foldes Weib ift schon, bas Gott zu lieben weiß.

Auf Traurigfeit tommt Luft , auf Luft tommt Trau-

Bir leben gwifchen Eroft und Furcht in biefer Beit.

Der Fried ift allem vorzusehen, Des Friedens Lob ift mehr als Kriegstriumph zu schähen.

# 320 Samml. ber besten Sinngebichte

Bertraue beinem Feinde nicht, Bie fauer ober füß er fpricht.

Rein Menfch tann befre Gludesgaben, Uls frommund fluge Rinder haben.

Bergieb es, hat fis ber einst wiber bich vergangen, Bon welchem bu juvor viel Wohlthat haft empfangen,

Uns bunft, bag wenn wir biefe und andre bergleichen Spruchelchen fur Sinngebichte wollten gelten laffen, es nicht fchwer fenn murbe, aus jebem moralischen Gebichte eine Menge Sinngebichte zu machen, zu gefchweigen, bag es felbft einem fchlechten Dichter nicht fdwer fallen murbe, einen moralis ichen Gebanten in ein paar Reime einzuschließen, und uns gange Banbe bavon zu fiefern. nen auch hieber die Wierverfe bes von Dibract, nach ber Opigischen Ueberfegung, und bie meiften von Beilern, und Diearius, benen wir bechfiens, wie ben vorhergebenden ben Titel ron Gebenffbruchen. Des Martin Opis und A. augestehen murben. Grophs Sinngebichte find unfireitig biejenigen, Die in biefer Sammlung ben Borqua vor aften Wir wollen aus bem erftern und berbienen. lettern etliche anführen;

### Auf das Alter.

Das Alter fräuket mich , die jungen Jahr imgloichen. Zwar jenes, welt es koumt, und diese weil sie weichen.

# Auf ungeftalte Leute.

Dein Maul Olympins, verstellet bein Gesicht: Ach schaue ja damit in keinen Brunnen nicht: Barcissus sabe sich, und mußt aus Liebe sterben: Dich wird, wenn bu dich siehst, dein eigner Saß verberben.

### Der geizige Almon.

Es wollte gestern sich ber Geighal; Almon henten. Jeboch sechs heller, Freund, die machten ihm Bepenken; Co theuer tam ber Strang: ber Preis schien unerbort:

Rein, fleng er an, ber Tob ift nicht bes Gelbes werth.

# Auf ben Zoilus.

Bergebens lob ich bich, vergebens fluchft bu mir 2 . Es glaubet, Boilus, mir feiner, feiner bir.

# Aus dem A. Gryph.

#### An Rioren.

Du geucht als Jungfer auf, und mennft uns zu betrügen;

Dein Kind fpricht noch kein Wort und ftraft bich bennoch Lugen.

### Au die Cassandra.

Ihr wanfcht uur eigen Lob von meiner Sand zu lefen. Ihr fend die Schönheit felbft, Cassandra, doch — gewesen.

### An den Philippus.

Man halt weit mehr von Euch als mir, und Jedermann Lobt Euch: warum ? Ihr lobt, was ich niche laben kann.

# 322 Samml, ber beften Sinngebichte 2c.

#### An den Flaccus.

Du biff aus fehr großem Stumm und fehr altem Blut gebohren.

Recht! es ift tein Blut so alt und so machtig als der Thoren.

#### Auf den Bav.

Bav ruhmt, dass alle Welt auf feine Schriften fab: Bav bott für alle Welt zwen Stadtlein in der Rab.

Der Sammler hat vor jeben oberwähnten Dich ter eine fleine Lebensbeschreibung vorgefest, und feinen Charafter als Poet turz aber bunbig geschile Bon Opis fagt er 3. B. "Er kannte bie fcone Ratur beffer als viele feiner Nachfolger, er fchrieb flußig und rein, nach ber Cultur ber Sprache feiner Zeit. Er bat oft Gebaufen von ehrlichen beutschen Schrot und Rorne, fie haben aber Beift. Seine Bilber find malerifch wund verrathen bas paetifche Benie, welches er mirflich befaß. Beschmad war gut und neuer als seiner Zeitgenof fen: jeboch ben ben erften Reimen ber Dichtfunft arbeitete fein Genie noch unter ben Banben ber Beiten, gleich einem Bach, ber unter Gisrinden forte schleicht, die ber Unbruch bes Fruhlings noch nicht vollig geschmolgen. Er war nicht homer: fo frutzeitig giebt nicht ber Bimmel Geifter vom erften Range gleich ben ber Biege ber Runfte: aber er war mehr als Ennius. ... Wir feben einer

r mehr als Ennius. "—— Wir feben einer Bortfohung mit Berlangen entgegen.

Auserlesene Stücke bet besten beutschen Dichter, von Martin Opis bis auf gegenwartige Zeiten mit historischen Nachrichten und kritischen Anmerkungen versehen, von Fr. Wish. Zacharia. Erster Band. Braunschweig, 1766. (416 S.) Im Verlage des fürstl. Wapsenhauses Buchhandlung.

er fr. Prof. Zacharia leistet seinen lande leuten durch das Unternehmen, ihnen eine fleine beutsche poetische Bibliothet, ober Chrestamathie in Die Sanbe gu liefern, einen nicht geringen Dienft. Die Ausgaben ber alten Dichter, Opis, Ticherning, Flemming u. f. w. haben fich so vergriffen, daß man sie nur felten findet: die Angahl ber beutschen Dichter aber bat fich feit bem fo vermehret, bag nicht jebermann im Stanbe ift. fich von benfelben eine vollständige Bibliothet anzue chaffen: in vielen ist feibst eine fo große Vermifdung von guten, mittelmäßigen und ichlechten, baß fich wenig die Muhe nehmen, bas aurum a stercore becausing when: alle viefe und noch meho rere Urfachen machen biefe Urbeit bochft empfehlungse würdig.

# 324 Zacharia, auserlesene Stude

Der Plan, ben fich ber Br. Prof baben gemacht, ift volltommen biefer guten Absicht gemäß. Er fangt mit bem Stifter und Bater ber neuern Doefie, Martin Opigen an, und rechnet bie erfte Epoche von ihm bis auf Gunthern und feine Zeiten: Die zwente von Hallern und Hagebornen bis auf die Bon jedem verspricht er die schönften unfrigen. und vortrefflichften Ctucke zu mablen, und befonbers biejenigen, in welchem fein ihm eigner poetischer Charafter am fratften bervorleuchtet. Bor jebem foll eine furze lebensbeschreibung vorhergeben und feine ihm eignen poetifchen Berbienfte beftimmt werben. Unter bem Terte ber altern Poeten, folfen einige Unmerfungen und Erlauterungen benge-Diejenigen Manner, Die zu ihrer fügt merben. Beit wenigstens fur große Dichter gehalten worben, einen lobenftein , Neutirch , hofmannsmalbau, follen aus ihrem mahren Gefichtspunkte angezeiget, und ihre Fehler und Borguge burch einige furge Stellen aus ihren Bebichten feft gefegt werben. Much aus ben neuern Dichtern will ber Br. Zadaria eine Auswahl ihrer besten Stude machen und ihren poetifchen Charafter treu und unparthepifch gu gelchnen, und jedem feine eigentliche Stelle anguweifen fich bemuben. Aus großen Gebichten, wie 3. E. ber Mefias ift, will er folche Stude nehmen, bie auf gewisse Beise für sich ein kleines Ganze ausmachen, und in benen das Eigne und Originale bes Benies am ftartften ausgebruckt ift. Much gerfreute kleinere Werke follen nicht aus ber Acht ge-

E

laffen werden, boch werben alle theatralifthe Stude ausgeschloffen, weil sich aus benfelben nicht wohl abgebrochene Auszüge machen laffen. Ben biefene allen wird er fich nicht fürchten, auch von lebenben Dichtern fein Urtheil zu fallen.

Wenn ber Br. Pr. 3. fo fortfabret, wie er mit bem erften Banbe angefangen, fo feben wir fein Werfpreden auf bas angenehmfte erfullet. Diefer enthalt Martin Opifiens leben und poetischen Charafter: feine mahre und ihm eigne Stelle fucht er ihm auf eine vorzügliche Weife unter unfern bibaftifchen Dichtern so mobl wegen ber Angahl, als auch megen ber Bortrefflichkeit feiner lehrgebichte, anguweisen. Die in biesem Bande von ihm angeführten Bedichte find: Lob bes Felblebens. na, ober pon ber Gemutheruhe. Besuvius. Trostgedicht in Widerwartigkeit Bielaut: bes Kriegs. Bier Bucher. Gebicht auf ben Anfang des 1621 Jahres. Lobgedicht auf den König in Pohlen Hladislaus. — Als er fich aus Siebenburgen zurückbegab. Mn Seufius. Unter bes berühmten Maler Strobels Kunstbuch. Niemand wird an diefer Babl etwas auszusegen finden. Wir billigen es überdies gar febr, bag ber Dr. Zacharia nichts im Texte geanbert : es mare eben fo, als wenn man guten alten Familiengemablben neue Trachten anziehen wollte. Die viel murbe nicht ein Ausbruck von feiner alten Energie und Maivetat burch biefe vermennten Verbefferungen verliebren ?

# 326 Zacharia, auserlesene Stucke ic.

ren? ja wie wurden vielmehr unserer Sprache einem wirklichen Dienst leisten, wenn wir viele ber veralteten Wörter ben dieser Gelegenheit aus der Dunkelheit hervor zogen und uns wieder eigen machten, die eine seltsame Delikatesse verdrungen, und doch nicht zu ersesen gewußt. Die leser werden ben Durchblätterung der Opisischen Gedicke oft von dieser Anmerkung Proben sinden. Hr. Prost Bacharia weiset auch in seinen Noten selbst barauf: wenn inzwischen einige dieser lestern geübtern lesern bisweisen unerheblich scheinen möchten, pentschuldiget ihn doch die Absicht, auch Ungestehrte daben zu unterrichten.

# Antakata takata taka taka taka taka taka

# Vermischte Nachrichten.

eber das Studium des Alterthums, von hrn. Hofrath Rlog. Salle, ben Joh. Justin. Gebauer. 1766. (72. 6.) Es ift bisher nur ein allzugerechter Bormurf fur die meisten Belehrten in Deutschland, hauptfächlich fur bie lehrer auf Universitaten, gemefen , baß fie bas Studium bes Alterthums immer von einer Seite angefeben, wo es ben wenigften Vortheil gehabt. "Eine weitlauftige Beplefenheit, eine Renntniß vieler Schriftfteller, eine "bemundernsmurdige Gedult, jede Seite ihrer. "Schriften mit ungabligen Namen ber gelefenen. nund auch gar oft ungelefenen Bucher ju gieren, ; nund die Fertigfeit eine große Menge Stellen aus. "alten und neuen Autoren in furger Beit angufub. pren, machte ihr ganges Berbienft aus., Um befto größer ift aber unfer Bergnugen , daß mir ist einen Belehrten, ber fich burch fo viel fcone Schrife; ten im Reiche ber Biffenschaft bekannt gemacht, auftreten, und in feiner Mutterfprache biefen Leuten . fagen boren, bag bas Studium bes Alterthumis. noch höhere Absichten habe. "Gine Menge Bor. nter miffen, fagt er, bie Beschaffenheit alter Ge- ( "brauche feinem Bebachtniffe eingeprägt haben, bie Rleibungen ber Griechen und Romer vom Sus "bis

"bis aufs haupt kennen, alle ihre Speisen erzähnien - welchen Ginfluß tann Diefe Biffenfchaft "auf bas Berg und ben Werftand haben? wie wird ber Befchmack burth biefelbe gebilbet und bereis ochert? und welchen Nugen zieht der Kunftler von sibr? Dieg ift bes hrn. Berf. Absicht, worauf viese kurze Abhandlung geht. Sie ist mit eben bem Befchmade gefchrieben , beffen Berbindung mit ber Gelehrfamkeit er von andern fobert. Soffnung , daß die jungeen Freunde Der Runfte fie felbft lefen merben, überheben wir uns einen Musgug zu machen, und beschließen blos mit feinem eignen Schluffe: "Sollte es jemals geftheben, bag man bie langweilige Unsterblichkeit ber Schulpatriarchen verachtete, daß die Gelehrten bie Werkstätte ber Runftler und bie Runftfale ju befuchen anflengen, und, wo nicht felbst die Reißfeder und den Grabflichel in bie hand nahmen, doch einen Ruhm barinne fuchten, mit Gefchmack und Richtigkeit von ben Runften ju urtheilen , bag bas licht ber fchonen Wiffenfchaften Die Belehrten erleuchtete, und nugliche Erkenniniffe bas Schulgeschwäße von beutfchen Universitaten enblich verbrangten, bag in unfeen Borfalen einsichtsvolle lehrer Befchmad mit Gelehrfamteit verbanden und bie Jugend gur Empfindung des Schonen bildeten -- fo bin ich verfis chert, bag ber Entel bie Wiederherstellung ber Gelehrfamteit, Biffenfchaften und Runfte in Deutschland von biefer Beit zu rechnen anfangen wirb.

Scherze. Berlin und Stralfund, beg Gottl. Aug. Lange (92. S.) Wir möchten bem Berf. wohlmennend rathen, daß er sich nicht einfallen ließ, in Liedern zu scherzen. Er hat Lalente zu reimen, aber nicht zu scherzen. Er singt zum Beschluß an die Muse.

Muse, wenn ich forgen will, Lehrest bu mich jartlich benten; Du gabst mir das Saitenspiel, Dir will ich dies Liebchen schenken.

D verzeih, wenn oft mein Zerz Froh von Lieb und Wein gesungen, Ich sang ja mein Lied aus Scherz, Phyllis hatte mich gezwungen.

Tur ihr zärtlich Setz allein, Dies erfand ja meine Lieder; Muse, du wirst sie verzeihn, Hier hast du die Leper wieder.

Wie schlecht muß die Muse ihre leute kennen, daß sie sich an ihn addressiert! aber sie hatte auch nicht arger, als durch dies liedchen bestrafet, wers den können.

Gedichte eines jungen Frauenzimmers. Leipzig und Rinteln, verlegts Gotthelf Chrift. Berth. Ein junges Frauenzimmer verdient schon einige Nachsicht, wenn die Gedichte, die'sse unter ihren Freunden verfertiget, auch nicht allezeit die schärffte

sten wir die gegenwärtigen auch gelten lassen, ob wir sie gleich noch mehr loben wurden, wenn sie micht gedruckt wären. Die bescheidne Verfasserinn sagt in der ganz fein geschriebenen Vorrede davon: "Sie "sind weder so vorzüglich, noch so mangelhaft, einen "allgemeinen Neid oder Ladel zu verdienen. Wie unterschreiben ihr Urtheil, und mussen noch zu ihrem sobe hinzusehen, daß einige unter den kleinen Lies dern, wo sie hin und wieder viel sapphische Empfindung ausdrückt, ganz artig sind. Dier sind ein paar Zeisen von ihr.

# Auf eine Marcisse.

Boll Unicould, wie ihr Beiß, voll hoffnung, wie ihr Grin,

Boll Feuer, wie ihr Roth, foll meine Liebe glubu.

Schabe! daß sich das gluthit nicht recht zu bem Weiß und Grun schiefet, fo gut es sich auch aufslette reimt.

# Ans England.

Leben bes lett verstorbenen Dr. Eduard

Die schenen Wissenschaften haben im verganguen Johre einen nicht geringen Verlust durch ben Lod des breubmten Joung erlitten, dessen großes Genie, außerordentliche Lalente, und vorzügliche Frommigkeit; ihm fast durch ein halbes Jahrhumbert einen nicht geringen Namen ben der wisigen und

und rechtschaffenen Welt verschafft batten. war ichon eines von ben bellen Bestirnen, bie bie Regierung ber Koniginn Unna glangenb machten, indeffen daß fein bobes Alter, welches fonft bie Rrafte gewöhnlicher Menfchen nieberbruckt, fein Feuer immer mehr und mehr anzufachen, und bis auf ben letten Augenblick zu vermehren ichien. Uebrigens wurde er boch im letten Theile feines & bens feinen lanbsleuten fast unbefannt: ein sicherer Bemeis, baf bie Welt, wenn ein Mann, fo groß er fonst auch ift , fie ju vergeffen, aufängt , ibn wieber zu vergeffen, mehr als zu bereit ift. Dichter konnte also mit Recht von sich fagen, bak man fich seiner so lange erinnert, bag man ihn endlich druber vergessen. Er ftarb so gar von den Mufen unbeweint, und indeffen, daß gang Brub-ftreet über ben Tob eines weit fleinern Genies gang in Trauer war, gieng er fo ftille gu feinem Grabe, als bie Frommigfeit und Befcheibenbeit nur munfchen konnte. Ingwifthen ift es billig , baß fich feiner bie wenigen Eblen erinnern, bas Undenten feines vortrefflichen lebens zu erhalten fus den , und durch ihre Thranen eine undanfbare Belt beschämen.

Eduard Young war ber Sohn eines Geistlichen ben ber englischen Kirche gleiches Namens, der sich so wohl durch seine Frommigkeit als Gelehrsamkeit hervorthat. Won diesem wurdigen Manne hat man zween Bande geistlicher Neben über verschiedene Materien, die man in England unter die besten dieser Art zählet. So viel Bissenschaft und

ein so treffliches Benfpiel, waren binlanglich unferm jungen Dichter einen eblen Nacheifer einzuflogen. Sein Bater unterrichtete ihn felbst in ber Sittenlehre und ben ichonen Wiffenschaften. Als er ibn für tuchtig genug bielt, die Universität gu beziehen, ließ er ihn benm Collegio Aller Seelen in Orforb einschreiben, und indem er ihn ben Rechten wibmete, ließ er ihn hierinnen einen Grabum annehmen. In biefer Verfassung schrieb er ein Gebicht, ber lette Tag, welches ein allgemeines Bergnugen machte, Da es von einem lagen fam: biefem schickte er balb ein gleiches Bebicht nach, Die Starte Der Reife gion, ober die besiegte Liebe: auch dies wurde mit vielem Benfalle aufgenommen, vorzüglich aber bon berjenigen Famille, ju beren Unterhaltung es vornehmlich aufgefest mar. Aber da diefer geistreiche Dichter andere und noch großere Rechte auf. bas lob ber Nachwelt, als burth biefe Gebichte hat, fo brauchet die Rritif ihr Urtheil defto weniger gurudfauhalten. In benben ift eine gewiffe mubfame und fteife Berfification, über bie man fich um befte mehr vermundern muß, jemehr Young fich Duge gab fie auszubeffern und gefchmeidiger zu machen: fo daß ber Werfaffer biefer lebensbefchreibung gebort zu haben, vorgiebt, baß er gange Bochen barauf verwandt, um etlichen wenigen Zeilen eine fanftfließende Modulation zu geben, und oft ohne gludlichen Erfolg. Bepbe befagte Bebichte find beswegen ffeif, unfanft und oft uncorrett, anfatt ber Bemubung bas herz ju rubren, scheint er oft mehr beforgt gewefen zu fenn, bloße Bierrathen bes Miges

Biges aufzusammeln, wodurch er die erstebe Ub-

Uebrigens mar boch ber Erfalg biefer benden Bebichte ju einer Beit, ba bie ebelften Berte bes Bifes febr gemein waren, und auch bie geringften belohner murben, für ihn so vortheilhaft, baß sie bon verschiedenen der angesehensten Personen ber merft wurden. Da ibn feine Reigung jum geift-Hithen Stande jog, trat er ju biefem über und wurde einer von bes Ronigs Rapellanen: hierauf erhielt er die Pfrunde von Welmpe in hertfordsbire, die 'jafrith ungefahr 500 Pfund eintrug, und ob er gleich Am größten Anfehn ftanb, fo hatte er boch nicht bas Bluck es weiter zu bringen, ba unter ber legten Regierung Poefie und Beredfamfeit wenig galt. Einige Jahre vor bem Tobe bes verftorbenen Pringen von Ballis, ftanb er ben diefem in befonbern Gnaden, und mar ftets um ihn: aber mit feinem Tobe verschwand bie Hoffnung zu hohern Burben in der Kirche, und gegen bas Ende feines lebens fchien er auch alle Bunsche bafür aufgegeben zu baben. Denn in feinen Dachtgebanten , ba er feiner felbft gehentet, bemertet er, bag es einen gebohrnen Britten gabe , ber, unter ben Sofleuten erzogen, glaubte, daß ber Reichthum felbst eines Lages gu fpåt fommen mochte. Doch nahm ihn, nach bem Tode des verstorbenen D. Hales, die vermittwete Prinzefinn von Wallis, als ihren hauskaplan in Dienite.

Er war schon ziemlich in bie Jahre, als er bie Lady Effabeth Lee, Lochter bes verstarbenen GraTen von Eichteilt heprathets. Diese Dame war einer Witteme, und hatte zwen Kinder, einen Sohn und eine Esichter, die bende die größte Hoffnung von sind gaben, aber bende in ihrer schönsten Blute und kurz auf einander starben. Wie sehr ihm der Verestuft sowohl dieser Kinder, als seiner Gemahlinn zu Herzen gieng, kann man aus seinen vortrefflichen Nachtgedanken sehen, wo des jungen Francenzimmers unter dem Nahmen Narcissa, ihres Bruders unter Philanders Nahmen, und seiner Geze mahlinn, obgleich ohne einen erdichteten Nahmen oft gedacht, und ihre Charaftere geschildert were den. Er beweinet seinen Verlust in folgender Apostrophe an den Tod:

Infatiate archer, could not once suffice?

Thy shaft flew thrice, and thrice my prace wasflain,

And thrice, ere thrice you moon renew'd her horn.

"Unerfattlicher Bogenschütze, war einmal nicht genug! brenmal flog dein Pfeil ab, und dreymal ward mein Friede getöbtet, und brenmal, ehe noch zum drittenmale jener Mond fein horn etneuerte.»

Aber wir kommen wieder zu ihm: Auch in feinem gegenwärtigen Stande, fuhr er fort die Mufen zu lieben und gab zu verschiedenen Zeiten seine Trauerspiele und Gedichte heraus, von welcher jebes in seiner Art für vortressisch gehalten wurde. Seine Same, die Ruhmbegier: ober die herrschiede fchende Leibenschaft wied von vielen für sein vorzüglichstes Werk gehalten, und gehöret zu ben ersten Früchten seines Genies. Wenn die Reinigsteit des Styls, ein glanzender Wiß, oder die Simplicität des Subjekts auf den Beyfall einigen Anspruch machen können, so hat ihn Dr. Young bey dieser Gelegenheit verdienet: aber man weiß nicht, wie es zugeht, daß sie, in so großer Achtung sie sonst waren, jest gleichsam aus der Mode gekommen sind, und vielleicht, wie Swist davon geursteilet, hatte der Satyrenschreiber zorniger oder lussiger senn sollen: in der That haben sie einen epigeammatischen Ton, der, da er immer einerlep Gegenstand hat, endlich den leser ermüdet, ehe er zu Ende kömmt.

Nun aber da wir auf seine Gedichte kommen, wollen wir sie nach der Reihe nennen, wie sie in der lesten Ausgabe seiner Gedichte erschienen sind. In dieser sinden wir eine Ode an den König, desen Werth nicht groß ist: eine Paraphrase über das Buch Hob, die sehr fromm, aber von mittelsmäßigem Werthe, in Absicht auf die Poesie, ist: zwey Sendschreiben an Pope, die ein gleiches Verdienst mit seinen Satyren haben; und zwo oder dien Oden, in welcher Dichtungsart er den wenigsten Bepfall verdienet.

Aber er zeigte sich als ein bramatischer Dichter be-, sie vorzüglicher. Sein Trauerspiel, die Rachs, wie ein neuerer Aunstrichter erzählet, fand mit Recht den größten Benfall. Den Nan dazu stheint er theils aus des Shakespears Oxhello, theils aus der Misse

9) :

trif Behn Abdulagar geborge zu haben. : Dich Berwickelung tragt werschiedne Merkmaale bes erftern und ber hauptcharatter, Banga, von bem Doch fagt man gewiß nicht zuviel, wennt man behauptet, baf Dr. Doung, in gewissen Stile: den, weit über feine Originale ift. Benn man ben Jago in bem einen Trauerspiele mit bem Zanga in bem anbern vergleichet; fo wird man bie Bemegungsgrunde verschieden und bes Dr. Doumgs feine ber Natur weit gemäßer, und weit ebfer finden, ale Jagos Urfache zur Rache wie die im Chafespear. ber ben Othello grundet fich blos barauf, daß biefer eis. men jungen Officier ibm ben einem befondern untreim gelnen leeren Posten vorgezogen, ungeachtet et felbitben gerechteften Anfpruch auf eine gleiche Stelle Biergu kommt ein leichter Berdacht einer hatte. Bertraulichkeit bes Othello mit feiner Frag. Aber Bangas Urfachen find von größerer Wichtigkeit. Der Lob feines Baters, ben Alongo ermordete. ber Berluft eines Ronigreichs im Berfolge feines gludlichen Fortgangs, und bie niedrige Beleibigung eines Schlags, den er von berfelbigen Sand empfangen; alle biefe gehauften Beleibigungen, nebft ber Unmöglichkeit eblere Mittel ber Rache ausfünbig gu machen, reigen ibn miber feinen Billen gu ben fchlauen Ranken, beren er fich bebienet. Defele los Eifersucht wird burch Rleinigkeiten angefacht, und wegen feiner alljugroßen leichtgläubigkeit verstherzet er das Mitleid, auf den seine Verzweistung: einen Unspruch machen konnte. Alongo hingegen kampfe lange Zeit mit ber Ueberzeugung, und thut nict

Dinicht eher ben außersten Schritt, als bis Probent in über Proben sich erheben, und wovon immer die lette die stärkste ift. Mit einem Worte, mit dieses Studt verdienet mit Recht eine Stelle unter den ersten dramatischen Werten der englischen Dichtstunft, und nach zwen oder dren andern, vorzüglich ausgepriesen zu werden.

Wir sehen die Tragodie Busiris nach der Masche, ob sie gleich vor ihr und schon im Jahre 1719 aufgeführet worden; aber ihr Verdienst ist weit unter der erstern, und rechtsertiget unsere Rangordnung. Auch in diesem Stücke, wie in allen Youngischen Schriften, sindet man hier und da vortreffliche Stellen: aber sie sind mit so viel Vombast und Schwachem vermischt, daß man sich nicht genug wundern kann, wie ein Genie, das sich zum stolzzesten Fluge erhoben, wieder so tief zu fallen verzugend ist.

Sein lettes Trauerspiel, sind die Brüder, das nach dem Plan eines französischen Stücks verfertisget ist. Dr. Poung aber verdienet noch mehr Empfehlung wegen der Absicht in der er dieß Stück aufführen lassen, als wegen dessen poetischen Versdienstes. Denn er bestimmte den ganzen Gewinnst, den dieses Stück einbrachte, für die Armen. Esist genng, wenn man saget, daß, wenn es auch kein Wert war, das seinem Ruhme als Dichter, einen großen Zuwachs verschaffte, es seinem edien Bergen desse mehr Ehre machte.

Doch wir wollen ihn auf seiner bramatischen Laufbahne verlaffen, auf melder er ohne Zweifel von andern übertroffen worden, und ihn als ben fictlichen und melancholischen Dichter betrachten, ber bie Nachtgedanken schrieb, eine Dichtungsart, bie ihm gang eigen ift, und wo ihn fein einziger' feiner Nachahmer erreichet. Der Benfall, ben er burch sie erhalten, ift unbegrange: ber unglucklis che Barde, dessen Schmerzen in schmelzenden Ednen dahin fließen, und melancholische Freuben rund um fich her ergießen, ift von bem bofen fo mobl als bem frommen Manne gelefen morben. Diese, wie wir schon bemerkt, fcbrieb er unter ben frifchen Bunben feines Rummers über ben Berluft feiner Gemablinn, feiner Lochter und feines Stieffohns; fie find an ben lorenzo gerichtet, einen Freund ber eiteln Belt und ihrer Freuden, und ber, wie einige nicht ohne Grund vermuthen, fein eigner Sohn ift, ber bamals feines Baters Unwillen fich jugezogen batte. In biefen bewunbernswürdigen Gebichte erhebt er oft feinen himme lischen Flug fast über ben Besichtsfreis ber Men-Dahin gehöret feine Befchreibung bes Lobes, wie er auf feinem geheimen Stante, bie Thorbeiten einer muften Gefellichaft aufzeichnet, bas Epitaphium auf die abgeschiebene Belt, bie Flucht bes Satans aus feinem Rerter am Lage bes Gerichts; u. f. m. inzwischen ift nicht gut laugrum, daß er bieweilen zu wisig ist; and sich in Worte geflangel verliehrt: viele feiner fchoniben Woanfent jagt er gu fehr ab, und fpielet bisweilen, wie Dvid, mit

mit den Metaphern, bis er fie ihres Schmuck enc-

1

Seiner profaifchen Schriften find wenig und' unter biefen fein nicht fabelhafter Centaur und feine Muthmagungen über Die Originalfchriften, die wichtigsten. Wenn wir die lettere als bas Wert eines 80 jährigen Greifes anfehen, fo butfen wir uns weniger über feine Fehler, als vielmehr über feine Schonheiten verwundern. In ber That ift es erstaunend, bag bie laft eines fo hohen Alters biefe muthige Ginbilbungsfraft nicht nieber-' brucken konnen, fonbern alle Feffeln beffelbigen burchbricht und fich oft felbft über bie Urtheilstraft empor schwingt. Dief mar ber lette Glang feines Benies vor feinem Lobe: benn in bem Gebichte' Die Belaffenheit, fieht man es nur noch glimmen, und feinem Untergange nabe.

So viel er aber auch Ruhm burch seine Schriften eingeerndret hat, so verdienet er doch weit mehr durch sein vortreffliches leben. Als Dichter sah man ihn noch als das einzige Palladium an, das Eugland von seinem vorigen poetischen Glanze noch übrig hatte; und als ein Christ, war er eines der herrlichsten Benspiele der Gottseligkeit aus den ersten Zeiten der Christenheit. Er hatte von Natur eine sehr frenerliche Gemüthsart, und wenn er, wie gewöhnlich, zu Hause auf dem Lande war, gieng er täglich einige Stunden auf seinem Kirchhose unster den Gräbern umber: sein Umganz, seine Schriften alles hatte eine Beziehung auf jenes zufünfztige keben, und diese wirstliche Gesinnung suchte er

felbft ben ben Bergierungen feines Bartens angu-Er hafte j. E. nabe an feinem Saufe eine Bertiefung mit einer Bant mablen laffen, bie jedes in ber Entfernung für eine mabre hielt: fo bald man fich aber nahette, fand man, ben Betrug und biese Ueberschrift: Invisibilia non decipiunt: "bas Unfichtbare taufchet uns nicht., Ungeachtet biefer ernsthaften Gemuthsart, war er ein Freund unfchuldiger Freuden und Spiele: er ftellte in feinem Rirchfviele fleine Bufammenfunfte, und legte einen Regelschub an, wo er oft in Person bie Bes fellschaft aufzuheitern suchte. Sein Big mar übers baupt beiffend und allezeit auf biejenigen gerichtet, Die gegen die Religion und Lugend einige Berachtung bezeigten. Gein Sinngebicht, bas er aus bem Stegreif auf Boltairen machte, ber in feiner Begenwart ben Milton und beffen allegorische Perfonen ber Sunde und bes Lobes verspottete, ift bekannt. Young fagte ju ibm:

Thou are so witty, profligate and thin, You seem a Milton with his Death and Sin,

Du bift so wigig, gottlos und mager, baf bu ein Milton mit feinem Tob und feiner Sante fceinft.

Als er eines Tages zu S. James predigte, fand er, daß alle seine Bemühungen seine Zuhörer ausmerksam zu machen, vergeblich waren. Sein frommer Unwille über ihre Thorheit wurde daburch so gerühret, daß er sich niedersetze und in eine Fluth von Thränen ausbrach.

Gegen das Ende seines lebens, kannte er seine Schwachheiten und überließ sich der Fürsorge seiner Haushalterinn: benn er glaubte, daß die zweise Kindheit des lebens dieselbe er jorderte. Seinen Sohn, der durch seine jugendlichen Thorheiten sich die gestechte Strenge seines Vaters zugezogen, vergab er in seinem lesten Willen, und er starb von allen Menschen bedauret, die ihn gekannt haben, nachs dem er alle Pflichten aufs strengste erfüllet, die einem Streblichen obliegen, wenn er seinen Vosten mit Würde begleiten will.

Hogarth. Moralized. No. I. & II. 4to Pr. 25. Hingeston. Dieß Werk wird die Hogarthischen Kupfer ins Kleine gebracht enthalten: zwo lagen sind bereits davon erschienen, wovon die erste The Harlor's Progress in 6 Blättern, die zwente The Rake's Progress in 8 Bl, enthalt; die Aussührung davon ist nicht übel gerathen, obman wohl die hinzugefügten moralischen Erklärungen daben entbehren könnte: diese benden lagen kosten zusammen 5 Schilling.

The New Bath Guide: Or Memoirs of the B—r—d Family. In a Series of Poetical Epiftles 3d. Edit. 8vo Pr. 55. Dodsley. Diefe neue Ausgabe enthalt, außer benen in ber ersten Ausgabe befindlichen Sendschreiben, die wir zu seiner Zeit angezeiget haben, einen Auftrag an die Poeten, oder einen Gefang auf den Hrn. Gill, einnen angesehenen Roch in Bath. 2) Kritiken, und bes

bes Wegweisers Unterhaleung mit dren frommen, gelehrten und verschwiegenen Frauenzimmern. 3). Ein Brief an Miß Jenny W-d-r in Bach von der kady M-d-b, ihre Freundinn auf dem kande, ein junges Frauenzimmer, das nicht die Moden kennet, und weder Geschmack noch Versstand hat. 4) Die Unterhaltung wird fortgesest: der kady Recept zu einem Romane, und der Geist des Hrn. Qvin. Das kaunische und Drollige, das in diesem Buche herrschet, schafft ihm viel keser: zu: Vefriedigung der Neugierde der keser, die den Gegenstand dieser Memoiren kennen wollen, dienet zur Nachricht, daß die Rede von der Familie der Blunderheads ist.

An Essay on Patriotism; in the Style and Manner of Mr. Pope's Essay on Man. In sour Epistles. Inscribed to the Right, Hon. the Earl of Chatam. By a Member of a respectable Society. 4to Wilkie. Diese Parobie hat die Absicht den Hrn. Ditt wegen seiner Erzhöhung lächerlich zu machen: es ist kaum glaublich, wie sehr sich die englischen Musen mit diesem Gegenstande beschäfftigen: seit einigen Wonaten has ben sie nichts als Pasquille auf die Standeserhöhung eines Mannes ausgeschüttet, den sie kurz vorher dies zu den Wolfen erhoben: es würde nicht schwer senn, eine ganze Bibliothek davon anzusühren, wenn wir glauben könnten, daß unsere Leser daben einiges Interesse sänden.

### · Rachricht von neuen Engl. Aupferflichen.

Der Rupferfiecher und Sanbler, Bon. bel, fahrt fort, feine, von uns mehrmalen ermabnte, große Sammlung rubmlichft gum Ende gu beforbern. Das fiebenbe Beft bavon ift in voller Arbeit und wird nachstens ju haben fenn. 37fte Rummer beffelben'ift vorlaufig ausgegeben, und uns jugefommen. Gie ftellet ben vom Sirten gefundenen Enrus vor, nach Benebetto Caftialione, und fam als ein Rebenftuck gu Rum. 18, ber Aussehung bes Eprus, von eben biefem Deifter, angefeben merben; obwohl bie Groffe verfchieben Bondel hat auch biefes felber geftochen, und man fann es mit Recht für eines feiner beften Ctude in biefer Sammlung halten. Saltung, Ausbruck und bas hellbunkle find meifterlich angebracht. Die Runst des Castiglione in Schäfer- und Bietflucken ift befannt, und hier volltommen anzutref. Der junge Eprus wird von einer Wolfinn gefäuget, welche ben einem alten Monumente fibes, Das mit erhabener Urbeit von friegerifchen Borftellungen gezieret ift, und oben Rrope und Scepter geiget, am Bufe eines alten Baumes aber einen Barnifch und Gabel neben fich liegen bat. Erstaunen bes Schafers, feiner Schaferinn und eines aus ber Ede hervorragenden Sirten über ben Unblick, wie auch bas berumftebenbe Bieb, find mit vieler Bahrheit vorgestellet. Uebrigens hat Bondel feinen Borfaß, ben zwenten Theil biefer Sammlung in geäßten Studen zu liefern, auf Berlangen ber liebhaber, geanbert, und will benfelben nunninmeher auch in ganzlich ausgeurbeiteten Rupferflichen herausgeben. Obgleich die Kosten dadurch
erhöhet werden, so muß doch die Kunst daben gewinnen, da allerdings große Gemalde, ben allem Fleiße im radiren und agen, immer nur halb ausgebrücket bleiben, und nie das Weiche des Grabstiabels, wenn er auch schon nachhero zu Hulfe kommt,
erreichen.

Bon einzelnen neuen Studen ift sonften noch bekannt worben:

Absalom, wie er seinen Vater David, wegen bes Grubermords Ammon um Vergebung bittet, nach Ferdinand Bol, in schwarzer Kumst, von I. G. Haid, einem Deutschen, der sich seit einiger Zeit zu kondon aufhält, und schon mehrere schone Sachen geliesert hat. Auch dieses Stücke ist stark, jedoch noch etwas in der Augspurgischen Harte, und von der Vollkommenheit entsernet, wos zu Smith, Free und Mac Ardell, die schwarze Kunst in diesem Lande gebracht haben.

Celadon und Amelia, wie lettere an des etstern Seite vom Donner erschlagen wird, nach ber Erzählung Thomsons in seinem Sommer, von Wilson gemahlet und von Woollett gestochen. Die landschaft, der bezogene und mit Blisen erspillete Himmel, auch ein bewegeter Strom unter einer eingeschlossenen alten Brücke, die Ruinen eines vom Strafte gezündeten, verfallenen Castells, alles dieses ist von einem wundervollen Fleise und Ausbrucke. Amelia lieget todt zur Erden, und ihr Liebhaber, Celadon, stehet, wie der Dichter saget:

Speechlele

Speechless and fix'd in all the Death of woe.

Ein Bauerhaus und ein hirte, ber sein Wieh nach Hause treibet, füllen die lanbschaft, welche über- haupt in der Pousinschen Manier gesertiget, und darinnen noch insonderheit die Rinde der alten Bäume duf eine unterscheidende starke Weise, porgestellet ist. Rostet eine halbe Guinee.

Das Portrait des ihigen Großkanzlers Lord Camden, von Ravenet, nach dem Gemalte des Repnolds, fo in Guild Sall, dem Rathhause zu tondon, aufgestellt ist. Eine ganze stehende Risgur in der richterlichen Kleidung, die Rechte auf einen Sessel lehnend, und in der Linken ein großes Buch haltend, das auf einem mit Büchern und Schreibezeuge versehenem Lische ruhet, unter dessen, an einer Seite aufgeschlagenem Teppiche noch mehrere Bücher hervorscheinen. Wer das Original kennet, erstaunet über die Uehnlichkeit, und liebhaber werden den Griffel allemal bewundern mussen. Der Preis ist 7 Schill. 6 P.

Ein Portrait des berühmten William Pitt, iso Grafen von Chatam, nach einem Originals gemählbe, so der Graf Temple, sein Schwager, bessiset, von Richard Houston in schwarzer Runft gestochen. Auch hier ist Aehnlichkeit und Runst vereiniget, so daß es unter vielen Rupferstichen von diesem großen Manne und Lieblinge der Nation billig die erste Stelle behauptet. Rostet eine halbe Buinee.

triß Behn Abbalazar geborgt zu haben. Die Berwittelung tragt werfthiebne Merfmaale bes erftern und ber hauptcharafter, Banga, von bem Doch fagt man gavifi nicht zuviel, wenn : man behauptet, baf Dr. Doung, in gewiffen Studen, weit über feine Originale ift. Wenn man ben Jago in dem einen Trauerspiele mit dem Zanga in bem anbern vergleichet; fo wird man bie Bemegungegrunde verfchieden und bes Dr. Dounge feine ber Natur weit gemäßer, und weit ebfer finden, als: bie im Shatespear. Jagos Urfache jur Rache wiber ben Othello grundet fich blos barauf, bag biefer eimen jungen Officier ihm ben einem befondern undeingelnen leeren Poften vorgezogen, ungeachtet er felbit. ben gerechteften Unfpruch auf eine gleiche Stelle Biergu komint ein feichter Berbacht einer Bertraulichkeit bes Othello mit feiner Frag. Aber-Bangas Urfachen find von größerer Wichtigkeit. Der Lob feines Baters, ben Alonzo ermordete, ber Berluft eines Ronigreichs im Berfolge feines gludlichen Fortgangs, und bie niebrige Beleibigung: eines Schlags, ben er von berfelbigen hand empfangen; alle biefe gehauften Beleibigungen, nebft ber Unmöglichkeit eblere Mittel ber Rache ausfüner big gu machen, reigen ihn miber feinen Billen gu ben fchlauen Ranten, beren er fich bebienet. Debele tos Eifersucht wird burch Rleinigkeiten angefacht, und wegen seiner allzugroßen leichtgläubigkeit verscharzet er bas Mitleid, auf ben feine Verzweiflung: einen Unspruch machen konnte. Alonzo hinnegen. fampft lange Beit mit ber Ueberzeugung, und tout nicht

eher den außersten Schritt, als dis Proben Proben sich erheben, und wovon immerette die stärkste ist. Mit einem Worte, Stud verdienet mit Necht eine Stelle unter often bramatischen Werken der englischen Diche, und nach zwen ober drey andern, vorzüglich riesen zu werden.

Bir fegen bie Tragodie Busiris nach ber Rasob sie gleich vor ihr und schon im Jahre 1719 führet worden; aber ihr Berbienst ist welt ber erstern, und rechtfertiget unsere Rangord-

Auch in biefem Stude, wie in allen Younn Schriften, findet man hier und da vortrefflitellen: aber fie find mit so viel Bombast und
achem vermischt, daß man sich nicht genug
ern kann, wie ein Genie, daß sich zum stolFluge erhoben, wieder so tief zu fallen verid ist:

sein lestes Trauerspiel, sind die Brüder, das dem Plan eines französischen Stücks versertis. Dr. Young aber verdienet noch mehr Emong wegen der Absicht in der er dieß Stück ven lassen, als wegen dessen poetischen Vers. Denn er bestimmte den ganzen Gewinnst, ses Stück einbrachte, für die Armen. Esing, wenn man saget, daß, wenn es auch derk war, das seinem Ruhme als Dichter, proßen Zuwachs verschaffte, es seinem edten desse mehr Esse machte.

Dech wir wollen ihn auf feiner bramatifchen Laufbahne verlaffen, auf melder er ohne Zweifel von andern übertroffen worden, und ihn: als den fittlichen und melancholischen Dichter betrachten, ber bie Nachtgebanken schrieb, eine Dichtungsart, bie ihm gang eigen ift, und wo ihn fein einziger! Der Benfall, ben er feiner Machahmer erreichet. burch sie erhalten, ist unbegrange: ber unglücklis che Barbe, deffen Schmerzen in schmelzenden Tonen dahin fliegen, und melancholische Freuben rund um fich her ergießen, ift von bem bo. fen fo mobl als bem frommen Manne gelefen morben. Diese, wie wir schon bemerkt, fchrieb er unter ben frifchen Bunben feines Rummers über ben Berluft feiner Gemablinn, feiner Lochter und feines Stieffohns; fle find an ben Lorenzo gerichtet, einen Freund ber eiteln Belt und ihrer Freuden, und ber, wie einige nicht ohne Grund vermuthen, fein eigner Sohn ift, ber bamals feines Baters Unwillen fich jugezogen batte. In biefen bewunbernswurdigen Bebichte erhebt er oft feinen filmmelifchen Stug fast über ben Befichtsfreis ber Men-Dabin geboret feine Befchreibung bes Tobes, wie er auf feinem geheimen Stanbe, bie Thorbeiten einer muften Gesellschaft aufzeichnet, bas Epitaphium auf Die abgefchiebene Belt, bie Flucht des Satans aus feinem Berter am Lage des Berichts; u. f. w. ingwischen ift nicht gut laugnen, daß er bisweilen zu wisterist; und sich in Worte geklangel verliehrt: viele feiner fchonften Bedanfret jagt er ju febr ab, und fpielet biswellen, wie Dvid, mit

ben Metaphern, bis er fie ihres Schmud's enc-

Seiner profaifchen Schriften find wenig und' r biefen fein nicht fabelhafter Centaur und : Muthmaßungen über die Originalfchrifbie wichtigsten. Wenn wir bie lettere als Wert eines 80 jahrigen Greifes anfehen, fo burwir uns weniger über feine Fehler, als vielr über feine Schonheiten verwundern. In ber t ift es erstaunend, baß bie taft eines so hoben rs diefe muthige Einbildungsfraft nicht nieber-' fen konnen, fonbern alle Feffeln beffelbigen burche'und fich oft felbft über bie Urtheilstraft emdwingt. Dief mar ber lette Glang feines ies vor feinem Lobe : benn in bem Gebichte' Gelaffenheit, fieht man es nur noch glimmen, feinem Untergange nabe.

So viel er aber auch Ruhm burch feine Schrifeingeerndtet bat, so verdienet er boch weit mehr fein vortreffliches leben. Als Dichter fah ibn noch als bas einzige Pallabium an, bas Eugvon feinem vorigen poetischen Glange noch 3 hatte; und als ein Chrift, mar er eines ber ichften Benfpiele ber Gottfeligfeit aus ben er-Zeiten ber Chriftenheit. Er hatte von Matur fehr fenerliche Gemuthsart, und wenn et, wie Bnich, ju Saufe auf bem lanbe mar, gieng' glich einige Stunden auf feinem Rirchhofe uns en Grabern umber : fein Umgang, feine Schrifalles hatte eine Beziehung auf jenes gufunf-Leben, und biefe driftliche Gefinnung fuchte er felbst D 2

felbit ben ben Bergierungen feines Bartens angu-Er hatte j. E. nabe an feinem Saufe bringen. eine Bertiefung mit einer Bant mablen laffen, die jedes in ber Entfernung fur eine mabre bielt: fo balb man fich aber naherte, fand man, ben Betrug und biefe Ueberschrift: Invisibilia non decipiunt: bas Unsichtbare taufchet uns nicht., Ungeachtet hiefer ernsthaften Gemuthsart, war er ein Freund, unschuldiger Freuden und Spiele: er ftellte in feinem Rirchspiele fleine Busammenfunfte, und legte einen Regelschub an, wo er oft in Person bie Befellschaft aufzuheitern suchte. Sein Big mar übers haupt beiffend und allezeit auf biejenigen gerichtet, bie gegen bie Religion und Lugend einige Berachtung bezeigten. Sein Sinngebicht, bas er aus bem Stegreif auf Boltairen machte, ber in feiner Gegenwart ben Milton und beffen allegorische Perfonen ber Gunde und bes Tobes verspottete, ift befannt. Doung fagte ju ihm:

Thou are so witty, profligate and thin, You seem a Milton with his Death and Sin.

"Du bift fo wisig, gottlos und mager, baf bu ein Milton mit feinem Tob und feiner Sante fceinft.

Als er eines Lages zu S. James predigte, fand er, daß alle feine Bemühungen seine Zuhörer ausmerksam zu machen, vergeblich waren. Sein frommer Unwille über ihre Thorheit wurde daburch so gerühret, daß er sich niedersesse und in eine Fluth von Thranen ausbrach.

Begen

Gegen das Ende seines Lebens, kannte er seine dwachheiten und überließ sich ber Fürsorge seiner nußhälterinn: benn er glaubte, daß die zweise ubheit des lebens dieselbe er jorderte. Geinen Sohn, durch seine jugendlichen Thorheiten sich die geste Stemge seines Vaters zugezogen, vergab er seinem lesten Willen, und er starb von allen enschen bedauret, die ihn gekannt haben, nachen er alle Pflichten aufs strengste erfüllet, die einen Seterblichen obliegen, wenn er seinen Vosten Würde begleiten will.

Hogarth. Moralized. No. I. & II. 4to 25. Hingeston. Dieß Werk wird die Hosthischen Kupfer ins Kleine gebracht enthalten: i tagen sind bereits bavon erschienen, wovon die e The Harlot's Progress in 6 Blättern, die inte The Rake's Progress in 8 Bl. enthält; Aussührung davon ist nicht übel gerathen, obn wohl die hinzugefügten moralischen Erkläruns daben entbehren könnte: diese benden tagen en zusammen 5 Schilling.

The New Bath Guide: Or Memoirs of B—r—d Family. In a Series of Poe-il Epiftles 3d. Edit. 8vo Pr. 55. Dodsley. se neue Ausgabe enthalt, außer benen in ber m Ausgabe befindlichen Sendschreiben, die wir einer Zeit angezeiget haben, einen Austrag an Poeten, oder einen Gefang auf den Hrn. Gill, ein angesehenen Roch in Bath. 2) Kritisen, und

bes Wegweisers Unterhaltung mit dren frommen, gelehrten und verschwiegenen Frauenzimmern. 3). Ein Brief an Miß Jenny W-b-r in Bath von der tady M-b-ß, thre Freundinn auf dem tande, ein junges Frauenzimmer, das nicht die Moden kennet, und weder Geschmack noch Verstand hat. 4) Die Unterhaltung wird fortgesest: der tady Recept zu einem Romane, und der Geist des Hrn. Qvin. Das taunische und Drollige, das in diesem Buche herrschet, schafft ihm viel teser: zur Befriedigung der Neugierde der teser, die den Gesgenstand dieser Memsiren kennen wollen, dienet zur Nachricht, daß die Rede von der Familie der Blunderheads ist.

An Essay on Patriotism; in the Style and Manner of Mr. Pope's Essay on Man. In four Epistles. Inscribed to the Right. Hon. the Earl of Chatam. By a Member of a respectable Society. 4to Wilkie. Diese Parobie hat die Absicht den Hrn. Ditt wegen seiner Erziböhung lächerlich zu machen: es ist kaum glaublich, wie sehr sich die englischen Musen mit diesem Gegenstande beschäftigen: seit einigen Monaten har ben sie nichts als Pasquille auf die Standeserhöhung eines Mannes ausgeschüttet, den sie kurz vorsher dies zu den Wolfen erhoben: es würde nicht sich den ganze Vibliothet davon anzusühren, wenn wir glauben könnten, daß unsere keser daben einiges Interesse fänden.

## Rachricht von neuen Engl. Aupferstichen.

Der Rupferstecher und Sandler, Bons. I, sährt fort, seine, von uns mehrmalen erihnte, große Sammlung rühmlichst zum Ende zu sördern. Das siebende heft bavon ift in voller beit und wird nächstens zu haben senn. Die ste Rummer besschen ist vorläusig ausgegeben, b uns zugesommen. Sie stellet den vom hier gefundenen Enrus vor, nach Benedetto Casglione, und kam als ein Nebenstück zu Rum. 18, Ausseszung des Enrus, von eben diesem Meister, gesehen werden, obwohl die Größe verschieden

Bondel hat auch dieses selber gestochen, und in kann es mit Recht für eines seiner besten Stücke dieser Sammlung halten. Haltung, Ausdruck d das Helldunkle sind meisterlich angebracht. e Kunst des Castiglione in Schäfer- und Bietschen ist bekannt, und hier volltommen anzutees

Der junge Cyrus wird von einer Wolfinn äuget, welche ben einem alten Monumente sieet, i mit erhabener Arbeit von friegerischen Vorstelgen gezieret ist, und oben Krope und Scepter zet, am Juße eines alten Baumes aber einen rnisch und Sabel neben sich liegen hat. Das staunen bes Schäfers, seiner Schäferinn und 28 aus ber Ecke hervorragenden hirten über den blick, wie auch das herumstehende Vieh, sind vieler Bahrheit vorgestellet. Uebrigens hat indel seinen Vorsat, den zwenten Theil dieser mmlung in geäßten Stücken zu liefern, auf Vergen der Liebhaber, geändert, und will benselben

ninmehro auch in ganzlich ausgenrbeiteten Rupferflichen herausgeben. Obgleich die Kosten baburch
erhöhet werben, so muß boch die Kunst baben gewinnen, da allerdings große Gemalbe, ben allem
Fleiße im radiren und agen, immer nur halb ausgebrücket bleiben, und nie das Weiche bes Grabstigebrücket bleiben, und nie das Weiche bes Grabstigels, wenn er auch schon nachhero zu Hülfe kommt,
erreichen.

Won einzelnen neuen Studen ift fonften noch

befannt morben:

Absalom, wie er seinen Bater David, wegen bes Brudermords Ammon um Vergebung bittet, nach Ferdinand Bol, in schwarzer Kunst, von I. Haid, einem Deutschen, der sich seit eisniger Zeit zu kondon aufhält, und schon mehrere schone Sachen geliesert hat. Auch dieses Stücke ist start, jedoch noch etwas in der Augspurzischen Harte, und von der Vollkommenheit entsernet, wos zu Smith, Frpe und Mac Ardell, die schwarze. Runst in diesem kande gebracht haben.

Celadon und Amelia, wie lettere an des etstern Seite vom Donner erschlagen wird, nach ber Erzählung Thomsons in seinem Sommer, von Wilson gemahlet und von Woollett gestochen. Die Landschaft, der bezogene und mit Blisen erfallete Himmel, auch ein bewegeter Strom unter einer eingeschlossenen alten Brücke, die Ruinen etnes vom Strahle gezündeten, verfallenen Castells, alles dieses ist von einem wundervollen Fleise und Ausbrucke. Amelia lieget todt zur Erden, und ihr Liebhaber, Celadon, stehet, wie der Dichter saget: Speechless and fix'd in all the Death of woe.

in Bauerhaus und ein Hirte, ber sein Wieh nach ause treibet, füllen die kanbschaft, welche überupt in der Pousinschen Manier gesertiget, und 
rinnen noch insonderheit die Rinde der alten 
äume duf eine unterscheidende starke Weise, vortellet ist. Rostet eine halbe Guinee.

Das Portrait des isigen Großkanzlers Lord imden, von Ravenet, nach dem Gemalte des innolds, fo in Gitild. Hall, dem Rathhause zu don, aufgestellt ist. Eine ganze stehende Ricin der richterlichen Kleidung, die Rechte auf in der richterlichen Kleidung, die Rechte auf Gestel lehnend, und in der Linken ein großes ich haltend, das auf einem mit Büchern und preibezeuge versehenem Lische ruhet, unter defan einer Seite aufgeschlagenem Teppiche noch rere Bücher hervorscheinen. Wer das Origistennet, erstaunet über die Aehnlichkeit, und haber werden den Griffel allemal bewundern sen. Der Preis ist 7 Schill. 6 P.

Ein Portrait des berühmten William Pitt, Grafen von Chatam, nach einem Originals ahlde, so der Graf Temple, sein Schwager, des, von Richard Houston in schwarzer Kunst chen. Auch hier ist Aehnlichkeit und Kunst niget, so daß es unter vielen Kupferstichen von großen Manne und Lieblinge der Nation die erste Stelle behauptet, Kostet eine halbe iee.

#### Aus Italien.

Varii Marcelli in agro Velletrino nuper effosfum, Observationes. Bernabes & Lazerini 1765. Die Ausschriften dieses Steins sind in griechischer und sateinischer Sprache baben in Kupfer gestochen, und die Auslegung verrath einen geschissten Altershumskenner.

Florenz. Bei Anbreas Bonducci, sind erschienen: Lezioni di Antichità Toscane, e specialmente della Città di Firenze recitate nell Academia della Crusca da Giov. Lami Publico Profesiore. 1766. 4to (718. Pag.) Diefe Worlefungen an der Zahl 18, enthalten viele angenehme Madyrichten, von hetrurifchen Alterthumern, die der Berf, benbringt, indem er ju beweisen fucht, baß Florenz eine alte hetrurische Stadt fen: er geht auch noch andere tofcanische Stabte burch , und suchet baben verfchiebene wichtige Dinge in der Beschichte zu erläutern. Diesen ift eine weitläuftige Borrebe von 195 Seiten vorgefest, in melder von ben Florentinischen Umphitheatern, 30 fcriptionen und andern Monumenten, von bem alten laufe bes Urno u. f. w. geredet wird, und die Rupfer, beren bas Buch eine ziemliche Angahl entbult, erlautert merben. Es ift Gr. R. S. bem Großherzog jugeeignet, beffen Bruftbild vorgefe-Bet ift.

Ebendaselbst. Francesco Moude hat gedruckt re Dramatiche di Carlo Giuseppe Lanchi Rossi, nobil Patrizio Pisano, da estd liate a S. A. R. Pietro Leopoldo, Arcid d'Austria etc. 1766. 8vo (200. pag.) e Sammsung bramatischer Stücke enthält is a consolata, eine Cantate auf die Ansunst ohen Vermählten des Erzherzog teopolds und Donna Maria tuigia, Infantina von Spas

2) Il Muzio Scevola. 3) Tito e nice. 4) La laggia Britanna, o La

iva combattuta.

Ebend. ben dem vouper angeseigten Andreas ducti, sind zu sinden, Delle Poesie dal cessign. Dottore Mattia Damiani, Volters. Tomo primo 1765. 8vo. (187, pag.) 10 11. (222. pag.) Diese Gedichte bestehen ms aus Cantaten, beren eine große Mange mo etsichen philosophischen Gedichten, Dello; Della Vita e della Pecondazione delle e3 Dell'Azione de' corpi celesti; Della lità de' Mondi; Dello Scioglimento de' in siamma; Della natura dell' acqua, und n Madrigalen und liedern.

Reapolis. Ben Simoniani sind gedeucte tvole di Fedro, tradotte in Verso To-1 4to grande (289. pag.) Der Bers. Rebersetung, ist der Marchese Azzolino spina de' Matchesi di Fosdinuovo, der verwittweim Churstepinn zu Sachen R.D. 23td. 1112, 28t. zugeeignet: fie find in gereimten Verfen, welches ben biefer Dichtungsart eben feine gute Wirkung macht: z. B. mag folgende Fabel bienen.

Perde il suo meritamente Dell'altrui chi hà sete ardente. Per lo fiume un Can natando Carne in bocca iva portando; E nell'onda cristallina. Ch'altro Cane altra rapina Porti ancor, chioro il riflesso i Gli fa credere di se stesso. Mentre ingordo si dispone A rapir l'altro boccone, Quanto inganni voglia avara Il fuo danno il Cane impara, Poiche il cibo in bocca chiufo Pronto lascia cader giuso; L'altro poi, che il cor gli punse, A toccare nè pur giunse.

Florenz. Dell' Errore che persiste di attribuirsi le Pitture al Santo Evangelista, Lezione di Domenico Maria Manni stata recitata nel mese di Settembre 1765, nell'Accademia de'Sepolti di Volterra etc. 1766. 4to (24. Pag.) Firenza della stamperia di Pietro Gaetano Viviani. Bir haben schon im 1. Bi ber N. B. S. 394. die Schrist des Krn. Manni angezeiget, morinnen er zu beweisen suchte, mer ber Mahler kucas gewesen, mit bem man mit Unit den Evangelisten vermenget: in dieser neuen
hrift, die eine Zugabe der ersten ist, zeiget dere noch mehrere Irrthumer an, die diesfalls von
Gelehrten begangen worden.

Perngia. Bon dem Buche Iconologia del v. Cesare Ripa, Perugiano, notabilmente resciuta de Immagini, di Annotazioni e fatti, dall' Abbate Cesare Orlandi, Patridi Città della Rive. 4to, von dem wir den Epeil im 1 ten B. unstrer M. B. angezeiget ha, ist nunmehro der zwente und dritte Theil, und rer erste von diesen auf 447 und der andere auf. Seiten erschienen.

Meapolis. Notta hat gebruck: Le Satire lenedetto Manzini Poeta Fiorentino, con ote postume dell' Abbate Rinaldo Maria ci, publicate da un Academico immoe del medesimo arrichete etc. vol. 4to. Diese vortresssiche Ausgabe der Manzinis Satyren, die eine Stelle neben den Judenan verdienen, ist man dem Marchese di Guasco dig, dessen Anmertungen den Freunden des imacks sast so werth, als die Satyren selbst,

Diefer sind an der Zahl zwölfe. Die handelt vom Verfalle der Poesse und der ungen Werachtung der Großen gegen dieses göttlichenk und die Dichter selbst. Die ate, von laseren und Thorheit der meisten Menschen, die in einem glänzenden Mußiggange leben, ber

fie

fie burch die Schweigeren gur Armuth führet, ale mugliche Runfte troiben. In ber 3ten greift Mans gini einen Mann aufs heftigfte an, ber von feinen Salenten und Berfen übel gerebet hatte. handelt vom Verfalle ber Italianischen Dichtkunft. Die ste ift wiber bie Beuchler jeder Gattung, wie ber bie falfchen Belehrten und Philosophen gerichtet. Die bte, wiber bas Frauengimmer, Schilbert bieß Gefchlecht mit ben fchwärzeften Farben. Die 7te beleuchtet ben lacherlichen Stolz ber Brogen, bie weber Lugenben noch Salente befigen. Die Ste machet einen Großen lacherlich, ber in feinem Die laft eine außerorbentliche Berfammlung balt, um au berathichlagen, mas er feinem Sohne für einen Sofmeifter geben foll. Die gte Gatyre, bie febe beftig ift , greift bie Geiftlithen an, Die fich von Stolg, Gelbgeig, Giferfucht, und anbern uncheife lichen Reigungen beberrichen laffen. Die tote th wiber bie Bottlofen und Unglaubigen gerichtet: 3n ber ziten fcilbert D. Die Sofe ber Fürften und bie fchimpfliche Begegnungen, benen Die Gelehrten, bauptfachlich bie Dichter, bafelbft ausgefest find. In ber 12ten wird ber Frethum ber meiften Menfchen lacherlich gemacht, Die ftets munfchen, und in ber Erfüllung ihrer Bunfche niemals gluckie find.

Neapolis. In den Ruinen der Stadt Pompejs, hat man feit kurzen einen Tempel der Iss, imgleichen einen Bachus von ungefähr dren Palmen boch mit Epheu und Weinblättern umkränzt, gefunden: das feltfamfte ift, daß er nach dem Leben gemahlt und feine Baare

uner verguldet sind. Auf der Seite steht ein Tpr, der ebenfalls nach der Ratzer gemahlt ist, mit unter eingegrabenen Warten: N. Popidius mpliatus Pater P. S. Ein schönes Gemählbe, s gleichfalls ausgegraben worden, stellt eine alte aleere vot, und eine Weibsperson in ägyptischer acht.

## Aus Frankreich.

Richardet. Poëme en douze chants, 2 nies in 8vo à Paris chez Lacombe, 1766. hon im Jahr 1764, erfchien eine frene Ueberfeg in 6 Gefängen , von bem befannten italiani. n Gebichte Riciardetto. Der französische hter batte fiben bagumal viel weggelaffen, und geanbert, woburch er ben Gefchmad feiner sleute zu beleidigen glaubte. Geit ber Beit. er ein gang neues Gebichte baraus gemacht: at eine neue Zeichnung, neue Gruppen und iren gemacht, neue Epifoben eingeschoben, turg rfte Rachahmung in ein neues Gemablbe ums molzen, bas vielen Bepfall erhalten. rebe handele er von bem Urfprunge und bee hichte ber Dichtungsart, die man Genro esque nennet und giebt Regeln an, bie man su beobachten bat. Wer fich übrigens gem Beschichten aus ber Kitterzeit unterhölt, wird Bebichte, bas viel naife Stellen enthalt, febr haltend finden: es ift in fünffäßigen Berfen sebon, bod hat ber 98, ble ottave rime, 3 3

ober Strophen in 8 Beilen, Die fich in feiner erfen-Ueberfegung fanben, ebenfalls aufgehoben.

Les Ennemis reconciliés, Piece dramatique en trois actes, en prose, dont le sujet est tiré d'une des anecdotes les plus intéressantes du temps de la ligue; par M. de Merville. A Paris chez Duchesne, Pancouke & la Combe. Dies Stuck hat ungemein ruhrende Situationen: Der Verfasser hat jum Innhalt eine Begebenheit genommen, die sich an dem schrecklichen Bartholomäustage zugetragen: der Dialog ist lebhaft und unterhaltend, und es wurde auf dem Theater große Wirkung thun: das Stuck ist durch eine sehr wohlgezeichnete Vignette von Hr. Eisen gezieret.

La Sagesse & la Folie, poesses diverses. A Paris chez Vincent. 1766, vol. in 12 de 200 pages. Nichts könnte biese artige Sammsung besser als ber Titel charakteristren. Man sinbet barinnen ernsthafte Stude, die mit artigen und wisigen Rleinigkeiten, untermenget sind.

Paris. lacombe hat gebruck: Dictionalre portatif des arts & mêtiers; contenant en abrégé, l'histoire & la police des arts & mêtiers, des fabriques & manufactures de France & des Païs étrangers. 2 vol. in 8vo, Man
sieht schon aus dem Liel diese Berks, von was
für einem weitläustigen Innhalt es ist. Es if.
Teine geringe Sache, die Mechanis, die sast ungabligen

Berkzeuge, bie Urt fich berfelben ju bebiebie Sandgriffe und Methobe, beren man fich net, ben ben Runften und Sandwerten, bie eles jum Rugen und Bergnügen ber menfchli-Befellichaft bentragen, fennen zu lernen. Der affer zeiget in ber Vorrebe an, wie viel Mube es jefoftet, ebe er fich von Gelehrten, Runfilern und mertern biesfalls unterrichtet, und man wird besto eber glauben, wenn man bie Menge ber reibungen, die fich auf 200 belaufen, in Be-Dies Worterbuch foll, wie man ung zieht. bem Avertiffement ficht, eine Art von Fortfes von bem Dictionaire raisonné d'histoire relle und dem Dictionaire de Chemie wovon bas erftere bem lefer alle Reicher ber Natur in ihrer urfprunglichen Simpli= bas zwente bie Muflofung, ber Rrafte Beriffe, Triebfedern und Erfcheinungen; das lege hre Amendung burch die Wirfung bes Genies. irbeit und bes Fleifes zeiget.

Les Traits de l'Histoire Universelle Sa-& Profane. Wir haben diese Sammlung r Aupferstiche, beren Innhalt allezeit durch ateinischen Text nebst der französischen Uebers g erkäutert war, zu seiner Zeit angezeiget. Hr. kaire, Rupferstecher und der Abt Aubert sienie im Jahre 1760 an. Man hatte sich im Anben den Figuren blos auf die Hauptlinien Beichnung eingeschränkt: und das ganze ich Mosis, das 130 Subjekte enthielt, von-3 4 Erfchaffung ber Belt an bis auf ben Tob Josephs, war auf biese Art gestochen. Diese Manier war zwar nach bem Geschmade ber Runftler, bie in einem Rupferstiche vorzüglich auf die Anordnung und Beichnung feben, aber fie verfehlte bie Absicht, bie man hauptsächlich baben auf die Erziehung ber Jugend bon bepberlen Gefchlichte gehabt hatte; biefe wollen hauptfachfich etwas furs Auge haben: Die blogen Umriffe und haupelinien, maren ohne die Farben und Schattirungen nicht reizend ge-Alfo fieng man benm aten Buche Mofis an, auch die Schatten hinein ju fegen, und die Figuren in ben Bemanbern vollig auszuführen; man hobite auch biefes ben ben erften Platten nach, fo baf bas Werf nun eine neue und einformige Bestalt befam, und vielen Benfall erhielt. Allein verschiedne Reifen und Familiengeschäffte, bie bem Gen. Le Maire vorfielen, hinderten bas Werk, bis endlich Mr. Le Bas, Königl. Rupferstecher, Die Fortsegung beffelbigen übernahm, unter beffen Sanden es noch weit mehr, in Anfehung bes Stichs gewann. lich ift er fo weit gekommen, die heilige Gefchichte vollständig zu machen, und sie bis zur Apostelge Dieser Theil machet nun schichte auszuführen. 4 Bande aus, melde 622 Blatt enthalten. poetische Geschichte, Die nach bem vorhergehendent Play wit dem Jahre 1761. ihren Anfang genome men, ift gleichfalls ju Enbe gebracht und besteht aus 2 Banben, Die 223. Subjete enthalten. Die Cubferibenten werben alfo bengebrichtiget, bie Blatter over lagen, die ihnen sehlen, abzuholen. Deris

s bes willtandigen Werkes, für diejenigen, die unterschrieben haben, kömmt auf 75. Liv. 5. Man kann die heilige und poetische Geste entweder zusammen, oder auch jede beson, ober auch nach den Banden, oder auch so gar den lagen, wovon jede 20 Stüde enthält, in. Man hat diese nühliche Sammlung mit lupfæstichen vermehret, wofür die Subscribenstie. 4. S. mehr bezahlen.

Man findet auch benm Drn. Le Bas, die 12 rten der Safen von Frankreich, die zusammen Liv. jede zu a Liv. kosten.

Histoire des Philosophes modernes, avec s portraits dans le goût du crayon: par Savérien, publiée par M. François, Grardes desseins du Cabinot du Roi. Tom. Histoire des Mathématiciens. A Paris id. Wir haben jeden Theil diese Werks ben Tricheinung, hauptsächlich wegen der nach hnungsart hinzugekommenen Vitonisse des Mahais, angezeiget. Dieser ste Vand euthält den ernicus. Viette, Indo de Vrahe, Galilaus, pler, Fermat, Cahini, Hungen, la Hire und rignon, nebst ihrer tebensbestdreibung. Man et daben eine steine Geschichte der Mathematik der Wiederferstellung der Philosophie.

Le Goût de bien des gens, ou Recueil Contes Moraux, pour servir de supplént à tout ce qui a paru jusque là en ce genre: 2 5 Chez Chez L'Esclapart & chez la veuve Duchesne. Diese Sammlung enthält eine Menge artiger Aufsähe in Versen und in Prosa, unter benen sich vorzüglich etliche Erzählungen des M. d'Arnaud ausnehmen.

Fabliaux & contes des Poetes François des XII, XIII, XIV & XV. siécles, tirés de nos meilleurs Auteurs. Nouvelle edition 3. vol. in 12. à Paris, chez Vincent. 1766. Man findet unter diesen Erzählungen und Fasteln, die schon das erste mal im Jahre 1755 erschlienen, die Quellen, woraus die besten neuen französischen Schriftsteller geschöpft haben. Die Einseitung enthält eine Geschichte der französischen Dichtfunst, und ein Wörterbuch der veralteten Wörter, das zum Verständnisse derselbigen unentbehreich ist. Man kann sicher behaupten, daß die meisten dieser alten Gedichte, wegen ihrer ausnehmenden Naivetät, vor vielen der Neuerneinen großen Vorzug haben.

Lettre en vers' de Gabrielle de Vergy à la Comtesse de Raoul, soeur de Raoul de Coucy, par Mailhol; suivie de la romance sur les amours insortunés de Gabrielle de Vergy & de Raoul de Coucy, attribuée à M. le Duc de \*\*\*. A Paris, chez la veuve Duchesne. 1766. in 8. Diese Herolde die mit allen Schonbeiten des Drucks und des Grabssichels verzieret ist, perdienet einen Plas unter der Sammlung, die aus der Druckeren des Jorry gesommen und mit so reigenden

Rupfern gezieret find. Dieger gehort

Légulus, tragédic en trois actes & en vers, dé d'une lettre au solitaire du Guélaguet.

. edit. à Paris de l'Imprimerie de SebaJorry. 1766. avec des figures en taillee. Ueberhaupt hat dies Trauerspiel durch njugetammenen Verbesserungen einen Vorjug er erstern Ausgabe. Es ist von dem Hrn. at, sowohl als Théagéne, ein Trauerspiel Lufzügen; bende sind mit den angenehmsten Ruichen ausgeschmücket.

Le Genie, le Goût & l'Esprit, poëmo uatre chants, dédié à M. le Duc de ... 'Auteur du Poëme sur les Sens. A Paris, : Desaint. 1766. Dies Gebichte, bas voll einsten Bemerkungen ist, machet bem Geschmack ber lebhaften Einbildungskraft, bes M. de Mos. icht weniger Ehre, als sein Gebicht über die ne, das wir zu seiner Zeit angezeigt haben.

Mélanges de littérature & de poésies par le V \* \* \*. Chez Vincent. vol. in 12. perschiednen Stucken, die diese Sammlung entsind der Aufmerksamkeit der leser würdig. Auf posaischen Aufsähe, die in einer Abhandlung den Geschmack, die viel seine Anmerkungen entin 4 Gesprächen über verschiedne moralische serien und in 7 Allegorien besteht: les Fourmis, Champs Elysées, voyages dans le Microcoscrocosme par un disciple de Pythagore, le Songe, la Simplicité de la vie, le véritable Amour, & l'Origine du respect que les hommes témoignent aux semmes: auf biese solget ber poetische Theil, ber aus poetischen Sendscheiben, Oden, kledern und Sinngedichten besteht.

Paris. Man kündiget hier eine Histoire générale & Philologique de la Musique proposée par Souscription: par C. H. de Blain-ville an. Das Werk wird in 4 Theise absetheilet und soll eine vollständige Geschichte der Musik, von den Hebraren an die auf unste Zeiten, enthalten. Es wird in 4t gedruckt, ungefähr 300 Seiten und 60 Aupfertasein enthalten. Die Subscription besteht aus 12. Liv. wovon 6 vorher und eben so viel nach der Ablieferung bezahlet werden.

L'Europe illustre, ouvrage contenant les Portraits & les vies abrégées des Souverains, des Princes, des Ministres, des Généraux, des Magistrats, des Prélats, des Sçavans, des Artistes, & des Dames, qui se sont distingués en Europe depuis le 15me Siécle jusqu'à présent. Six Vols, in 4to de differens sormats & sur papiers de différentes grandeurs etc. Wir papiers dites pinquagegen, als bass diejentes méglide versprechen. Die Bildnisse sollen von ben größen Meistern gestochen sen, von einem Wiste, Ricquet.

quet, Schmibt, Balechou, Dupuis, Larbieu, rnique, Duchange n. a. m. und nicht mehr als Exemplare abgezogen werben.

# Reue franzosische Rupferftiche.

Jurius. M. Greuze hat bem hen. Wille ife von verschiedenen Charafter zugeeignet, die is Kunsikers wurdig find, und macht zu einer tiehung hoffnung.

Mr. Le Bas hat ein neues Stud nach Bern, unter dem Litel: L'embarquement des res geliefert, welches einen Hafen vorsteller, man Wieh einschiffet: es ist das Gegenbild von ancien port de Genes des Mr. Aliamet, wir in dem lestern Stude ansrer Bibliothek ezeiget haben.

Mr. Littret hat, nach dem Gemählde des Mr. get, das Vildniß des M. de Sartine, Gensieutenant der Policen, mit der Unterschrift aus i Horaz gestochen: res urbanas — morisonat, legibus emendat.

Die Gebrüder Varin Kupferstecher zu Abeims en sich vorgenommen, eine Sammlung herauszten, welche die Vorstellungen des Plates, wo Statue des letzigen Königs von Frankreich got worden, nebst den Hauptgebäuden, die dazu ren, den prächtigen Festen, die bep der Einweizig in selbiger Stadt gesepert worden, und endoden Thoren und Springbrunnen, die noch das st, nach dem Entwurse des M. Le Gendre, Ge-

neralauffeber ber Bruden, Wege und Geebafen, follen aufgeführet werben, enthalten foll.

Mr. Le Gendre wird ihnen die Zeichnungen der Thore und Fontainen mittheilen: Mr. Le Febre Sous Ingenieur der Brücken und Chaussen der Provinz, sowohl als M. Clermont, Professor der Malerakabemie von St. Lucas und der Schule zu Rheims, wird ihnen die Vorstellungen der Fener-lichkeiten liefern, und Mr. Cochin wird die Aufssiche ben dieser Unternehmung habe. Die vollständige Sammlung wird aus 12. Platten bestehen.

Die ifte wird die Ginweihungsceremonie vorftellen, wo alle verschiedene Collegien auf den Plabe fich versammeln, um ben Ronig zu bewilltommen. Die ate wird ben Tempel ber Erfanntliche feit zeigen, ber auf bem Plage be la Conture aufgeführet mar. Die zie die Eröffnung bes Balls, ber in bem auf ben offentlichen Promenaden errichteten Saale gegeben worden: Die 4te Die Lange Des gemeinen Bolts ben ber erleuchteten Ppramibe, bie auf ber Efplanade ben bem Thore bes Mars aufgeftellet mar, nebst ber Austheilung bes Brobes, Weines und Fleisches. Won ben übrigen gten, follen 6 die Thore, und 2 die Fontainen aus febr Intereffanten Befichtspunften, mit allen nur angubringenben Rebenzierrathen vorstellen, benen man zugleich bie geometrischen Plane, und eine ausführliche Befchreibung ber Seperlichfeiten benfugen wird.

Die Subscription wied vom ersten April kunftigen Jahres angehen und bis zu Ende des Julius dauern: man bezahlt darauf 9 livres und benm Empfange der ersten benden Platten in besagtem Julius wieder so viel: u. s. s. so daß das ganze Werk auf 36 liv. zu stehen kommt, wer aber die bloßen Fenerlichkeiten verlangt 24 liv. an diejenigen, die nicht darauf unterschrieben haben, wird das ganze Werk für 50 liv. und das lestere für 36 liv. verkauft. In Paris nimmt der Buchhändler Jombert und in Rheims M. Callou, der Stadteinuehmer, die Subscriptions an.

La Science de l'Arpenteur dans toute son étendue, par Mr. Dupain de Montesson, Capitaine d'Infanterie, Ingénieur Géographe des Camps & Armées du Roi. A Paris chez Jaillot, Géographe ordinaire du Roi; un vol. in 8vo. Dies Werf ist ganz in Rupser gestochen, und überdies mit Vignetten und Rupserstichen gezieret, die eine Beziehung auf Zimmerarbeiten haben.

-Mr. Le Beau verkauft einen febr fcb.
nen Rupferstich nach Mr. Bernet, unter bem Eletel: Les Amans à la pèche, ben er biesem wurd bigen Runftler selbst zugeeignet.

Jul. Mr. Patour, ein junger Künstler, hat, nach einem Gemählbe des Mr. Halle, einen Kupferstich geliefert, le doux sommeil. Es stellt eine Mutter vor, die ihr Kind, das auf ihrem Schoofe Schoofe eingeschlaffen Ift, mit garrlichen Hugen an-

flebt.

Bon Schettlus, einem berühmten Rupferfteder, ber verfchiebnes nach Ritbens und Bandnce geffochen, erfcheint ein febr fcbones Blatt nach 3. Sorbans, bas ben gefreuzigten Beiland borftellet. Es wird vom hrn. Le Bas. bem jum Glud Die Platte in die Sande gefaften , für 6 liv. vertaufer, da es vorber wegen feiner Geltenfeit feft theuet bezahlt wurde.

Die benben Gemählbe bes Mr. Greuze La jeune fille qui pleure son serin, und la peaite fille qui tient une poupée habillée en Capucin, welche ben ber legten Bemablbeausftellung in touvre fo vielen Benfall erhalten, find nunmehr quel in Rupfer erfchienen. Das erftere ift von Dir. Rlipart, Der alle Schönheiten bes Originals quer reichen gewußt: bas ste ift von M. P. C. Ingouf, einem Schuler bes vorigen. Deffen Bruber, & R. Ingouf, auch ein Zögling bes Mr. Flipart, hat ebenfalls ein Bild nach Greuge: Le petit Mouffe Napolitain, gestochen.

Mr. Quillau, ber Buchhanbler, verlauft einen fehr reizenden Kupferstich: L'Amour conduit par la Fidelite. Cupito in einer Rleibung, wie biefenigen im Bofpitale ber Quinze-vingt ju eragen pflegen, wird von einem hunbe, ben er an einem Banbe balt, in ein Bebufche von Rofen und killen geführt. Die Erfindung ift von Ben. Och

mau und ber Stich vom Mr. Litret.

Rr. Ce Bas giebt ein neues großes Blatt que, Jalères de Naples, welches er dem regierenerzog von Zwenbrücken zugeeignet hat, und die dummer seiner Blatter nach Bernet ist.

Prangois, Erfinder bes Rupfer-Mr. auf Zeichnungsart, funbiget eine febr Stize nach Parocel an, welches einen ch ber Cavalerie, die ju einer Armee ftofft. marger Rreide vorstellt. Diefer ber mit bem Sammer noch mit bem Elfelet ge-, fo wie er ibn auf Beichnungsart ben übrigen ilern mitgetheilet hat, fondern auf eine Beife, Beheimniß er fich noch zur Zeit vorbehalten blos den Kunstlern der Königl. Malerakadesird er sie mittheilen: man verfährt nicht so misch barben wie'ben jener Art, fondern orch, als ob man zeichnete. Er wird seine Oris e nach ben größten Meistern mablen. m, die bas angezeigte Blatt gefeben haben, en ein, bag man bie Zeichnungen nicht genauer ihmen fonnen, und bie größten Meifter haben aufchen laffen; indem fie biefelbe mit ber Oris zeichnung zusammen gehalten haben.

Mach Dieterich hat C. Le Basseur gestochen proche du Camp, & les Soldats en repos.

Mr. l'Empereur verfauft ein Blatt: lo ha en promenade nach P. Mettap.

7.36H. W.3.28t.

Mach eben bemselbigen sind, von Mr. de Longueil ein paar vortreffliche Blätter gestochen worden: dat erste ist: Naufrage près de Naples, und ist dem Prn. Wille, so wie das zwente: Vuë des Environs de Naples der Mad. Wille zugeeignet.

Mr. Moitte hat nach ber Zeichnung bes Mr. Monnet ein allegorisches Rupfer geliefert, mogu folgende Gefchichte ben Anlaß gegeben. Benig Tage nach bem Lobe bes Grafen von Brionne, wurde ber junge Pring von Lambesc von Kinder. blattern überfallen. Die Gräfinn von Brionne. ob fie biefelben gleich noch nicht gehabt hatte, ließ fich boch bie Gefahr nicht abhalten , ihm in feiner Rrantheit fo lange benzustehen, bis fie fich burch biefelbigen ergriffen fublte: fie überstand fie aber gluch Muf bem Rupferstiche fieht man ein Rind auf einem fturmischen Meere: ein Ungeheuer naht fich es ju verfchlingen : biefes breitet mit einer flag. lichen Mine feine Banbe gegen eine Frau aus, bie am Ufer fteht, und fich fogleich, ungeachtet ber Bemuhung, bie fich verfchiedene Perfonen geben, fie au ruckzuhalten, ins Deer fturget : bas Ungeheuer fehret fich. gegen fie mit mutenben Blicken: auf bem Ufer gegen über ftehen einige andre Personen , Die por Schreden gang außer fich fcheinen : und um ben fury vorhergegangenen Tob bes Grafen v. Brionne anguzeigen, fieht man im hintergrunde ben Donner in bas Bebaube ber Gralle ju Berfailles einfcblagen.

den großen Schauspieler Lekain hat ein ge-Fasch in der Rolle des Zamor, aus dem henisse, aber mit der vollkommensten Aehntgezeichnet, welches Mr. Evenque in Aupser he. Dies niedliche Blättchen wird ben Auverkauft.

Nr. Littret hat nach der Zeichnung des Hrn. num die Buste der Mamfell Clairon in einem 2 Oval, welches mit den Kennzeichen der Ernverzieret ist, gestochen.

Rr. Bresson de Maillard verkauft Vignet-Rupfer, die verschiedne Subjekte vorskellen, auf die Feste der Heiligen eine Beziehung

pr. Mellini nimmt Subscription auf die 4 ilde des Hrn. Koutherburg an, die die 4 Laiten vorstellen und ben der letzten Gemähldeillung im souvre viel Benfall erhalten haben.
unterschreibt sich auf 24 siv. 12 siv. vorher
12. ben der Auslieferung. Sie werden zu
des 1768. Jahres erscheinen.

Basan, Rupferhanbler verkauft ein sehr mohle henes ahnliches Bildniß von bem verstorbenen Banloo, nach bem Gemählbe bes Mr. Min Banloo.

August. Wir haben zu seiner Zeit bie Fabeln a Fontaine von Mr. Fessard gestochen, anibiget: von diesen ist nunmehr der ate Bank Ag 2 erschie erschienen, ber noch Worzüge vor dem erstern hat. Er giebt darauf eine neue Subscription für diejenisegen aus, die sich daran versäumet. Das ganze Werk kommt auf 72 Liv. 36 Liv. die benden ersten: 18 Liv. werden ben dem zten, und 6 Liv. ben Ablieserung der übrigen 3 Bande bezahlet. Nach der Zeit soll es nicht anders als 120 Liv. gegeben werden.

M. be B \* ein Officier, hat ganz neuerlich auf dem Schlosse von Fernon, das Bildnis des Hrn. v. Boltaire gezeichnet, und im Geschmack des Kembrandt radiret: er sist mit einer sehr nachdenkenden Mine vor seinem Schreibepulte, die eine Hand liegt auf einem Papier und in der andern hält er eine Feder, als ob er schreiben wollte. Eine vollkommene Aehnlichkeit, eine leichte und interessante Stellung, eine seine und wahre Aussührung geben diesem Aupfer einen nicht geringen Werth. Der Kupferhändler, Chargoit verkauft es um 40 Sous.

September. Mr. Charpentier, Königl. Rupferstecher, hat auf Art des Getuschten verschiedene
vortrefsliche Zeichnungen bekannt gemacht. Eine
ist von Boucher: Les Graces jouant avec les
Amours. Ferner l'Esquisse d'un Tombeau,
von eben demselbigen. La Culdute nach Mr.
Fragonard. Das 4te La mort d'Archimede,
nach Ciroser. Das 5te L'education de la sainte vierge, nach Boucher: endlich, eine Bachanale
und Repos de Chasse, nach F. Wick.

Bon Mr. Le Beau fieht man zween neue Rupferstiche, die einander zu Gegenbildern dienen nach La Croix einem Schüler des Mr. Vernet; La Cascade de Tivoly & la vue de Pouzzol.

October. Mr. Littret hat nach Schonau gestochen: L'Amour distribuant ses don. Es erscheint ber Amor mit verbundnen Augen, der seine Pfeile verschießt: verschiedene junge Madchen empfangen und bitten um seine Wohlthaten. Eine junge Amerikanerinn schleicht sich die zu seinem Rozcher, und entwendet ihm, aus Jurcht, daß sie mochte vergessen werden, einen seiner Pfeile.

November. Mamsell Boizot, Tochter des Königl. Malers dieses Namens, hat nach Greuze ein reizendes Blatt, la Liseuse, gestochen. Esstellt ein junges Mädchen vor, die ihre lektion servet. Das Gemählbe ist in der Verlassenschaft des Mr. de Julienne.

Nach Albrecht Durer hat Mr. Patour, ein Blatt unter bem Titel geliefert: Le petit Menteur. Ein Frauenzimmer zeiget mit einer spottischen Mine, wie wenig sie dem glaubt, was ihr ein junger Schwäßer vorplaudert: ein Herr, der daben steht, drückt ebenfalls durch Geberden seine Berachtung aus. Das Originalgemalde befindet sich bey dem Chevalier de Faucourt.

Salle, zwey andre Blatter von guter Wirkung 2a 3 gesto-

gestoden: Le pauvre dans son seduit, unb le doux Repos.

December. Nach einem Gemälde von van Tilburg einem Niederländer, hat Hr. Danzel ein sehr mahlerisches Blatt unter dem Litel gestochen, Le Roi boit. Die Hauptpersonen sind in ziems lich großer Anzahl und stehen um einen Tisch herum, die übrigen sißen. Der gewählte Augenblick ist derjenige, wo der Bohnenkönig, der der älteste Sohn vom Hause scheint, das Glas an Mund seget, und die übrigen ein Geschren erheben: dies Blatt koste 6. Liv. und ist in der Form des Pere de Famille von Greuze.

Tems du Brouillard. Unter biesem Litek erscheint ein Kupferstich nach Wernet, von Mr. Altamet: es ist ein Seestuck und machet das Gegenbild der Italiennes laborieuses.

# Berschiedene Nachrichten bie Kunste betreffend.

Paris. Die Raiserinn von Rußland hat felt kurzem den berühmten Bilbhauer Falconet nach Petersburg berufen, um eine Bilbfäule zu Pferde vom Czar Peter bem Großen verfertigen zu lassen,

Die Architectur bes Hrn. Dumond, welches Die Erhöhungen von ben schönften Gebauben in Rom, viele prachtige Ruinen, Borfchläge ju Theatern u. f. w. enthalt, die wir zu feiner Zeit angezeh jaben, ift nummehro vollständig, und wird um iv. in zween Banden vertauft.

Hr. Robert, ein junger Kunstler, ber seit kuraus Rom zurückgekommen, ist nach Vorlegung er Gemählbe einmuthig zu einem Mitgliede ber igl. Malerakabemie aufgenommen worden. Sein ich zur Aufnahme ist eine Aussicht von dem Hain Rom, wo man in der Perspektiv die Roste, einen Flügel des Kapitols, und viele bennte Ruinen sieht.

Man liefert iest in ber franzofischen Porcellainrif zu Sebres Gemählbe, wovon ihrer feit turbreve verfertiget worden, die ben Rennern ein großen Benfall erhalten haben. 3mene, bie efabr 8 Boll breit und 7. boch find, ftellen bie igobie und Contobie nach ein paar Gegenbilbern verstorbenen Carl Banloo vor: ihre Attris e find in ben Banben fleiner Benien in verichie en Gruppen, Die bie Sauptfiguren begleiten. 83te, 12 bis 14 Boll both, und 9 - 10 breit, ift nach i niederlandischen Mabler Pater, einem Schabes Matteau verfertiget. Es ftellt verschieb. salante und landliche Auftritte vor. lich frappiret eine Gruppe auf dem Vorderabe, welche einen jungen Menfchen vorftellet, einem jungen Mabchen auf ber Zitter vorspielet: fich bucket um einen Sund zu ftreicheln. sch ist so frisch und lebhaft barauf als in ber scho-Danur: und hat aus vielen Urfachen vor ber X4 4 Email.

Email Malcren einen Vorzug. Die Emailmablet haben viel Muhe bie nothige Folge von Farben vollftanbig zu machen, und wenn sie biefelbe haben, fo bleibt ihnen immer bie Furcht übrig, baf eine ober Die andere Farbe, von der sie nicht die Zusammenfebung genau kennen, ihnen fehlichlägt. linien mehr ober weniger auf ben Diameter eines Studes, bas über eine gewisse Große ift, machet einen ungeheuren Unterschied in ber Ausfüh-Wenn hallweg ein Stud groß ift, fo ift es fast unmöglich, ben ihm die Bleichheit ber Dberflache zu erhalten, Die allein erlaubet, eines Bemalbes auf gleiche Urt zu genießen, von welcher Seite man es ansieht. Bier fallt aber biefe Und bequemlichkeit meg. Da ferner bas Email fast fo flußig als bie Farben find, fo halt es bisweilen fcmer, fie vollfommen in einander ju verfchmelgen: bies verursaches nicht felten eine Erockenheit, Die fie ber Miniatur gleich machet. Das Porcel lain hingegen bat einen festen Grund, welcher ein Feuer aushalt, auf bem fich alle Farben vollfommen verfchmelgen laffen.

Die Freunde des verstorbenen Maupertuis haben ihm zu Ehren ein Monument in der Kirche zu St. Roch errichten laffen. Der Grund ist eine Pyramide von dunkelm Marmor. Auf dieser hängt dessen Bildniß in Medaillonform: drunter stehe die ziemlich weitläuftige Grabschrift: die Tafel davon dienet dem Genius der Astronomie zur Stuss, die durch eine Flamme auf dessen Stirne, und eine

Sternenkrone, die er in der Hand halt, angezeiget wird. Auf der andern Seite der Tafel ist ein andrer Genius, der mit seiner Hand auf eine Erdskugel zeiget, die gegen ihre Pole platt ist. Zwey Bolumina, die der Erdkugel zur Seite liegen, deusen auf die beyden vornehmsten Werke, die er geschrieben hat. Die ganze Zusammensehung ist simpel und edel, und die Ausführung machet dem Mr. d'Hiez Chre: das Bild ist ungemein ahnelich, und von einer Buste des Mr. Lemoine gesnemmen.

Bir haben schon ein paarmal die verschiednen Beschreibungen der Handwerker, welche in Paris stüdweise von einigen Gliedern der Gesuschaft der Wissenschaften herausgegeben werden, angezeigt. Im Ilten Bande auf der 360 u. folg. Seite sind 21. Stüde anzutreffen: seit der Zeit sind folgende erschienen, die wir noch nach zu hohlen haben.

#### Im Jahr 1764.

- 22) Der Gerber von Grn, De la Lande. 3. Platten,
- 3) Die Runft aus Rupfer Mefting zu machen, von Hen. Galon, 18 Platten.
- 24) Das Tudmaden, vom Sr. Duhamel du Monceau, 15. Pl.

Im Jahr 1765.

- 25) Der Beißgerber, (Megissier), a Platten von Srn, de la Lande.
- 26) Der Hutmacher, von Hen. Abt Nollet,

#### Im Jahr 1766.

- faire les Tapis façon de Turquie, connut fous le nom de Tapis de la Savonnerie, pon hrn. Duhamel du Monceau. 4 D.
- 18) Die Runft das Ench zu frausen: Art de friser ou ratiner, les Etosses de Laine, von som Duhamel du Moncesse 5 M.

2

bbe, von Berdiensten, eine Arkik darüber 304. Abhandlung über den Homer, insofern er als ein tragischer Dichter zu betrachten, vom Hern Chabanon, 187 les, dessen Chabanon, 187 les, dessen Character, und Sinfluß besselden auf mers Heldengedichte, 191. ist eine im höchsten Gradbramatische Person 193. sein Character wird durch tgegenstellung Agamemuons erhöhet, 198. wie ch den Character des Patrotlus, 199: wie ch den Character des Patrotlus, 228 as, dessen Character, und Einstuß desselden auf rgils Heldengedicht, 189 neumon, warum Limanth sein Angesicht verhüle

non renovatus, mas es beiffe, 260, 26 t mot, einige Rupfer von ibm 158 tems tu Brouillard, b Dernet, porie, f. Winkelmann. Begriff und Gesthichte felben, 220. Unterfchied berfelben ben Beile n und Romern 201. Allegorie der Reuern, 222 f.f. p Wege ju neuen Mlegorien, 223. Allegorie bet itter, 226. beftimmte Allegorien, allgemeiner Beffe, 228. nothige Bebutfamteit ben Bintelmanns uftellung berfelben, 230-f- Allegorien von Bege ibeiten und Eigenschaften ober Fruchten ber Lander, i f. ber Benennung der Cathen ober Perfonen, \$32. der Farbe, 233. zweifelhafte, 234. verlobrite Miles rfen, 235. einige gute und brauchbate ber Reuern, 6. Berfuch neuer Allegorien, 237. f. welches bas bre Rennzelchen ber Allegorie fep, und Erinneruns i gegen den Bintelmannifchen Begriff babon 240 f. f. me's Abhandlung bavon 283. Unterschied von bet etapher ebend. und ber Figur ber Mebe, eblatt, die himmelfarth Chrifti von Menge, bef Beschreibung von Casanova, 1 33

| Alterthum, Studium desselben, f. Rlog.                     |
|------------------------------------------------------------|
| Ambiguus, mandelbar, 263                                   |
| Anatreon, f. Lieber.                                       |
| Apollo, ihm wurden plotliche Toberfalles imgleichen die    |
| 3100110, this tourben problems Socialities inigietaben eie |
| Pest zugeschrieben, 230. f. Cod der Jünglinge 20.          |
| Apostrophe ihre Art, und Regeln von ihren Gebraus          |
| che, 281 fe                                                |
| Beerg, beffen Bedeutung im homer, 221. bep gewiffen Fis    |
|                                                            |
| guren, 236                                                 |
| Ariftarch, was er ben Cleanth eigentlich beschuldiget,     |
| 225                                                        |
| Arpenteur, f. Dupain.                                      |
| Arzneywissenschaft, eine allegorische Borftellung ber-     |
| felben, 231                                                |
|                                                            |
|                                                            |
| Athalia, tragischer Bormurf berfelben, 209                 |
| Auctor, besten verschiedene Bedeutungen, 263 f.            |
| the Authors, f. Hayes.                                     |
|                                                            |
| <b>25.</b>                                                 |
| be B **, von ihm gezeichnetes und radirtes Bifonis         |
| bes hrn. von Voltaire, 366                                 |
| Bannermann, Alexander, ber Tob bes bell. Jofepbs,          |
|                                                            |
|                                                            |
| Banquethaus zu Whitehall, beschrieben, 170                 |
| Bartologgi, Grancifco, das Urtheil Chrifti über bie im     |
| Chebruch Begriffene, nach Aug. Caracci, 160. Dr.           |
| lanto, wie er die Dipmpia befrepet, nach A. Caracci,       |
| 161. noch einige andere Rupfer, 162. eine Landschafe.      |
|                                                            |
| nach P. de Cortona, chend.                                 |
| Ze Bas, hat bie Traits de l'histoire universelle &c. ju    |
| 'Ende gebracht, 354. Preiß seiner 12 Charten von           |
| frangofischen Gechafen, 355. l'Embarquement des            |
| vivres, nach Berchem, 359. les Galeres de Naples,          |
| with the second of the second section                      |
| nach Dernet, f. 363 auch Schettius.                        |
| Beatie, James, Poems on several subjects, 2de Edie         |
| 171                                                        |
| Beauty, a poetical Estay,                                  |
| Benoit, Bildniffe bes Galilaus, Carteffus und Mon-         |
| tessieu,                                                   |
|                                                            |
| Bezeichnungen, f. Termer.                                  |
| coildic                                                    |
| <b>MIDHOS</b>                                              |

## Regifter.

| liothet, allgemeine ber Dentften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| bitheque des Artistes & des Amateurs, ou ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| alytiques fur les Sciences & les beaux Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| ibbé de Petity, Tom. I. II. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 297           |
| ne, foll ein Bild der Beredtsamkelt sepu, per, zweierein, abstrakte und concrete, 222. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230 f         |
| Shaffen fenn muffen, 223 f. an einzelnen Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | on how        |
| ebande, find oft allegorifc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234           |
| lainville, C. H. f. Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -74           |
| 30r, Madem., la Liseuse, nach Greuze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 367           |
| dell, Johann, f. Sammlung, eine Aussehm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tg des        |
| igen Cyrus von ihm, nach Benedetto Castig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lione         |
| 6. Jafon, ber bem Drachen ben Schlaftrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | et etti       |
| st, nach Salvator Rosa, 157. swo Lant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) CDats       |
| i, nach Berchem, 162. Eprus von den Hirt wen, nach B. Castiglione,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| i, Abb. Rinaldo Maria, s. Manzini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343           |
| fon de Maillard, verkauft Bignetten, in Ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wfern.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 364           |
| fe, über bie Merfmurbigfeiten der Litteratur 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | u. 2te        |
| imml. 303. Beurtheilung und Proben des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| fer Briefe, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17, ff        |
| Die neuelte Litteratur betreffend, eine Eritifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| haltung barüber, bes Abis de Peticy Abhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 <b>6</b> , |
| i derfelben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 301.          |
| anne, einige Landschaften von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 162           |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ;             |
| ileus, von Geegottern gebraucht, wie es ju t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | derstes       |
| b a second of the second of th | 262           |
| e, zwen Seestücke von ihm, nach wo. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| lde und Ludolph Backbuisen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157           |
| nova, Joh. s. Altarblatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 227           |
| anon, s. Abhandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7             |
| nbers, eine beil. Familie von ibm, nach Bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | thole         |
| urillo, 136. Naphaels Maitresse, nach Ras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | obael .       |
| 7. St. Martin, nach Rubens, ebend. f. Jupite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er und        |
| flope, nach Cazali,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1116t         |
| aftere, ihr Rügen und Gebrauch in bramat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | napen.        |
| ndlungen, 196. wie sie betvorstechend ju m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REVEN,        |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. 197        |

| Characters, S. Gentleman.                                                            | ,*                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Charpentier, sechs neue Rupfer von ibm n                                             | ach Art            |
| and Getukiten.                                                                       | 466                |
| Chatelain, zwen Landschaften nach P. d. Cort                                         | ona, End           |
| Sr. Bolognese,                                                                       | 163                |
| Thaucher, Bildnig Rentons, nach Anglier,                                             | 175                |
| Cleanth, was er von der Bewegung der Erdeb                                           | champtet,          |
| 225. (. Uristard)                                                                    |                    |
| Clodius, Chr. Aug., Prolog bey Eroffnung !                                           | reg menen          |
| Theaters in Leipzig gehalten,                                                        | . 149              |
| Colonien, ihre Vorstellung auf Münzen,                                               | 121                |
| Connoilleur, the English,                                                            | 170                |
| Contes moraux, f. le Gout.                                                           |                    |
| Corres, von Kr. W. Zacharia, I. B. Ausug u                                           | nd Benc-           |
| theilung bieres Gedichts, 77. Die Biberlegur                                         | id emider          |
| Ginwurfe wird beurtheilet,                                                           | 87 f f             |
| <b>D</b> .                                                                           |                    |
| Damiani, Mattia, Poesie, T. I. II.                                                   | 347                |
| Danzel, le Roi boit, nach Telburg,                                                   | 368                |
| Description des Arts & des Metiers, &c. neue Di                                      | tooit been         |
| ausgefommene Stude,                                                                  | 371                |
| Deutsche, alte, beren Charafter geschilbert,                                         | 150                |
| Dialog, f. Reden,                                                                    | •                  |
| Diana, f. Pfeile. Tod der Jünglinge zc.                                              | 2770               |
| Dichter, allegorische Vorstellung eines schlechte beutsche, f. Dichekunft, Sinngedic | hte . Bas          |
| dentiale, l. Diagerant, Configera                                                    | her i den          |
| charia. Dichtkunft, dramatische, allegorische Vorst                                  | Muna ber           |
| Geschichte berselben von Gesern.                                                     | 142                |
| lateinische, in dem mittlern Weltalter, !                                            | eren Be            |
| Schaffenbeit, und warum die schonen Wiffenfc                                         | aften ba           |
| von feinen Bortheil gehabt, 94 ff. Fehler                                            | er Rach            |
| ahmar her alten                                                                      | 90 11              |
| Deutsche, Geschichte berfelben,                                                      | . Huber.           |
| orffe Merinde ber Barben, 289. Awote, Der                                            | Winnelm:           |
| min and f wan siniger Wichtern Des 14, 15,                                           | IO. GADE           |
| hundered, ebend, f. Luibers Berdiente in                                             | n dieleide         |
| the being bon Fibig, 202: Don tan                                                    | <b>SELL-OFFICE</b> |
| confolgern, ehend, ff. die vierte von Dai                                            | iern, 294          |
| Diffionaire d'Anecelotes, de traits finguliers &                                     | CDAFACTO           |
| rikiaues &c.                                                                         | 173                |
| Jurique, f. Duprenil.                                                                |                    |

| ionaire portatif des Arts & Métiers &c.                            | 353         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                    | 4.75        |
| terich, Chr. wilh. Ernft, beffen Bilbuig                           | DOR         |
| ichmusern gestochen,                                               | 176         |
| lonna di maneggio, eine Golbonifche Comebie, 2                     | 44 f.       |
| at, f. Regulus.                                                    | • •         |
| che, auf bem Grabe bes Epaminonbas, was e                          | r be        |
| pret,                                                              | 132         |
| ma, beffen Unterfibied von der Epopee aus Be                       |             |
| ung bes homers mit dem Birgit zu ertennen,                         | 195         |
| nont, Architektur, beren Bollenbung und P                          | re f,       |
|                                                                    | <b>36</b> 4 |
|                                                                    | dans        |
| ute son étendue,                                                   | 361         |
| reuil, Dictionaire lyrique portatif, ou choix des                  | plus        |
| lies Ariettes' - disposées pour la voix & por                      |             |
| ftrumens,                                                          | 174         |
| æ.                                                                 |             |
|                                                                    | 160         |
| obant, auf Cafars Mungen,                                          | 233         |
| einige Rupfer von ihm, 135. einige Landscha                        | rten,       |
| 1.70.1                                                             | 162         |
| npereur, le Bacha en premenade, nach Mettay,                       | 303         |
| nnemis reconcilies, s. de Merville.                                | D(          |
| we und erver, in den Inschriften der alten Rim                     |             |
| whe C Smann                                                        | 70          |
| ipte, f. Drama.                                                    | o f         |
| merung, allegorische Vorstellung berfelben 22                      | a. I.       |
| inemofone.<br>Lätung, allegorische und historische, wie sie unters | hie-        |
| genna'unchatika nua bibatikatika ine ite muttet                    | o £         |
| ebung der Rinder, eine allegorifche Borftel                        |             |
| rfelben,                                                           | 236         |
| sque, Bifdnif bes Mr. Letain, in der Rolle                         |             |
| amor, nach Sasch,                                                  | 365         |
| wope Illustre, ouvrage contenant les Portraits                     | t les       |
| es abrégées des Souverains &c.                                     | 358         |
| 4.                                                                 | - 14        |
| raux, et contes des Poetes François des XII. XIII.                 | (IV.        |
| XV. Siecles &c. nouv. Ed. 3 Vols,                                  | 356         |
| . Abbandlungen über wichtige Begebenbeiten au                      | 5 dec       |
| ten u. neuen Bekinichte, eine Beurtbeilung berfelb.                | 310         |
| 2014 34                                                            | leds        |

| Salconet, nach Petersburg berufen,                     | 368            |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Sarbe, baber genommene Allegorien,                     | 733            |
| le Favole di Fedro, tradutte in Verso Toscapo,         | 342            |
| Sechter, borghefifcher, eine befondre Entbechung       |                |
| hod hon Boffings                                       | 69             |
| Seigen, auf betruriften Begrabnifurnen                 | 234 F          |
| Seld, beifen Berdienffe um das neue Schauft            | iciban#        |
| in Leipzig,                                            | 146            |
| Seffard, Erienne, Subscription auf ben aten Be         | ind pos        |
| . la Fontaine Fabeln,                                  | 365 F.         |
| il Feudatario, eine Goldonische Comodie,               | 254            |
| La Figlia obhediente, eine Goldon. Comodie,            | 254            |
| Rigupen. Some's Grundfate, it. Albandting por          | benfot-        |
| ben, 279. 282. f. Sigur der Rede,                      | 284            |
| Fingal, Plan, Charafter und Auszug dieses Gehi         | chis des       |
| Oğian,                                                 | 19 f f.        |
| flipart, la jeune Fille, qui pleure son Serin, nach    | Brenze,        |
|                                                        | 362            |
| Slovens, Lami.                                         | • • •          |
| In Folie, f. la Sagesse.                               | , t            |
| La Sontaine, Fabeln ater B. f. Jeffard.                | , ,            |
| Soote, f. Haid.                                        |                |
| Formae deerum, was es fev.                             | 260            |
| Franzois, eine Stigenach Parocel, einen Ma             | rich der       |
| Cavallerie vorstellend,                                | 36,3           |
| Sreybeit, welche Urt berfelben ber Laune gunftig.      |                |
| Friedrichsstadt, neue in Kopenhagen, Nach              |                |
| beren: Berglerungen,                                   | 307            |
| Sruchtbarfeit, allegorische Bilber berfelben,          | ,,, <u>228</u> |
| Buchfe, green, auf bem Grabmagle bes Linaxoban         | m8,232         |
| Burien, marum man feine in alten Runftwerfen fin       | URE            |
| College W la Ma lineting math Cole Trace               | 1              |
| Baillard, R., la Meditation, nach Schönau,             | 175            |
| Bainshorough, the Gyphes, ein Rupfer pon if            | M, 103         |
| Berick, f. Said. Bedichte, eines jungen Frauenzimmers, |                |
| Gegenstände, körperlich schöne, Lunstgriff             | 339            |
| fie in deren Borftellung, 66. f. Schönheit.            | per spoes      |
| Gellert, C. J., Bereheibigung bestelben wiber e        | ine Outs       |
| tif in den Reliquieu,                                  | 130 f.         |
| . Denraptos, auf Pareellain, aus der Fabrite zu        |                |
| 369. ibr Borgug für der Emailmadieren.                 | 370            |
| Le Benie, le Gout et l'Esprit, poeme en IV, chant      | 5 3 <b>57</b>  |
| Minister va craire for betifered fractite en gaterieur | Gensla-        |
|                                                        |                |

## Regifter.

| eman, Francis, Characters, an Epifile 169.                                                         | rèva       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ples,                                                                                              | 173        |
| mg, eine allegorifche Borffellung beffeiben,                                                       | 22         |
| Mecht, das schone, ein guter Rathan daffeibe                                                       | , 168      |
| lebe der Alten, ihre allegorische Deutung,                                                         | 233        |
| n, f. w. s. Lieder.                                                                                |            |
| er, einige allegor. Vorstellungen berfelben                                                        | 226        |
| ni, Carto, Comedie, T. VIII, 244. la Don                                                           | ma di      |
| neggio, Urtheil und Ausjug davon, 245.f. il ario, 252.f. la Figha obbediente,                      | 254        |
| to de bien des gens, ou Retueil des Contes me                                                      |            |
| or the room two govern our treement des Contres in                                                 | 355        |
| er, allegorifche Unlage berfelben,                                                                 | 234        |
| maler, Borfchlag zu bergleichen für Vrinzen,                                                       | \$39       |
| zen, der Mableren und Poeffe, 49, 51.f. 5. bung abstrakter Wefen, 60 im Schildern, Besch           | 9. in      |
| dung abstrakter Wesen, 60 im Schildern, Besch                                                      | breis      |
| 61. im Ausdrucke ber Handlungen 62. f. ber                                                         |            |
| ichen Schönheiten, 65. 67. der Häflichkeit,                                                        |            |
| 3e, Köpfe von versthlebenen Charafteren,                                                           | 3.9        |
| , the new Bath, or Memoirs of the B-r d Far<br>, neue und vermehrte Ausgade desselben,             | 341        |
| i mede auto permedire singuoe pelleroeni                                                           | 341        |
| , frantoffithe, f. Le Bas.                                                                         |            |
| , frangofische, f. Le Bas.<br>dreit, mas der Dichter und Künstler in d                             | cocit      |
| stellung thun konne,                                                                               | 57 f.      |
| J. G., Mr. Roote, ale Sturgeon, in the Majo                                                        | or of      |
| Garret, ingl. Mr. Gatrid, in the Farmes Ret                                                        | urn,       |
| Faffant, 160. noch einige andere Rupfer                                                            |            |
| 161. Abfalom, der feinen Bater um Vergebung                                                        | • •        |
| ach Jerdinand Bol,<br>ungen, welche ber Poesse und Mahleren eigenth                                | 344        |
| eporen, iscicle ver porfie und Atubieren eigenion<br>sehoren, 63. zwo wichtige Folgen daraus, eben |            |
| uin, or a defence of comic Personnages by                                                          |            |
| us Moeser, translated from the German                                                              |            |
| b. Andr. Fr. Warnecke,                                                                             | 169.       |
|                                                                                                    | 15 F       |
| rswort, John, S. Lettres.                                                                          |            |
|                                                                                                    | 164        |
| , bramatische, warum se nicht ohne Fehler s                                                        |            |
| ill, 192.                                                                                          |            |
| , ob fie ein Maai zwischen ben Augenbraumen                                                        | ges,<br>75 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                              | / 3        |

| Bermin und Gunilde, eine Geschichte aus ben Ritterzeis                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ten it 118. allegorische Erflarung biefes Gebichts, 122                                   |
| Simmelfahrt Chrifti, f. Altarblatt.                                                       |
| Histoire générale & philologique de la Musique, par C. H.                                 |
| de Blainville                                                                             |
| des Philosophes modernes, T. V. histoire de Mathe-                                        |
| maticiens,                                                                                |
| Traits de l'histoire universelle facrée & profane, 353.                                   |
| pactique, 354                                                                             |
| sörner, des Bachus, warum sie die Bildfunster nicht                                       |
| ausbrucken, 58. waren tein bloffer Stiruschmuck, 59. Hogarth, moralized, 241              |
| Hogarth, moralized, 541 Come, Seinrich, (Mylord Kaims) Grundfäße der Reie                 |
| His zer Th. 275                                                                           |
| Somer, verhaubelt feine Beschreibungen in Sandlungen,                                     |
| 64, Schild. ale ein tragischer Dichter betrachtet, f.                                     |
| Abhandlung. Lob deffelben und Charafter finer Ge-                                         |
| bichte, 187, Bergleichung mit bem Birgil, 189. 195.                                       |
| wie geschickt er feine Derfonen und ihre Charattere con-                                  |
| traffiret, 167. ff. Folgen diefes Kunfigriffs, 200. wars                                  |
| um er die Liebe von der Iliade ausgeschloffen, 201. ke-                                   |
| pet an beren Stelle die Freundschaft, 202. seine Re-                                      |
| den find auserst dramatisch, 201. 206 f. mit dem Ala                                      |
| ter, bem Charafter und ben Talenten ber hanbeinden                                        |
| Berfonen übereinstimmend, 208 ff. er macht bie ver-                                       |
| schlebnen Grade ber Lebhaftigkeit ber Leibenschaften                                      |
| finalich, 213.F.                                                                          |
| Soufton, Richard, bas Portrait bes William Pitt, ein                                      |
| Rupfer von ihm                                                                            |
| Huller, Mich., Choix de Poesses Allemandes, Tom. I-                                       |
| IV, 285. Ausgus aus bem Discours préliminaire sur l'hi-                                   |
| hoire de la Poesie allemande, 288 ff. etnige Kehler per-                                  |
| beffert, 294. Probe feiner lleberfegung in bem Bagedors                                   |
| bornifiben Liebe : "und lockt bie Morgenrothe ," 294 Berbefferung eines Druckfehlers, 296 |
|                                                                                           |
| Sumour, f. Laune. Congreve's Befchreibung beffelben, S. Ben = Johnson's, 7. was er fey,   |
| bigues, f Maupertuis.                                                                     |
| A. Manai I. Misunksesmin.                                                                 |
| Lember, marum Sardinien in genennet marken 220                                            |

Iconsen, warum Sardinien so genennet worden, 220 Iliade, die Wahl der Charattene in derselben mird gewomt, 191. Anordung derselben, 196, ff. von den Sandlungen

#### Regifter.

| ungen, 200. ff. pan ben Reben, 204. ff. Mbficht bei | 4L             |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| ien und der Obpifee,                                | 32 2           |
| gouf, S. R., le petit Mousse Napolitain, n. Grenze, | 262            |
| - D. C., la petite fille qui tient une poupée habi  | liée           |
|                                                     | 169            |
| rnal de Rame, Esc. Profpetens einer berausinge      |                |
|                                                     | 6. <b>/</b>    |
| ratis Panegyricus, recensuit et animadversionibus   |                |
|                                                     | 144            |
|                                                     | 224            |
| <b>X.</b>                                           |                |
| empe Viifer, alte Dan., einige Proben von benfelb.  | 300            |
| tzii, Chr. Ad., Carmina omnia, ed. em. & nov. e4.   | u5-            |
| ug und Beurtheilung einiger berfelben 99. fr. uber  | bas"           |
| Studium bes Alterthums,                             | 20Y            |
| rper, schwebende, wie sie vorzustellen, 72. ob in   | )cu            |
| Iten Kunftwerten bergleichen ju finden,             | 73             |
| pf, ein bartiger, mit aufgeriffenem Maule ift fein  | 3*             |
| įter,                                               | 70             |
| antheir, anfleciende, allegor. Borfell. berfelben,  | <b>₹37</b>     |
|                                                     | 337            |
| mftler, und Dichter muffen oft in Vorstellung ber A |                |
| e der Ratur und Runft, mit einander übereinstime    |                |
| 7 f. aber auch oft von einander abgeben, 59, f. muf | aby            |
| rafte Wefen durch bengef. Sinnbild. tennel. machen  | ,60            |
| untlerakademie in London, exhalt besondere Be       | till.          |
| e und Frenheiten,                                   | 153            |
| pferstiche, engl. 154. histor. 161. Landschaften,   | 168            |
| <b>L</b> .                                          |                |
| or, für iter,                                       | 263            |
| zi, Giov., Lezioni di Antichità Tofcane e specialm  |                |
| ella Città di Firanze,                              | 345            |
| okoon, f. Lefting. warum in der Gruppe bas Schr     | <b>in</b> ent  |
| icht ausgedrückt, 51, ff. 53.54. und ob Birgil w    | egen           |
| jeses Ausdrucks zu tadeln, 41. 54. f. ob dieser     |                |
| fünftler, ober biefer jenen nachgeabmet, 55. Alter  |                |
| aninous,                                            | 69             |
| is sepulchralis. In sepulchralem lapidem Sexti      |                |
| largelli Obletvationes,                             | 346            |
| sberhättenfest, allegorische Vorsiellung desselber  |                |
| Rungen,                                             | 319            |
| une, über die, 1 ff. beren Geschichte, 4. warum     | perte          |
| Dagatter in England baufiger, als andersmo ange     | ty Dy s<br>Fon |
|                                                     |                |

| fen wird, g. im Charafter ebend f f. Bumour in      | Saria       |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| ten, 8. wie fich folder jeiget, 9. ift vom Burleste | n linter    |
| Chiebent,                                           | bend. f.    |
| Leffing, Gotth. Lphr., Lactoon, ober über bie       |             |
| der Mableren und Poesse, 21.                        | 49          |
| Letters written by the late Jonathan Swift -        | with        |
| notes - by John Hawkesworth,                        | 163         |
| Lettre en vers de Gabriele de Vergy, f. Mailho      | 2           |
| Kiebe, wie fie die Alten in ihren Werten vorgeftel  | let. 201.   |
| in wiefern fie im Belbengebichte fcbicflich, e      | bend. f.    |
| brüderliche, eine alleger Borftell. berfelb         | en. 236     |
| Lieder, nach dem Anakreon, von bem Berf. bes 2      | eriuchs.    |
| in fcbergbaften Liebern, 39. Bergleichung berfe     | iben mie    |
| den anakreoutischen,                                | 40.ff.      |
| Limes longus, was es sev,                           | 26 <b>I</b> |
| Litteratur, f. Briefe.                              |             |
| Danische, einige Rachrichten von berfelt            | en 314      |
| Lierret, Bilbnif bes Dr. be Gartine, nach Dige      | e. 440.     |
| l'Amour conduit par la Fidelite, nath Schona        | u, 362.     |
| Buffe ber Mabem. Clairon, nach ebend. 365. 1        | 'Amour      |
| diftribuant fes dons, nach ebend.                   | 367         |
| De Longueil, Nauffage près de Naples, t             |             |
| den kommone de Minnies MACO TESTECIO                | 267.4       |
| St. Lukas, Evangelift, ift nicht mit Lukas bem      | Mahler      |
| au Dermengen.                                       | . 348       |
| pon Loutherburg, brey Guiten geante Rupfer :        | on ihm,     |
| 175. Subscrive, auf deffen 4 Lageszeiten in Ku      | Df. 365     |
| Zuther, D. Martin, beffen Berdienfte um die         | deutsche    |
| Dichtfunft,                                         | 291.f.      |
| m.                                                  | - CT - T,   |
| Machberson, S. Ossan.                               |             |
| Mablerev. in wiefern sie eine frumme Poeke kun to   | nne, 30.    |
| ibr bochffes Gesen ist die Schonbeit, 52. ihre      | und dev     |
| Boeffe Grengen, 49. 91. ff. 61. 62. ff. f. Grenge   | n. alle-    |
| gorische Vorstellung berselben, 237. s. auch        | 238         |
| Mailhol, Lettre en Vers de Gabrielle de Vergy,      | &c. lui-    |
| vie de la Romanee sur les amours infortunes d       | e G. de     |
| Vergy & de Raoul de Coucy,                          | 326         |
| le Maire, fernere Rachricht von dem von ihm a       | ngefans     |
| genen Traits de l'histoire universelle &c.          | 353         |
| Malaspina, March. Azzolino, de Marchesi di Fose     | เทนอบอ      |
| le Favole di Fedro, tradotto in Verso Toscano,      |             |
|                                                     | Manui.      |

| lanni, Domen. Maria, dell' Errore che pestike di                                          | attri-                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| buirfi le Pitture al S. Evangelista                                                       | 348                          |
| lanzini , Benedette, Satire , con le note poftume de                                      |                              |
| hate Rindldo Maria Braeci, &c.                                                            | 349                          |
| Tarcenai Deghui, Bildnif bes Marfchalls pon                                               |                              |
| sen, nach Liotard,                                                                        | 175                          |
| laupertuis, besser Monument in ber Rirche je                                              |                              |
|                                                                                           | 370 R                        |
| Teifterfanger, einige Rachricht von ihnen,                                                | 200 f.                       |
| Telancholie, Mittel wider Diefelbe,                                                       | 1. 12.                       |
| lelangés, de Litterature & de Poeffes par Mr.de V*                                        | **. 357                      |
| Jengs, Raphael, f. Altachlace.                                                            | . 24.                        |
| : Merville, les Ennemis reconciliés, piece drama                                          | at. 352                      |
| Tetapher, home's Abhandlung bavon, 283. ibr                                               |                              |
| fchied von ber Allegorie, chend. u Figur bet Ret                                          | ×, 284                       |
| filler, Rero, ber bie Miche bes Britannten                                                | s ber-                       |
| fest, nach le Sueue, 195. Die Enthattfami                                                 |                              |
| Sciplo, ned van Dyck,                                                                     | 158                          |
| Timmefinger, einige Rachricht von Guen,                                                   | 290                          |
| Mittagshine, allegarische Borstellung berfelben                                           | , 228                        |
| Tremofyng, Menghallegor. Borffelting berfelbe                                             | n, 23 <del>7</del>           |
| Agefer, Influs, f. Harlequin.                                                             |                              |
| 170itte, jein allegorisches Kupfer von ihm nach                                           | 2830H                        |
| net,                                                                                      | 364                          |
| de Montesson, f. Dupain.                                                                  | 1                            |
| dora, besondere Bedeutung biefes Borts,                                                   | 75 F-                        |
| Nortimer, J., Maria, mit demt schlafenben 3                                               |                              |
| de 20. nach Guercino,                                                                     | 159                          |
| lorus, Sans. Frid. Nathan, [ Ifocratis Pan-                                               |                              |
| liythologie ihre Quellen,                                                                 | <b>-5</b> 8                  |
| ¥7,                                                                                       |                              |
|                                                                                           | 32. 327                      |
| Vecrologue, des hommes celebres,                                                          | 173                          |
|                                                                                           | 96. 197                      |
| Votas fatt discrimen,                                                                     | 75.76                        |
| Hafan Mate Cu Battharibania had man ibus and                                              |                              |
| Veser, Joh. Sr. Beschreibung des von ihm erf                                              |                              |
| und gemablten Worhangs in bem Schonspiell<br>Leipzig, 146,ff. imgleichen bes Deckenfluck, |                              |
| men fallere, mas es heuse,                                                                | 14 <b>9</b><br>- 26 <b>5</b> |
| Agiliae) Solitude, or the Elysium of the Poet                                             |                              |
| fion.                                                                                     | 167                          |
| Irtandi, Abb. Cefare, f. Ripa.                                                            | Offian.                      |
|                                                                                           | A                            |

| Offian, the Works of etc. 13. ff. beffen Mythologie, 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rim    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Art der Beschreibung 24 poetischen Gleichnisse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27     |
| ind besondere vom Monde, 29. mit Homers Besch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bret   |
| bungen und Gleichniffe verglichen, 30. feine Em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pfin4  |
| bungen, 33. eine Bergleichung von ihm zwischen fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | luem   |
| 🧼 gegenwärtigen und vorigen Zustande, 37. eine 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hacto: |
| lefe ju diefen Rachrichten, 308. f. auch Fingal, Tome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ra.    |
| Doid, deffen Dermandlungen, ins Deutsche über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rest   |
| und mit Anmerkungen herausgegebn, von Joh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ba:    |
| : muel Saft, 256. Beurthellung ber Heberfegung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259    |
| 261. eine Probe bavon, mit Bergleichung einer r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ott.   |
| gern, 267. 269. von feinen allegorischen Ertlarun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | igen,  |
| 272.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 273    |
| <b>1</b> 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . • .  |
| Potour, le danx sommeil, noch Salle, 361. le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | petij  |
| monteur, nach Albr. Dürer, 367. le peuvre dans reduit, und la doux repos, nach Salle', eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FIOR   |
| reduit, und la doux repos, nach Saue', eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | end.   |
| Patriotism, an Essay on, in the Style and Manner of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Pope Essay on Man,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34?    |
| Perforification f. Prosopopoie.<br>Pether, ber herr bes Weingartens, ein Mabbi, un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| brethet, der Bent des mentdarteus, ein wabei mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D em   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161    |
| de Petity, l'Abbs, f. Bibliotheque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Pfeile, bes Apollo und ber Diana, ein Bilb des Todes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230    |
| Philipps, der Knabe und die Tauben, nach & Mola,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Pieras, beren Porffestung auf kaiferl. Mingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 229    |
| Plinlus, eine Grelle aus ibm, perbeffert, 71. 3m. bere erflaret,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76     |
| Poesie, in mierveit fie eine redende Mablerey sem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| so. ff, f. Mahlerey. Grenzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | muni   |
| Poetique de Mr. de Voltaire, & c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174    |
| Pompeji, einige in dafigen Ruinen gefundene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ater   |
| thimet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350    |
| Promethens Citan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 239    |
| Prosopopoie, ihre Art und Eintheilung, 279, f. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Regeln berfelben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 281    |
| Ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0-    |
| Querela Germaniae, eine Rlogifche Dbe, überfest, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or.f.  |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Die Rache, ein Tranerspiel von Roung mit S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Albe   |
| spears Othello verglichen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 335    |
| Rachfel, beffen Urfprung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 234    |
| a service of the serv | ave    |

## Aegister.

| avenet, Maria und bas schlasende Kind Jests,         | nedi       |
|------------------------------------------------------|------------|
| Guido Reni, 157. Mr. Garric und Bif Bel              | Amen       |
| in her Collabet Dames and Indian made 2001 for       | - Co       |
| in der Rolle des Romeo and Juliet, nach Wilfon,      | 101.       |
| the Triumph of Britannia, nach Saymann, eb           | endi       |
| bas Portrait bes Groffanglers, Lord Camben,          |            |
|                                                      | • .        |
| Reynold,                                             | 345        |
| eden, wie sie im Trauerfpiele beschaffen seyn m      | diffen,    |
| 205. f. Lob ber im Domer vortommenden, ebend.        | 106 f      |
| f. Homer.                                            |            |
| h Donnes                                             |            |
| egulus, tragedie &c. précedé d'une lettre au Solitai | reau       |
| Guelaguet,                                           | 357        |
| eligionssysteme, wie sie in epischen Gebichten       | 00114      |
|                                                      |            |
| bringen,                                             | 89         |
| keliquien, Anzeige und Benrtheilung berfeben, 12     | 24. Cla    |
| nige Proben barans, 127. Erinnerungen gegen          | činiae     |
| berfelben, 128. f. f. Gellert.                       |            |
| octionen, 126 i. i. estatest.                        |            |
| estare, für obstare,                                 | 263        |
| Leuß, beffen Berbienfte um bas neue Theater in L     | tivala.    |
|                                                      | 147        |
| icharder, Poeme en douze chants,                     |            |
|                                                      | 35 T       |
| Liecerzeiten, Ruhm der alten,                        | 124        |
| ipa, Cav. Cesare, Iconologia, notabilmente accte     | ciuta      |
| de Immagini, di Annotazioni e di Fatti dall'A        | bhata      |
| Cefare Orlandi,                                      |            |
| Copper Cornarios.                                    | 349        |
| Lobert, zum Mittgliebe d. Mablerakad.in Paris aufg   | CHOID-     |
| men, und beffen Probftud, 369 ein. Lanbich. von ibe  | 1, 162     |
| offi, Carlo Giufeppe Lanfranchi, Opere dramatich     | A 247      |
| istani Clo Gamin                                     | T, 247     |
| eRozoi, s. le Genie.                                 | 4          |
| kasf, wie er allegorisch vorgestellet worden,        | 132        |
| <b>3</b> .                                           |            |
| Baft, Joh. Sam., f. Ovid.                            | :          |
| sagesse & la Polie, poeties diverses,                | 445        |
| B Superje of the Posts, poetics diverses,            |            |
| Sammlung von Aupferstichen, nach ben vol             | Medine     |
| ften in England befindlichen Gemablden, von          | Job.       |
| Boybel, 154 f. fernere Rachricht bavon, 345          | . An:      |
| fang eines zweyten Theile, in rabitten Rupferi       | 4 4 6      |
| luid eines finenteit Speite) in envieren venhlet     |            |
| mit Diefem gerroffene Menberung,                     | 343. f.    |
| von Sinngedichten, f. Sinngedichte.                  | •          |
| Schäferberg, zwifchen Abelepfen und Uflar,           | 122        |
| Schaufpielhans, neues in Leipzig, Racheicht von      |            |
| School birthens ware in orbid santains sait.         | Armiticis. |
| ben und beffen Eroffnung,                            | 146        |
| Scherz, beiffender eine allegor. Berfell beffette    | H; 229     |
|                                                      | ~ J        |

## Registet.

| Sherre 32                                                  |
|------------------------------------------------------------|
| Scherrius, bet getreuzigte Beiland: tach J. Jordans        |
| ben Le Bas zu bekommen. 362                                |
| Schild bes Domers, und beffen Zeichnung von Bolvin         |
| eine Kritik darüber,                                       |
| Schlange, auf den Dusen der agpptischen Ronige unt         |
| Ptiester, mas sie bedeutet, 200                            |
| Schmuger, Bildniß bes frn. Dietrichs, nach ihm             |
| felbst,                                                    |
| Schonheit, was der Dichter und Runftler im Ausbruck        |
| ber körperlichen thun könne, 66 f.                         |
| Schropen, warum es von dem Bildhauer und Mables            |
| nicht wohl auszubrucken, 52. aber von dem Dichter, 54.     |
| at all and han British in singue Duran Cabes hate          |
| ob es auf der Bubne, in einem Drama Statt habe, 55         |
| Schriftsteller, launichte, Berzeichnist einiger berzelben, |
| 4. zeigen bie Laune in ihrem Charafter, auch inibren       |
| Berfen,                                                    |
| Scotin, G., Belifarius, nach van Dyfe, 164                 |
| Seeftadt, Beichen derfelben auf Dungen, 234                |
| Semiferns, balb Thier, 266                                 |
| Shakespear, eine Kritik über feine Werke, und die wielans  |
| dische Uebersehung derselben, 311                          |
| Signare humum, mas es belffe, 261                          |
| Simplicitat, des Dialogs und ber Reben im Trauer-          |
| fpiele und ber Epopee, 204. Fehler der heutigen Eras       |
| goblenfchreiber, 207. 21 . f.                              |
| Sinngedichte, Sammlung ber beffen, der deutschen pot       |
| fen, I Ib.                                                 |
| Smollet, T. Travels trough France and Italie, &c. 264.     |
| fein Urtheil von der Mediceifeben Benus, 165               |
| Sophorics, eine Stelle aus ihm erlantert,                  |
| Spence, wird wegen ju weit erftretten Mebereinflimmung     |
| unter den alten Runftwerken und Dichtern getabelt,         |
| 59. 58.                                                    |
| Sperifer, beffen Gebicht, the Fairy Queen, gegen einige    |
| Bormurfe Warcons pertheibiget,                             |
| Stephantis, Seire. ein Sinngebicht, in welchem er ju Les-  |
| fung des Anakreons einladet, 39                            |
| Steiterruder, kann ein Bild ber kauterkeit, senn, 223      |
| Succinetus, für armetus, 264. Suorineta pineta, ebend.     |
| Σύμβακχοι, 23 <b>\$</b>                                    |
| Swift, Jonath. A. Lesters.                                 |
| t. Tabulas                                                 |

| <b>. v</b>                                                                     | •      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| abulae bigae, im Plinio, Gebanten Davon;                                       | 78     |
|                                                                                | 156    |
| emora, Plau, Charafter und Ausjug biefes Gebichts                              | bed    |
| Dgian,                                                                         | 19     |
| ermes, unter benen ber Mot de Pericy bie Runfte                                | nu     |
| Wiffenschaften vortragen will, - 298. 29                                       |        |
|                                                                                | 260    |
|                                                                                | 174    |
| ob, ob er von ben Alten unter bem Bilbe eines Be                               | rip:   |
| pes vorgestellet worden,                                                       | 74     |
| - frühseitiger, allegorifche Borftellung beffelben,                            | 229    |
| - ber Jünglinge und Jungfrauen, mem er g                                       | ige.   |
| schrieben worden, 22                                                           | 9 F    |
| — ploBlicher, wurde bem Apollo jugeschrieben,                                  | 230    |
| pagodie, Ursachen ihres schlechten Zustandes bep                               | ben .  |
| Momern, 71. f. ihr Urfprung ift im Somer ju fuchen,                            |        |
| rauerspiele, zürchische, eine ironische Bertheidig                             |        |
| berfelben.                                                                     | 367    |
|                                                                                | 236    |
| ympamum, benm Codanus und Sulbas,                                              | 74     |
| Ц.                                                                             |        |
| V***, f. Melanges.<br>ariloo, Carl, bessen Bildnis in Kupser, <b>m</b> cd M. l | WY!    |
| del Danloo,                                                                    |        |
| gein, Gebrüder, Borfiellungen, des Plages, wo                                  | 365    |
| Statue des legigen R. in Frankreich, in Rheims, ge                             |        |
|                                                                                | 9. ff. |
| Daffeur, l'Approche du Camp, & les Soldats en re                               | 7. H.  |
| nach Dietrich,                                                                 | 363    |
| Deau, les Amans à la pêche, nach Dernet, 36                                    | على    |
| Cascade de Tivoly, uno la Vue de Puzzol,                                       | 367    |
| enus, Mediceische, f. Smollet.                                                 | J-2,   |
| ergleichung, Berichiebenbeit und Grundfage berfe                               | ben,   |
| 276. f. Mittel, modurch fie ergobet, 277. f. Regeln                            | poil   |
| ihrer Schicklichteit oder Unschicklichkeit, 278. Fe                            | bler   |
| auch am rechten Orte angebrachter,                                             | 279    |
| erwandlungen, f. Ovid. beren Rugen für ben Li                                  | m 🎏    |
| kr,                                                                            | 257    |
| ignetten, in Kupfer f. Bresson.                                                |        |
| irgil, ift in feinen Befchreibungen welt hinter bem Do                         |        |
| 64 f. Bergleichnug mit bem Domer,                                              | 189    |

| Dicalba, G., der Fruging und Sommer, na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a hour               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lauri, 159. Euplbo von zween Gatyren erbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ifcht, nach          |
| Angust. Caracci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ebenð.               |
| Divares, the Morning, nach Cl. Loraine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169                  |
| Wiener man en beiffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ±60                  |
| Ungludliche, was fie fift Bucher lefen follen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                    |
| Unterhaltungen, eine Monatschrift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152                  |
| m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 0-                 |
| Malter Anton, der Wifchieb bes Engels von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Tobial.            |
| There attended at aniches are cubine on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 196 f.               |
| nach Raphael,, wilbeim nieberland. Gaffmabl, nach van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zarn: LEE            |
| ber Mitter Balthafar Gerbier mit feiner Fan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sitie : mark         |
| pan Dyd, 158: Chriftus, wie er ber Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in Mars              |
| Dan Dack 1281 Stilling, the er per mount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160                  |
| tenerscheinet, nach P. da Cortona,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                  |
| Warnecke, Ioach. Andr. Fr. S. Harlequin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 293                |
| Wernicke, ein Epigramm von ibin wird gerühmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kalauhani            |
| winfelmann, Job. Berfuch einer Allegorie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | orionocca            |
| für die Runft, 217. Rauben biefer Abhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eveno, f             |
| was baben noch zu erinnern. 219. f. Alleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | obie. enic           |
| Ameicheiafeit perbessett, 225.227,228.1.229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 237. RW            |
| gemeine Unmertung über biefen Berfuch, 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . the dress          |
| mohr eine Afonologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 247                  |
| Worterbuch, neues beutsches grammatifches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tine Provi           |
| honon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 308                |
| worlfskoof, auf graivischen Rungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 231                  |
| ANACAN the Lake of Nemis Raco IDIIIONs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169                  |
| macallet mailliant, the Cottagers, naco Spano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16L                  |
| ains Completaff, nach (1. 2 oraine, neun einig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | टा प्राक्टम          |
| 162, Amelia, die an der Seite des Celadons 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | doin Doi             |
| ner erschlagen wird, nach Wilson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 344                |
| Worlidge, ein Paar Aupfer von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161                  |
| winderbares,tbiecs in den ep. Gebichteffatt be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | be, 90:91            |
| Manufaction to the contract of |                      |
| Moung, Dr. Eduard, beffen Leben, und turge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Represel             |
| lung seiner Werke, 330. ein Gingebicht pot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r ibm att            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340                  |
| Boltairen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224                  |
| Exoreapen, was es bedeute,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Did not a marke Cantal - St me 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in Royleline         |
| Jaharia, friedr. wilb. Cortes, 1 8. 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cale III             |
| Grude ber Beffen bentichen Dichtet, von De.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | γιφ Vi<br>Ranhασ≤    |
| auf gegentbartige Beit mit bift. Mache 1. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JUHUT JAT<br>Kadi da |
| Plan Diefet Samut 324. Jubalt bes 3: Sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 天空)、301<br>maaa 801  |
| The state of the s |                      |

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

"AFTOR, LENGX AND TILBEN FOUNDATIONS.

Les 233



IOHANN GEORGE WILLE

Haby John

# Neute Bibliothet

der schonen

# Vissenschaften

und

der freyen Künste.



Vierten Bandes erstes Stück.

Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung. 1767.

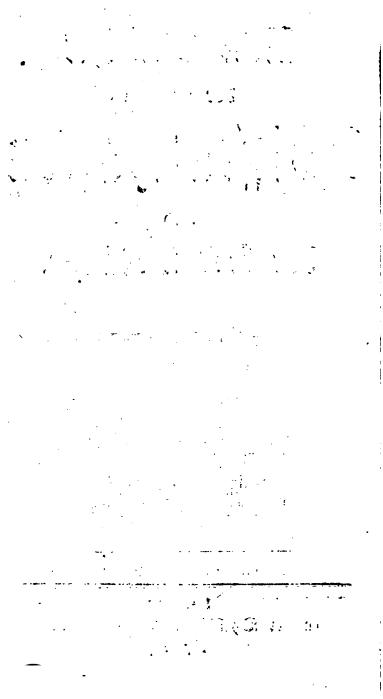

## Innhalt.

| Bon be | m E | influsse ber of | fenen | Vocalen | in die |
|--------|-----|-----------------|-------|---------|--------|
|        | und | Lebhaftigkeit   | bes   |         |        |
| bructs |     |                 |       | ,       | · 6. 1 |

Ueber bie beutsche neue litteratur. Erfte und poote Sammlung von Fragmenten 40

Des hrn. Justigraths, Lubwig von heff, satyrische Schriften, herausgegeben von S. . . 79

Bortfegung ber Grunbfage ber Kritit, aus bem Englischen von Beinr. Home. Dritter Ef. 85

#### Rleine poetische Schriften

99

M. Hieronymi Vidae, de arte poetica Libri tres. Commentarium de Poetae vita et carminibus addidit Christ. Adolph. Klotzius

Le Temple des Arts, ou le Cabinet de Mr. Braamcamp. Par M. Bastide

II. Beschreibung ber Armonica bes Hrn. Frank-

Τυςταιου τα σωζομενα — Tyrtsei quae supersunt omnia. collegit, commentario illustrauit Chr. Ad. Klotzius

Eloge

## Innhalt.

| X. Eloge historique de M. le Comte de Cay-<br>lus — par M. le Beau S. 137                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI. Bermifchte Rachrichten.                                                                                                       |
| Straßburg, F. B. G. fammtliche poetifche Berfe 147                                                                                |
| Ungeburg. Ankundigung des Nachstichs von Barbault altem Rom, durch Chr. Kilian 13                                                 |
| Dresden. Ein Sendschreiben von der Gemalde-<br>ausstellung ber Kunstakanien daselbst, am 5tan<br>Marz des istlaufenden Jahres 158 |
| Leipzig. Dbe auf die Genesiung Ihro Königl: Do-<br>beit bei Churfurftinn von Sachsen von J. Chr.<br>Clodius                       |
| Lisuart und Dariolette, oder die Frage und Ant-<br>wort, eine komische Oper 278                                                   |
| Poesie ebend.                                                                                                                     |
| Ines von Caftro, eine Ergählung 180                                                                                               |
| Ubten St. Blassen im Schwarzwalde, de cantu et Muchea sacra a prima ecclesiae aetate vsque ad praesens tempus sbend.              |
| . , Italien.                                                                                                                      |
| Liporno. Sagio sopra l'Architectura go-<br>thica 181                                                                              |
| Benedig. Di una Statua disotterata appresso                                                                                       |

## Innhalf

| fo gli antich sini bagni d'Aban, discorso di G. Z. V.                                                                        | no<br>6. 181       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| arts. Nachtrag zu ben Rupferstichen vo<br>gen Jahre                                                                          | m <b>v</b> dri-    |
| Neue Kupferstiche vom Jahre 1767.                                                                                            | i84                |
| deue Schriften aus Frankreich.                                                                                               | ,                  |
| Catalogue raisonné des Tableaux seins — de M. de Julien Pierre Remy. On a joint à ce gue celui de porcelaines — — F. Julliot | ne par<br>catalo-  |
| L'Almanach des Muses                                                                                                         | ebenb.             |
| Octave & le jeune Pompée                                                                                                     | 189                |
| Dictionaire du vieux langage franço<br>Par Mr. de la Combe                                                                   | ois &c.<br>ebenb.  |
| Traité général des élémens du chan<br>Mr. l'Abbé de Lacassagne                                                               | ebenb.             |
| Recueil de Romances historiques, t<br>& burlesques — avec les airs<br>Par M. de L.                                           |                    |
| La Déclamation théatrale, poeme o que en trois chants                                                                        | lidacti-<br>ebenb. |
| Iconologie historique & nouvelle in<br>par Jean Charles Delasosse &c.                                                        |                    |
| χ 3                                                                                                                          | Lettre             |

# Innhalt

| Lettre de Sapho à Phaon, — par de Sainmore      | M. <i>Blin</i><br>©. 191 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| La Conquête de la terre promise par M. l'Abbé B |                          |
| Pierre le Grand, Tragedie                       | 192                      |
| Odes nouvelles & autres Poeses<br>M. Sabatier   | ebenb                    |
| Rene theatralische Stücke.                      |                          |
| Milhelm Sall                                    | 100                      |

Eugenle

Englische Rupferstiche

ebend.

3on dem Einflusse der offenen Wordlen in die Starte und Lebhaftigkeit bes poetie schen Ausdrucks. \*)

aß zusammenstoßende vifine Voralen nicht immer blos für eine poetische Frenheit gehalten werden, sondern auch zuweilen, wenn sie den Ton in ele proisse Uebereinstimmung mit dem Gedanken ingen, den Namen einer Schönheit verdienen, wohl zum Theil bekannt; aber was man bisher havon

Diese Abhandlung ift aus dem Danischen überfest, und befindet sich im fünften Stude der Gommlungen, die die Gesellschaft der schonen Wisfenschaften daselbst berausgiedt. Der Vers. ift, wie wir von guter hand wisten der hr. Etatsrath Carstens, ein Mann voll Einsicht und Gefühl, det, unter seinen vielen und wichtigen Geschaften, den Musen boch getreu geblieben. Er hat bereits viel-geschwieben, und in der historie, als Mitglied der Danischen Societät der Wissenschaften, welche Bibl. IV. 23. 1. Sc. A

#### 2 Bon dem Einflusse ber offnen Bocalen

bavon gefagt hat, besteht vornehmlich in einzelnen Aumerkungen über gewisse Stellen im Birgil ober Ovid, befonders über solche Verse, beren kunftliche Harmonie sehr kenntlich, und vielleicht auch wohl etwas übertrieben ist.

Nichts bestoweniger ist es eine ausgemachte Sache, baß ben allem, was die Vollkommenheit bes poetischen Ausdrucks angeht, die seinern Ansnehmlichkeiten, die keinen Vorbedacht verrathen, und oft auch wirklich blos der Hise der Ausarbeitung und einer gewissen glücklichen Eingebung zuguchreiben sind, es am meisten bedürfen, und vieleleicht auch am meisten verdienen, entwiskelt und aufgekläret zu werden. Es wird also, wie ich hosse, nichts überstüßiges senn, wenn ich diese Bläte ter anwende, die Liebhaber der Poesse an das seine Verhältniß zu erinnern, welches ben den größten alten

bie mathemathischen, physikalischen und historischen Schriften betausgiebt, wichtige Entbedungen gemacht, die sowohl, als seine mundliche und schrifte liche Kritit ein Hauptleitfaben für ben hen. Mallet in bessen Histoire de Danemarc, gewesen. Es ware zu wünschen, daß diese historischen Abhandlungen in die deutsche Sprache übersetzt würden. Die gegen wärtige Uebersetzung hat, durch die eigenen Justeben des hen. Berfasser, die er so gütig gewoesen, seinem und unserm Freunde, dem Uebersetzt, mitzutheilen, Borgüge vor dem Originale.

## in die Starte bes poetifchen Quebrucks. 3

ten und neuern Dichtern zu bemerken ift, zwischen im Gedanken und gewissen offenen oder gleichsam ihnenden Bocalen. Doch ist darum nicht mein korfaß, ihre augenscheinlich mit Fleiß angebrachten liatus zu übergehen, da sie bendes das Ohr vortreiten, die andern mahrzunehmen, und selbst ich nachahmungswürdige Muster in denenjenigen ällen senn können, in welchen der lebendige Auss uch eine besondere Starke haben muß. Es sind enlich nur Kleinigkeiten, wovon ich schreibe. Aber as sonst, als vereinigte Wirkung mühsamer Kleisgkeiten, macht wohl die Schönheit der Versissen in aus? Und warum sollten die schönen Wissensissen in dus? Und warum sollten die schönen Wissensissen inschen sicht auch ihre Reaumirk und Leuwensiss haben?

Eigentlich follte ich mit bem Sonter anfangen,blen großen Nachahmer ber Natur, welchem Ariftotes ben mabrhaften Rubm bengelegt, bag er allet ingen Leben und Bewegung giebt; biefem atet ber epifchen Pveffe, in beffen abmedfelungs llein Berfe fich alle Unnehmlichkeiten ber Saemie vereinige finden, und ben bem insonderheit vielen offnen Becalen, welche bie Befchaffene t feiner Sprache erlaubte, bestänbig ben Zon been, und ihm behulflich find, ben Inhalt auszu-Aber ba biefe Sprache ben weitem nicht bekannt ift, als fie es verbiente, fo foll Birgil r in Die Stelle bes griechischen Dichters treten ; rgit, ber es in ber Rachahmung ber Matur und mers fo boch gebracht, ber gwar nur felten bie icalem offen fieben läßt, aber uns boch baburth,

## 14 Bon bem Einfluffe ber offnen Bochlen

, als in einem kurzen Begriffe, die glücklichsten histus der griechischen Poesse porstellt. \*)

Bur Sache! Bon bem hohlen laute, welchen gabnende Bocalen machen, von ihrem fleinen Gebeule ober Bewinfel, fann man eben nicht fagen, baß es bas Ohr einnimmt. Aber biefen Digflang felbst, wenn er anders so zu beissen verdient, bringt Wirgil fo an ber rechten Stelle an, bag er baburch, wie Diffonangen in ber Musik, ju lauter Harmonie wird. Dergleichen gluckliche Biatus ( benn es wird fich hernach zeigen, baf biefe Gattung nicht die einzige ist ) nenne ich in Absicht auf ihre Wirkung wiederschallende, da sie bald einen Wiederhall vom Rufen und Schrepen zu geben fcheinen , balb gleichfam ein Beinen ober Beulen wiederholen, bald auch mit ihrem achzenden taute einen Sehnfuchts Rummer- ober Liebesfeufger nach: Der Ausbruck ber rufenden ift ber abmen. stårfste

panblung des Pic. Erythräus de licentia et diligentia carminis Virgiliani gefammelt, welche vor seiner Ausgabe von diesem Dichter steht. Er führt sie aber in einer bloßen grammaticalischen Ordnung an, und mit der allgemeinen Anmerkung, daß sein Autor diese Hatus nicht allein um der Beränderung willen andringt, sondern daß er auch oft, ausmerksam auf die Annehmlichkeit seiner nachahmenden Sarmonie, das Ohr versungen und seine Aerse gleichsam damte würzer wollen.

in bie Starte Des poetischen Ausbrucks. 3

tfie. Wie wollen gleich einen Berfuch mit if-

lamassent, ut litus, Hyla, Hyla, omne sonaret Eccl. VI, 44.

- It clamor ad alta Atria.

a atria steht zwar nicht in Einem Verfe, macht : wenigstens einen halben Hiatus \*) aus, theis i das lette Wort mit eben dem hochlautenden cal anfängt, mit welchem das erste sich endigt, is auch weil der Verstand sich damit schließt, also der Ruhepunkt zwischen bepben Versen für o kürzer anzunehmen ist.

Das folgende Zusammenstoßen zweener Bo-, n ist nicht völlig so schallend, gleicht aber um, del mehr dem Geschrepe der Seeleute, wenn unter Segel sind;

Iauticus exoritur vario hortamine clamor;
Iortantur focii, Cretam proavosque petamus!
Aen. III, 128. 129.

man insgemente liest vario certamine, und imbre lesart nur auf einiger Gelehrten Muth-21 3 maßung

) Gelkus, Nock. Att. VII, 20. scheint sogar einen wollen Hatus in biefen Worten bes Birgil zu finden:
Et vicina Vesevo Ora jugo.

Vocalis, fagt et, in priore versu entrema, cademque in lequenti prima, canoro fimul atque jucundo finatu trachim fonat.

## 6 Won bem Cinfinse ber offnen Bocaten

makung beruht, fo nehme ich bie folgende linie mit, in welcher hortantur fenntlich feinen Rachbruck. bein vorhergebenden hortamine jujufchreiben bat; Aufnunterung unter ben Seeleuten bes Meneas gegen einander, \*) Aufmunterung burch bas Bureben feiner Befährten , und foldbergestalt Antrieb und Wirksamfeit auf ber ganzen Flottee Wie matt und unbestimmt, und wie kenntlich ausgesonnen, um ben hiatus megguschaffen, ift bingegen bas angenommene certamine! War es in Rufen ober im Arbeiten, baß ber eine ben anbern zu überereffen strebte? bas erste war ein allzukleis ner Umstand in einem epischen Gedichte, und bas lettere, welches man wohl vorziehen mußte, hatte ein forfaltiger Schriftsteller gang gewiß beffer aus= gebrudt.

Mie den rufenden hiatus unfers Dichters find diejenigen am nachstenden verwandt, die ein Weinen ober heulen nachahmen:

Lamen.

\*) Wie genau bas Wort hortzmen, fich auf die Aufmunterung und ben Autrieb bezieht, movon bier die Robe ift, flehe man aus einer andern Stelle in hemfelben Gedichte:

Ipse gubernacio rector subit, ipse magistes,

Hortanaque viros, elayumque ad litora torquet,

Ann. V. 176, 177,

When fo Ovid. Metam. IH. 618. 619.

Voce dabat remis, animorum hortator Epopeus.

### in die Starte des poetifchen Ausbruck. 7

Lamentis, gemituque et foeminso alulatu.

Aen. IV. 667.

Evolet infelix et foemineo siulatu. Ibid. IX. 477.

biesem foemineo ululatu erkennet man bes mer μεγαλώ αλαλήτω, (mit großem Geen) H. XIV. 393. fo gleich wieber; nicht Aehntichkeit zu gebenken, welche fein mvoin in aderrang (burch bas unmilbe Blasen bes rbwindes) eben bafelbst v. 395. und bas noch fere Zspuego unannisarros (aufgerührt vom ftwinde) IV, 423, und andre von feinen Bermehr, bamit haben. Ueberhaupt lagt homer Wocalen fo oft ohne Elision zufammentommen, ihr gludliches Zusammenftoßen ungahlbar ift. to baber schließe ich, baß er diese kleinern duheiten nicht gesucht hat, wie Virgil, ber sie enscheinlich von ihm und andern griechischen hiern erborgt, fonbern bag fie, etliche wenige genommen, Blumen waren, die von felbst una winen Tritten hervorschoffen.

36 fabre fort:

Si perso hominum manibus, periifie juvabit.
Aen. III, 606-

Erkauterung diefes Berfes muß ich erinnern, Achamenides, einer vom Gefolge des Ulyfies, in der Hole des Enklopen zurückgeblieden war, Borte mie Beinen und Aechzen ausruft, iner die Knie des Anchifes und Aencas umfaste.

### Wen bem Sinftuje ber offneri Bocoloni

Einige lefen zwar: Si pervo manibus Hominum. Aber biefes ist nichts anders als den Ton und Affekt schwächen, um eingen eingebildeten Febler abzuhelfen.

Nami neque Parnaili vohis juga , nam neque Pindi-

Vlla moram feoere, neque Aonia Aga-

Illum etiam lauri, etiam flevero myricae.

Ecl. X, 11 - 13.

Flerunt Rhadopeite arces

Georg. IV. 461

Phyllida amo ante alias; nam me ditcedere flevit.

Et longum, formose, vale, vale, inquit,

Jola!

Ecl. 111, 79, 80.

Sier ertappen wir gleichfam ben Birgit auf ber That; So biele wermende Lietus muß en nothwendig mit Wahl und tinberkegung angebrache haben. Er verstärkt noch barzu ihr Aechzen hurch bie vielen Vocalen, die in den einzelnen Worten Aonia.

Des bat bereits Gerving gefest, und bag Ales
git biev ben festen Buchlichen in Acides, ber gen
fich turz ift, und noch bagu vor einem Becale febt.
mm bes Tones willen lang, macht, scheint nach Art.
ber Griechen zu gescheben:
Duder diopaste Murro over. Somer.

## in die Starte bes poetischen Ausbmete. G

opia, Rhadespeiae, vorfommen; ein Mittel, eth welches ber Poet bem griechischen Dichter, delle mehr zu nähern suchte, und marzu er guch. es feiner eignen Sprache an bergleichen tonenben. ortern fehlte, fich bier und fonft immer ber Brieg schen bedient. Doch war es ihm eine Unmogfeit, völlig in biefem Falls einen Somer, einen eofrit, einen Apollonius ju erreichen. Cine prache, die zugleich Mufik war, gab benfelben fin einen allzustarken Schritt voraus. Wie belflich find nicht, um ben bem erften pu bleiben. vielen zufammenftoßenben Bocalen in ben folnben Berfen, um die Wehktage ber Andromas e über den Lov des Hektors auszuhrücken;

'Αμβλήδην γορωσα, μετα τρωήσιν έενπεν Εκτος, εγω δύτηνος, ίη άρα γεινόμε θάιση. Ilias XXII. 476. 477.

is malend ist nicht ihr Mang in dem sautschallens n Susedalea iaxwi (fürchterlich schregend) Il., 302. oder in dem eben sa tonenden Laudicioua 1 xalf (mit einer schönen Stimme singend) duß. V. Gr. Und welche Mitwirkung haben sie hein dieser süsen, den Gesang der Rachtigall lieblich nachahmenden Zeile:

Te Dand Temmison Yest TONUNYEO Comme

Ich follte meine leser mit allzu vielem Griefich berichten Bersus was mitarfteben noch in eben der Absicht einige A 5

#### 10 Von bem Einflusse ber offnen Wocalen

Berfe auszuzeichnen, bie mit einer in andern Sprachen unnachahmlichen lebhaftigfeit ben laut vorfellen, ber von einem emporten Meere verurfacht Ber bort nicht fein Braufen in biefen wird. Linien :

Κύματα παφλάζοντα πολυφλεύσβΟΙΟ θα-

λάσσης

Ruera Dangelowita

Ili, XIII. 798. 799-

In einer anbern:

ως δάτ εν αιγιαλώ πολυηχεί κύμα θα-

λάσσης Il. IV, 422.

fomme awar even bas Wort vor, bas uns in ber Beile von ber Nachtigall fo lieblich flang. was thut nicht eine andre Verbindung? Die andre Amie bemerkt bas starke Getofe ber Wellen, wenn' fie vom lande zurückschlagen:

> συτε θαλάσσες κύμα τόσον βοάσι πεοτί ZÉCOON,

Daf. XIV. 394.

Und diese Linie ahmt den bunkein Wiederhall nach, welchen bie Ufer auf benben Seiten von fich geben, benm Zusammenstoßen und Brechen ben Bellen in ber Münbung eines Stroms:

> 'πιώνες βυζώσεν έςευγομένης άλὸς έξω. Dof. XVII. 265.

## in bie Starte best poetifchen Ausbrude. 15

Bem einen von biefen Verfen, und bem barin gebrachten leutschallenben Greise hat boch Birgitth nabern gesucht, in folgender Nachahmung:

— Scopulis illia reclamant

Goorg III, 260, 261.

Aber ber anhaltende dumpfe laut, welchen das gläckliche Bodwor in dem letten Verfe von sich iebt, war ihm nicht möglich auszubrücken, wa ian nicht etwa die Stelle

Rebeam fylvacque et mignus Olympus.

Ib 223.

ir eine schwache Copie und gleichsam einen Schatz n bavon aufehen will. Sonft ift ber Bers, von em ich rebe, einer von benen, bie am meisten im domick bewundert werden, und wegen feiner Vorefflichteit fell Plato ober Colon (benn bie Schoaften bes homer find über bie Perfon nicht einig) lle die seinigen verbrannt haben. 3d fchreibe ier mehr nach anbern, als ich selbst glaube. öprache hatte unfthibar ben größten Untheik am en dues zefannenftofienden D, und ihrem fa ausruckendem kause; und bas Berbienst bes Dichters. aben bestand eigentlich nur barinn, bag er gerobe asjenige Wont und die Mundart mählte, die am eften mit ber Soche übereinstimmten, bie er bes dreiben molle. Doch genug, oben vielleicht jus viel.

#### im Bon bem Cinfinfle ber offnen Bocalen

wiel von blefer Materie. Jeff wende mich wicher ju bem ausbruckenben Hatus bes Bligff.

Den schwächsten, aber barum nicht ben minbest angenehmen taut von biefer Gattung geben bie Bocalen, beren Zusammenstoßen er anbringt; um Seuszer der Sehnsucht, bee Rummers ober ber liebe nachzuahmen:

Flumina amem fylvasque inglorius. O ubi

Georg. II. 486.

Conspicere!

Aen. VI. 507.508.

Rein Wort kann bequemer seyn als dieses Te, ung thit einem Seufzer ausgestoßen zu werden. Eben baß der Wocal darin nicht elibirt wird, bestimmt ben Grad des Affectes, und weist, daß er hier schwächer ist, als in der Klage der Mutter des Euthalus, wo nur der Consonant zu horen ist:

Hunc ego t', Euryale, aspicio?

Aen. IX, 481.

Indessen hat boch hier ber Ausbruck des Kume nière immer eine gewisse Schrese und läßt niche und Beutlich fühlen, daß des Deiphiblis blusges Ende ind schußlicher Anblick den Aeneas ungleich empfsiddicher rührt, als den Proteus die Virklung des seiner Eurydice beraubren Orpheus, wennt er don ihren Wirkungen solgendes erzählt :

#### n die Sturfe bed poetifcheft Ausbrucks. 13

Ipse cava solans aegrum testudine amorem:

Te dulcis conjux, te solo in littore secure, ;

Te veniente die, te decedente canebat.

Georg. IV. 463 - 465.

Die ichilbernbe harmonie ift überhaupt nicht Werk eines lehrlings; aber fo in jedem Falle feinsten Schattirungen zu treffen, ist allein gen vorzäglich begunftigten Benies vorbehalten.

Te Corydon, o Alexi

Ecl. II. 64.

Oredinaus? an qui amant, ipfi fibi fonmia

. . VIII. 108.

i amant! Wie viele von denen, die den Virgil n, sind wohl auf die Lieblichkeit dieserzärtlis n Lones achtsam? Etwas ähnliches hat dieser ny des Horaz:

Si me amas, inquit, paulum hic ades, 🥎

L. I. Sat. IX, 474,

er bittenbe Con konnte nicht natürlicher ausge-

Bisher habe ich diejenigen hiatus benm Wirbetrachter, die gewissen Lonen in ber Natur chahmen, und die ich daher wiederschallende nne. Aber das ist noch nicht alles. Man sinlauch ben diesem großen Dichter eine andere Urt n offinen Bocalen, beren glückliche Wirkung he benfelbigen Grund hat. Ich muß mich beut

## 14 Bon bem Cinfluffe ber offinen Bocaben

sinder erklären. Da in der sehr weichen und stiessenden römischen Sprache alle Vocalen und Diphothongen ordentlich durch einander elidiret wurden, so mußte es einen kenntlichen Anstoß und eine Ausbaltung in der Ausstrache verursachen, wenn sie einander ohne eine solche Vermischung begegneten. Vocalium concursus quum accidit, hiat et intersistit, et quali laborat oratio, sagt Quinsissisian\*).

Diese Eigenschaft ber zusammenstoßenben Bocalen hat sich Birgil mit einer kenntlichen Sorfalt zu Ruse gemacht, indem er oft hingus ba andringt, wo der Sinn eine kleine Pause erfordert, als t

Et vera incessu patuit des. Ille ubi matrem.

Addam cerea pruns; sonos erit huic quoque pomo

Ecl. H. 53.

Insbesondere that er vo gerne, wenn ber Abfchnitt oder die Cafur ofine dies eine solche Paufe Ampelft :

Possibilità coluisse Samo. Hit illina arma. Aen. I. 20.

Concilia, Elyfiuinque colo. Her calta Sibylla ...

V. 735.

Maconia generole dome; soi pinguia culta::

Beringe

Geringere Frenheiten, könnte vielleicht jemand en, aber darum noch nicht Schönheiten. Es sep so, h will eben nicht behaupten, daß alle inne haltende, r stockende Hiatus (so nenne ich diese Gattung) wirkliche Schönheiten angesehen werden müß. Aber sollten nicht wenigstens diesenigen, die sich dem kleinen Stillschweigen schicken, das der Afstedes Redenden mit sich führt, für schön und hlangebracht gehalten werden? Man hore nur, Wurstalus seine Vitte an den Ascanius schließt, dieser in seiner Abwesenheit, und wenn er über vem Unternehmen umkommen sollte, Sorge für Knettet tragen möchte:

Mane fine me spem ferretui; audentior ibo

Acn. 1X. 291.292.

Dit bemfelben Glude macht ber Dichter an et andern Stelle eine nachbentliche Verweilung feiner eignen Ergablung,

Luxuque comes Lavinia virgo,
Caula mali tanti, oculos deiecta decoros.

Acu, XI: 479: 480r

tige lefen Caula malis tantis; nicht von beite eppenden arque zu reben, welches andre nach ti einflicken. Aber ein Gelehrter von Geschmack beinsicht bat ohnlangst in einer besondern Abe handlung

b) Differention fur un vers du livre XI. de l'Encide in 100 Memoires de Trevoux; August 1760.

# 216 Bondeiti Ginftaffe Der diffinen Bocalen

handlung über diesen Wers seine rechte lesart bestätigt, indem er ihre Uebereinstimmung mit den bestein handschriften erwiesen. Und Birgit selbst wersichert uns noch mehr davon, indem er die Sicht bolld den der bevorstehenden Vermahtung des Ihneas sagen läßt:

— — Bella, horrida bella, Et Tybrim mulio spumantem sanguine cerno. Causa masi tanti coniux iterum hospita Teucris:

Externique iterum thalami.

Aen, VI. 86-94

Diefe Stelle, auf melde fich ber angeführte Berfaffer nicht befonnen, fest mich jugleichin Stand, bem ernahmten Berfe etwas mehr licht mitguthet. len, als berfelbe thun tonnen. Rach feiner Dep nung bat ber Poet burth bie Berweilung in ber Musiprache, welche bas Busammenftoßen ber 196. calen verurfacht, eine befondre Aufmertfaliftelt et werten wollen, auf ben lettern bolbon Bers oculor deiecht despros, melder, infiniter bie Schamhaftigfeit ber gavinia zeigt, bie ihr nicht erlaubte, felbst eine Babl swischen bem Agneas und Turnus ju thun, bem lefer bie hoffnung benimmi, bon ihrer Zuneigung unterrichtet zu werden. Die Erflarung ift finnreich, und ich bin weit entfgrit Aber follte nicht auch ble Ab. fie ju bermerfen.

. Bisch bem Gerichte ber Journalisten miss herr Co. Brosley ber Burfasser biefer Schrift.

bes Dichters gewesen seyn, indem er hier das a mali tanti wiederholet, welches er vorhin der ille in den Mund gelegt, seine teser an ihre Weissnig zu erinnern, und sie zu der Betrachtung ühren, daß alles, was sie vorausgesagt, nun lich geschähe; sollte man nicht auf solche bende Auslegungen annehmen können, ohne desmi jenen alten Schollasten zu gleichen, die ihrem or sehr nahe zu treten glaubten, wenn sie nicht in kinie, die er geschrieben, die tiessten heime eiten aussindig machten?

So viel bon ben ftockenden Hiatus ben unferm iter, beren eigntlicher laut ben ihrem bedeuten-Ausbrucke nicht in Betrachtung kömmt. Gine e Beschaffenheit hat es mit benenjenigen, welche Lon so nachahmend machen in dem bekannten se:

Ter sunt conati imponere Pelio Ossam. Georg. I. 281.

Daß diese Hiatus so genau die Schwierigkeit rucken, und die Bestrebung sie zu überwinden, mt nicht allein von der Verweilung her, welche wende Vocalen in der römischen Sprache mit sich ten, sondern auch von der unmittelbaren Wiesolung desselben Vocals wodurch die Rede noch raufgehalten, und die Aussprache gleichsam hzend wird. Sonst sindet man wohl nichts leichen in Homers Erzählung von dem Streite Riesen mit den Göttern, da hingegen die Worte, 7. Zibl. IV. 23. 1. St.

### 18 Bon bem Ginflusse ber offnen Wocalen

Die Virgil eigentlich vor Augen gehabt, in einem Strom von Dakthlen hinfließen \*); vielleicht weil is in den Gedanken des altern Dichters dergleichen Ungeheuern nicht schwer fallen komte, Berge zu versesen. Ohne Zweisel aber ist der Inhalt dieses Stelle in der Virgilischen Nachahmung mit dem Laute und Ahnthmus einer andern zusammengesschmolzen. Ich ziese auf die linie im Homer, die mit dem Sispphus zu arbeiten scheint, welcher sich bestrebt einen Stein den Berg hinauf zu walzen:

Λααν άνω ώθεσης ποτ) λέφον -

Odysf, XI, 593.

Ein vortreflicher Vers, dessen muhlamen Gang Virgil mit aller seiner Kunst nicht ganz zu erreichen vermögend gewesen, sondern hier in der That erfahren hat, was er selbst von der Nachahmung des griechischen Dichters überhaupt gesagt haben soll, daß es leichter sen, seine Keule dem Herkules zu entwenden, als einen Vers dem Homer. Defelben

Bersen erzählt Homer vom Diomedes (Il. 5.) nom Wersen erzählt Homer vom Diomedes (Il. 5.) nom Ajar (Il. 14.) und von der Minerva (Il. 21.) daß sie übermäßig große Steine auf ihre Gegner warfen. Er versichert auch ausdrücklich von dem ersten, daß es ihm etwas keichtes war, allein den Stein zu regieren. Ganz anders drückt sich in eben dem Falle Virgil aus, sowohl was den Ganz der Berse, als ihren Inhalt angeht, vom Acmon (Uen. 10.) und vom Turnus (Uen. 12.)

felben gange Befdreibung vom Sifpphus, ber fters einen Stein ben Berg himauf walgt, und nicht fo balb bamit bis un ben Gipfel gefommen ift, ebe er ploblich wieder herab rollt, ift, was ben laut ber Worrer und ihre thuthmifde Bufammenfugung betrifft, eine fo volleommene Maferen, daß man fich' Der romifche Dichter nie fatt baran lefen tanns bat auch ein felthes Wohlgefallen an biefein Meisterftucke gefunden, baß er sich nicht begnugt, wie wir gefeben haben, einen Bug babon zu entlehnen, fonbern auch in bemfelben Gebichte \*) es fich gang jueignet; obgleich, nach feiner Gewohnheit, mit ber Weranderung, baf es ben ihm einen Menfchen ab. bilder, ber gegen ben Strom anrubert, brauf bie Ruber finken laft, und baber mit großer Gewalt gurude fabrt. Es wird nicht unangenehm fenn, bas Prigimit und bie Cople gegen einander ju halten, Den Anfang in beyben kann man kaum bervorstopen:

. Αστον βασάζοντα πελώριον αμΦετέρησιν.

Agar and also ounderronsies Legole te wood te,

Mondalicer, quam qui adverso vix flumine lembum:

Ressigns fabigit -

Birmade fliegenrbie Worte fanft :

#### 20 Bon bem Einfluffe ber offnen Bocalen

— άλλ' ότε μέλλοι` \*Ακςον ύπεςβαλλέειν

- Si brachia forte remifit.

Aber bem Schlufe ben benben Dichtern kann bie. Bunge kaum folgen:

— τότ ἀπος ενθασκε κεαταϊ ὶς Αῦτις, ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λαας αναιδής.

Atque illum in praeceps prono rapit alveus amne.

Bey bem wibermartigen Quam qui adverso etc. muß ich noch erinnern, daß hier sowohl als in biefer eigentlich ben Sisphus angehenden Zeile:

Saxum ingens volvunt alii —

Aen. IX. 611.

die harte Elision, die in sich selbst nur eine Zusams menziehung ist, in Absicht auf die Muhe und Arbeit angebracht ist, welche die Worte beschreiben, und daß sie ungefähr von gleicher Wirkung mit ben Hiatus sind in: Ter sunt conati erc.

Die Schönheit, auf beren Betrachtung wir nun kommen, unterscheibet sich, wie die vorige, von andern blos innehaltenden Hiatus durch den Antheil, der dem kaute der Vocalen baben zugehöret. Quintilian hat schon bemerkt, daß gewisse gähnende Vocalen, die Dinge, von denen gehandelt wird, vergrößern. Non nunquam sagt er,\*) hulca

\*) Instit. Orat. IX. 4.

#### in Die Starte bes poetischen Ausbrucks. 21

hiùlca etiam decent, faeiuntque ampliora quaedam, ut: pulchra oratione acta omnino iactare. Dasselbe hat auch seine Nichtigkeit in. der Poesse. Wir sinden gemeiniglich benm Homer, und eben so bisweilen benm Virgil, daß die Verweilung, welche die Hiatus mit sich sühren, ihnen behülstich sind große Vegriffe zu bezeichnen, wenn es zugleich starke und helle Vocalen ober Diphthongen sind, (besonders das vergrößernde D) die an einander kommen. Nach meinem Entwurse bleibe ich ben dem römischen Dichter:

Aut Atho, aut Rhodopen, aut alta Cerannia — George I. 322.

- Sub Ilio alto
Aen. V. 261.

Et turrigeras Antemnao VII. 631.

Besonders läßt gern der Poete bergleichen tonreiche Bocalen zusammenkommen, wenn er von den Bottern, ober von Helden rebet, die mit ihnen verwandt sind:

Sacra mari medio colitur gratissima tellus. Nereidum matri et Neptuno Agaso.

Aen. III, 73. 74.

Votaque servati solvent in litore nautae Glauco et Panopeae et Inoo Melicertae

Georg. I. 436. 437.

#### 21 Bon bem Einflusse ber offnen Bocalen

Ben diesem Verse muß ich etwas stehen bleisen. Die alten Dichter, bendes die griechischen und römischen, behandelten die offnen Vocalen nicht nach eignem Gutdünken, sondern folgten in solchen Fällen gewissen Regeln, und vornehmilich dieser: Ein Vocal, der an sich selbst lang ist, und eben so ein Diphthongus, wird in den Herametern kurz, wenn ein Vocal darauf folgt, und daben der vorsderste Vocal oder Diphthongus in der zwepten oder dritten Sylde des Kusses steht. Z. E.

Credimus | an qui almant, Fle | runt Rhodo | pelae | arces

Steht hingegen ein solcher Wocal ober Diphthongus in der ersten Sylbe des Außes, die in den Herametern allezeit lang sehn muß, weil der Ton darauffällt, so behält sie ihre Quantität, indem der Ton dasjenige erstattet, was in Betrachtung des nachfolgenden Wocals abgehen sollte. 3. E.

Et | Neptu | no Ae | gaco.

Et | turrige | rae An | tempse.

Homer scheint die an sich langen Monospstada von tieser Reget auszunehmen, und sie als gleiche gültig in der andern Salde des Fusies zu hetrachten. Er braucht auch wohl zuweilen die Frenheit, diese Regel ganz benseite zu sehen. Daß aber unser Dichter hier Glauco zu einem Spondaus macht, ungeachtet die Endsolde nach der Regel verfürzt werden solte, das ist die einzige Abweichung das ven, die ben ihm gefunden wird. Sollte die Vergung ganlassung

Mung zu biefer Ausnahme nicht barinn bestehen, ber Con im Unfange bes Berfes vermittelft bes angerten buntein O fo feperlich wird?

Bir fommen nun auf bie Stellen, wo Selben eben bie Art angeführt werden, als Gotter in vorbergebenben:

Canto, quae folitus, fi quando armenta vocabat.

Amphion Direacus in Actaco Aracyntho. Ecl. II. 22. 24.

Hic Dardanio Anchifae Armiger ante fuit.

Aen. IX. 647, 648.

Tuncille Aeneas, quem Dardanio Anchifae. ... Ace. I. 621.

lette Stelle brudt recht lebhaft bie Vermundeng ber Dibo aus über bie Gegenwart eines fo bmten Belben. Die andern zwo, und eben fo porbergebenben, baben nur einen Schein, ein iffes Ansehen ober eine Mine von ber Verwuns ng und bem Machbenten, welches große Perfoober Dinge , naturlicher Beife, ben uns wirken. i die baufigen Spondden in ben meisten vieles ragen, ben Inhalt auszubrucken, laugne ich Mir ist es genug, daß boch bie Wocalen ibersprechlich einige Mitwirkung hierben haben. n fo wenig thut bies etwas jur Sache, bag bie bung biefer Berfe um ber Namen willen ungeso sepn mußte, wie sie ift. Ihr laut bleibt

23 4 ....

#### 24 Bon bem Ginfluffe ber offnen Bocalen

an sich feibst vergrößernd, er mag nun mit Bleiß gesucht fenn, ober nicht. Und warum follte bie Abficht bes Poeten bierben nicht gemefen fenn, Die Nothwendigkeit selbst unter ber Anmuth Zusammenfügung zu verstecken? wie Dionn fins von Halikarnaß es ausbruckt \*). Warum follte man in Diefem Falle etwas fur ein Ungefahr halten, was unläugbar ber Borfat bes Dichters in einem' anbern gemefen? 3ch ziele biermit auf gemiffe taum vermeibliche Elisionen, Die, wie bier Die Siatus, oft feine Werfe verzögern und erweitern, fo baß bie Große bes Begriffs jugleich im laute abgebilbet wird; eine Wirfung, welche in Porta adversa ingens: in Monstrum horrendum, informe, ingens und fonst an vielfältigen Stellen mit fenntlichen Ueberlegung bervorgebracht ift.

Der rauhe Vers vom Polyphem, ben ich eben anführte, erinnerte mich, daß ich noch eine Art von innehaltenden Hatus zu erläutern habe, ehe wir diese Materie verlassen. Sie ist nahe mit den vergrößernden verwandt, und bezeichnet ben die serm Dichter, sowohl als dieselben, doch mit Vocas len, die einen dunklern kaut von sich geben, die Verwunderung oder das Nachdenken, das mit einem unangenehmen Gefühle begleitet ist, und sich gern in einem tiesen und etwas gedehnten Ione äußert.

Quid

<sup>,&</sup>quot;) In seiner Abhandlung von Jusammenfügung der Wörter.

## in die Starte bes poetischen Ausbrucks. 25

Quid Aruit, an qua spe inimica in gente moratur?

Aen. IV. 235.

Et succus pecori, et lac subducitur agnis.

Ecl. III, 6.

Vt vidi, vt perii, st me malus abstulit error! VIII, 41.

In diesem lettern Werse ist ber Affect am stärksten, und die Verwunderung mit Wehmuth vermische \*); eine Gemüthsverfassung, welche eigentlich das so bes beutungsvolle Eheu auszudrücken bestimmt ist.

Eheu, quid volui misero mihi?

Ecl. II. 58.

Ehen quam pingui macer est mihi taurus in arvo!

III, 100.

Noch ein hiatus, ber unfere Anfmerkfamteit verbient, ift im Birgil übrig. Ich habe ihn bis julest aufbehalten, als ben einzigen in feiner Art, ba er weber zu ber wieberschallenden, noch zu der innehaltenden Gattung kann gereihnet werden.

#### 235

- Stro

\*) Scaliger Poetie. IV. 47. findet bier admirantis superciliosum hiatum. Sonder Zweifel will er damit fagen, daß der hirte des Dichters unwillig auf fich felbst ift, und seinem eignen herzen Borwürse über seine Schwäche und geschwinde Uebergebung macht.

## 26 Bon dem Einfluffe der offnen Bocalen

Strophades Grajo stant nomine distae Insulae Ionio in magno —

Aen. III. 210. 211.

Daß die Endfolbe in Insulae um des folgenden Becals willen furz, und gleichsam halb bavon verschludt wird, ist das erfte, was man beobachtet. Aber nicht ein jeder bemerkt fogleich den Contraft, welchen bas auf folche Urt gefdwachte Inlulae genen vas tonenve lonio in magno macht. Poet redet von zwo kleinen Infeln auf der Westfeite des Peloponnesus, und seine Worte find so abgepaßt, daß für bie lefer, bie ben Begenfag in benfelben empfinden, biefe Infeln in bem großen weiten Meere, Darinn fie liegen, ju untennbaren Fleden werben. Diese Anmerkung kann nicht anders als uns auf ben Gebanken bringen, baß es hiatus giebt, bie ben Begriff vermindern, vermittelft bes ichwachen Lautes bes Bocalen, wie wir im Begentheile gefeben haben, baf ftarte und laut tonende ihn vergroß Und ein fluchtiger Blick in ben homer, Diefe merschöpfliche Quelle einer jeben poetifchen Sarmonie, ift zureichend, uns allen Zweifel bierus Wie wollen in biefer Absücht ber ju benehmen. nur ben Anfang feiner Ilias und Obyfice jufamenenftellen, ober bestimmter zu reben, ben vergroß fernden hiatus in der erften mit den bermindern-Den in ben legten. Das eine Bebicht fangt fo an:

- Mirir deise, Sed, Madridden Anifos.

### fin bie Starte bes poetifchen Musbrude. 27

1.

Man hat febr wohl angemerkt, daß der Boet bier gleich feinen Belben nennt, weil er es nicht, wie in der Odyfee, fcon burch die Ueberfchrift des Be-Aber der schallende Lon, in biches gethan hatte. welchem bie Benennung geschieht, ift nicht weniger betrachtungswürdig. Er füllt zugleich bas Ohr und ben Berftand, fo bag Achilles felbft die angerufene Mufe überschattet, und, wie er es fenn foll, ber einzige Gegenstand unfrer Aufmerksamteit wirb. 36 zweifle nicht daran, daß homer wirklich fo et was fühlte, ohne es eben felbst zu miffen, oder Rechenschaft bafür geben zu können. Nun sum.erften Berfe in ber Dongee;

Ανδεα μοι έννεπε, μούσα, πολύτεοπα, άς μάλα πολλά.

Das sonst lange was macht, indem man es hier vertürzt findet, daß die Person des Dichters gleichsam unsichtbar in den Augen der leser wird. Ihm selbst eine bewußte Absicht hierlan benzulegen, und mehr als ein dunkles Gefühl, ist auch in diesem Falle gar nicht mein Gedunke. Ich bin überzeugt, daß er mehr ein tehrling der Natur als der Kunsk war, und ich habe stets über den Aberglauben seiner abgöttischen Andeter gelächelt, welche im Stande wären, auf diesen Vers eine ganze Abhandlung von Homers Bescheidenheit zu gründen. Meine Frage-bleibt nur; ob es nicht so in sich selbst kit, daß das wegschwindende war, welches kaum halb in der Aussprache gehört wird, unste Ausmerksamkeit vom Poeten zu seinem Helben hinwendet?

#### 28 Von bem Ginfluffe ber offnen Vocalen

Doch wir muffen fuchen, ju einer etwas tiefern Ginficht in die Beschaffenheit ber solchergestalt ge-Funbenen vermindernden Slatus ju gelangen. Ein achtfames Ohr bemertt gleich, bag bas vers fürzte por und die Endsplbe in Insulae geschwind ausgesprochen, und eben baburch besto ausbruckenber wirb, ba man naturlicher Beife fich nicht lange ben fleinen und unerheblichen Dingen aufhalt. Werminbernbe Siatus find auf folche Beife zugleich eilend, wie ich hingegen bie vergrößernden Siatus zu ber innehaltenben Gattung gerechnet habe. Lind biefe Urt eilende Hiatus ist nicht bie einzige. Man begreift leicht, baß Geschwindigfeit ihren erften und eigentlichen Ausbruck ausmacht, und bag anbre Begriffe baburch nur vermittelft ihrer Analogie mit biefem bezeichnet werben. Da Birgil uns bier verläßt, fo muß ich bie nothigen Erempel aus bem homer herholen. Bie beutlich weisen nicht Die Wocalen , bie ber Dichter in biefen Berfen offen gelaffen, Die Beschwindigkeit, die er beschreibt.

- δέπας δέ Οι ένπεσε χειρός.

(bas Trinkgeschirr fiel ihm aus ber Hand).

Odyß. XXII. 17.

Όιμησεν કેટે άλεις હડ હાંદર છેડું ઇψιπετήεις.

(Er gieng los auf fie im vollen Sprunge, als ein hochfliegender Abler).

Dong. XXIV. 537.

In der folgenden Zeile druckt das Eilen der Bocaien Eifer und Freude aus \*). Sie stellt uns die Befährten des Ulysses vor, nachdem Circe ihnen die vorige Gestalt wiedergegeben hatte.

Έγνωσαν & μ'έκπνοι ΕΦυντ' ἐν χεςστι - ἕκατος,

(Sie erkannten mich, und jeder von ihnen blieb an meinen Sanden bangen.)

Daselbst X. 397.

Ind der laut dieser fließenden Berfe ift febr ben juem, Jugend und Schönheit abzubilden:

- νεηνίη ανδεί έοικως

Πιρώτου υπηνήτη, του πές χαςιες άτη ήβη.

(Gleich einem Junglinge, ber erft mannbar ges worden, und beffen Jahre bie anmuthigften find.)

Dafelbst 278. 279.

daß diese Art offne Wocalen so kenntlich und mehr is andre kurze Sylben die Aussprache eilfertig 1acht, ist kein Wunder, da nicht allein überhaupt ie Menge der kautbuchstaden in Wergleichung mit en Mitlautern den Worten eine leichte und stiesen die Bewegung giebt, sondern auch in diesem alle der vorderste Wocal sich zum Theil in dem zwepten

<sup>\*)</sup> Gen fo Theofric Joyll. 27.

The Derg exfreute sich innerlich.

wenten versiert, und also sehr kurz werden muß, wenn er schon vorhin an sich selbst kurz ist. In ber römischen Sprache liesen dergleichen Bocalen wirklich in einander, und machten nur Eine Spibe aus; und eben das ist die Ursache, daß wir keine eilenden Hiatus im Birgil antressen, und nur etmas ahnliches in der geschwinden Aussprache gewissser einzelnen Warter, bemerken, als z. B.

- Ruit Oteano nox.

Aen. II. 250.

Cocant in foedera dextrae

Ib. IX. 292.

und besonders wenn er einen einftürzenden Thurm beschreibt , so daß man seinen Fall vor Augen zu haben glaubt:

Ea lapla repente ruidam
Cum Ionitu-trahit.

Aen. II. 465 - 466.

So voll von Harmonie und meistens gestissent, licher und künstlicher Harmonie, weist Birgit sich much da, wo er, dem ersten Anschen nach, scheinen könnte, aus Noch, oder Nachläßigkeit die Rogeln den Bahiklanges bensekte gestst zu haben. Died in dessenschriften, und besonders im bessen Wirdlungen, wir ost die lebhasten Ausdrücke des Virgil kenntlich und nicht unglücklich nachgeahmet sinden, ist ihm auche subsein nachgesolgt. Ein Zusammenstoßens der Voralen nachgesolgt. Ein

bie Starte bes poetifchen Ausbrucks. 32

auf blejenigen Stellen ben beiben Dichtern, ie ich vornehmlich mein Abfehen richte, kann ften ihre Uebereinstimmung hierinn erweifen.

irgil. Clamassent, ut litus Hyla, Hyla, omne sonaret.

vio. Et bis, Jo Arethusa, Jo Arethusa,

Metam. V, 625.

Beranlassing zu der Ausbildung dieser Verse eich in den schallenden Lönen zu sinden, die Anrufung des Bacchus und des Symen best waren, und die in einem von den Fragmentes Emius, wie auch in zween Hochzeitgesinden dem Catull vorkommen. Das Fragment also:

His erat in ore Bromius, his Bacchus pater, Illis Lyaeus vitis inventor sacrae, Tum pariter Evan, Evoë, Evoë, Evius, em einen Hochzeltgesange ist die Schlusswie-

Hymen o Hymenaee Hymen, ades o Hyamenaee.

n bem andern:

lung:

Jö Hymen Hymenaee Jö. Jö Hymen Hymenaee,

nd felbst hat biefe Freudengeschrene angebracht t Ginem Berfe zusammengefägt: Pars

#### 32 Bon bem Ginfinste ber offnen Bocalen

Pars Hymenaee! canunt, pars clamant Evie,

Evoe! Art. Am. I. 563. \*)

Und etwas ähnliches, das sichtbar Kunst und Absicht verrath, wird auch benm Martial gefunden:

Clamant ecce mei, Jo Saturnalia, versus.

L. XI. Epigr. 2.

Aber laßt uns die angefangene Bergleichung fortsehen:

Dirgil. Lamentis, gemituque, et foemineo ululatu.

Ovid. Tympanaque, 'plausique et Barchei estalatur.

Metem. XI. 17.

Dirg. Et longum formole, vale, vale, inquit

Ovid. — Dictoque vale, vale, inquit et Echo.

Met. III, 501.

Welche Gleichheit! Dvid seibst wird hier zum Scho des Virgis. Um ein gutes Theil weniger gleicht das O utinam, Heu übi und O ego, womit der jüngere Dichter bisweisen seine Verse aufängt, dem O ubi campi des ältern. Und überhaupt sind alle dergleichen Ausrufungen Tich nehme auch nicht diese mitselbsvolle Anrede aus:

9) Man febe, was die Richtigkeit ber Lebart angeht; ben Seinstus und Burmann über biefen Bers.

## in die Stärke des poetifihen Lindbrucks. 98

Met. XIV. 832, fequ.)

alle diese sonst so ausbrückende Ausrufungen der Beschaffenheit, daß ein weit geringerer ter als Ovid leicht von selbst darauf fallen te. Ich wünschte, daß nichts wichtigers ben Erzehlung zu erinnen ware von der Verwands des Hacinifins in eine Blume von diesem Raim X. B. der Bermandlungen v. 214-216.

Non fatis hor Phoebo eft, (is eains fait auctor honoris)

Iple suos gemitus foliis inscribit

abin sehr gut. Wirgil batte es auch gewißt verbleiben lassen. Aber Doib, bieser in ani Betrachtungen so anmuthige Dichter, hat wußt zur rethten Zeit aufzuhören. Er perwas er sowohl angefangen hatte, mit blesem ntbehrlichen Zusaße:

— et ai ai \*)

Flos habet inscriptum.

Bie unangenehm frachzet nicht biefes af ai! inn als ber Penbant angefeben werben gu jener

Beart fibe biefe Leduct in Burmanne Midgabe

ibl. IV. B. 1.St.

### 54 Won bem Einfluffe ber offnen Bocalen

jener quakenden kimie in eben diesem Gedicht\*). Ich weiß, daß Moschus bereits so etwas in seiner dritten Idple angebracht hat. Er will, daß die ganze Natur Lheil an seinen Wehklagen über den Tod des Bion nehmen soll; daß die Blumen trantig ihren Dust ausathmen, daß die Rose und Andmone mit Betrübniß erröthen, daß die Hiacynthe ihre Buchstaben aussprechen, und noch mehtrere ai ai auf ihre Blätter bekommen soll.

Νῦν, ὑάκωθε, λάλει τὰ σὰ γεάμματα, καὶ πλέον ἀὶ ἀι

#### Λάμβανε σοίς πετάλοισι -

Aber Mofchus konnte fich gern eines folden Ausbrucks bedienen, und hatte bies darinn unrecht, daß er leib und Wehmuth wißige Einfalle ersinnen ließ. Bey ben Griechen war al al eine bekannte

\*) Met. VI. 376. wo ber Poet von ben in Frofthe verwandelten lycifchen Bauern fagt :

Quamvis fint sub aqua lub aqua maledicere tentant, portressich! obgleich nicht ohne seines gleichen. Mit eben der ungezwungenen Kunst hat auch der Berfasser des Froschmäuslers gewust das Quaten seiner Frosche ins Deutsche zu überseten, als:

Niefen, das hat gethan gar geksch Roachs, Oreke, Uki, Rekechs.

Ernflich ju reben, ein solches Rinderfriet mar einem Rollenhagen beffer anftanbig, als einem von ben glanzenbsten Genies am hofe bes August.

## in die Starte des poetischen Ausbrucks. 35

nte und in der Poesie gebräuchliche Interjection, welche sie wirklich die Figuren auf den Blatider Hnacinthe hindeuteten; für römische Ohren
zegen war dieser laus gänzlich fremd.

Unter ben innehaltenden Siatus des Poeten nn die bisher angeführten sind von der wiederillenden Gattung) weisen auch einige offenbar Gepräge seines Vorgängers.

Oirg. - Imponere Pelio Ossam.

Do. - Et excussit subiocto Pelio Ossam.

Met. I. 155.

Dirg. Infulse Ionio in magno.

Dv. Ischari quos cernis in Ionio immenso.

Met. IV. 625.

ser Vers ist merkwürdig. Sein Gang und taut ist überall ausdrückend und er scheint den ersten Punkt zu treffen, welchen die künstliche monie nicht überschreiten kann, ohne ins Kindiund Tändelnde zu verfallen. Die vier ersten ie bezeichnen Müße und Beschwerlichkeit, eben ie die arbeitenden Worte des Homer vom Sins, und die zween lehtern beziehen sich auf den en Umkreis des Tummelplaßes. Ein Scheme zöthig, um dieses verständlicher zu machen:

icha | ri quos | cernis in | Ioni | o im | menso ãav | βαςα | ζοντα πε | λώςιον αν ά | νω ω | Θεσκε πο | τ | λό Φον

# 36 Won dem Einfluffe ber offnen Bockten

Eben biese vergrößernde Wirkung der Bocalen, melche in dem Ionio immenso so kenntlich ift, weist sich gleichfalls in verschledenen andern Bersen von unserm Dichter, wo doch nur der Lon, und nicht die Worte aus dem Virgil entlehnt sind, s. E.

Cupressifero Erymantho.

Heroid Ep. IX. 87.

Castori Amiclaeo et Amiclaeo Polluci

Ep. VIII. 71...

- Cum coelifero Atlante

Fast. V. 82.

- Penatigere Aineae

Met XV. 450

Noch mehr. Wir finden benm Ovid solche innehaltende Hatus, wovon man schwerlich sagen kann, daß er ben glücklichen Ausdruck in denselben dem Birgil zu verdanken habe, ob sie gleich etwas abnliches haben mit desselben Quid struit? aut qua spe etc. ober Et suecus pecori etc. Im Briefe der Dejanira an den herkules verweist diese ihm auf solgende Art seine Untreue und seinen Spedruch mit der Jole:

Forsitan et pulsa Astolide Deianira,
Nomine deposito pellicis, uxor erit;
Eurytidosque löles atque insani Alcidae
Turpia famosus corpora junget Hymen.
Heroid. Ep. 18. v. 131-134.

## fli die Starte bes poetifchen Ansbrucks. 37

m der geringsten Aufmerksamkeit auf die zusams intohenden Wörker in benden Hexametern, bedees in dem letten, wied man gleich gewahr, wie au ste den Lan nachahmen, worinn wir Vernderung und Verdruß über das straswürdige rhalten eines andern zu erkennen geden; deujenizon, den Juvenak mit so besonderen Nachalle in einer von seinen Satiren andringt:

Figur M's palam, cupient et in acta referri.

Sat. II. 133. 136\*).

In ben andern Zügen, auf die ich mein Aunerk richte, seuchtet gleichfalls ein Originalges jervor:

Quid fuit alporius Nonacrina Atalants?
Succubuit meritis trux tamen illa viri.
Art. Am. L. II. 185. 186.

€ 3

Qui

Ueberhaupe hat die Ratur das lange I bestimmt, diejenige Art von Berwunderung auszubrücken, die mit Vorwurf, Wisfallen, aber Ironie untermischt ist. Wie kenntlich herrscht dasselbe nicht, zugleich mit dem Consonancen R, in dieser bietern Anrede!

I nanc, ingratis offer te, irrile, perirlis,

Aen. VII. 425;

pnd

I, verbis virtutem illude superbis.

1b. IX. 634.

### 38 Won bem Einflusse ber offnen Bocolen

Qui color infectis adversi solis ab icta.

Nubibus esse solet, vel purpureae aurorae

Is suit in vultu visae sine veste Dianae.

Met. III. 183-185.

Wie kenntlich hilft nicht in ber ersten Stelle ber hartlautende Hiatus, Atalantens strenge und rauhe Tugend auszudrücken! Und wie wird nicht in der lettern durch die Kunst des mittlern Verses die Schamrothe der Göttim vergrößert, so wohl als die über dem Actaon schwebende Gefahr!

So bestrebte sich wenigstens Dvid die bezaubernbe harmonie zu erreichen, die im Birgii fich ftets mit ber Bebanke veranbert, und fie ausbrucken Doch fann nicht geläugnet werben, bag jenes sein hupfenber Rhythmus, seine wenigen Monofillaben am Enbe ber Berfe, und feine Sparfamteit fo mohl in ben Glifionen als in ber Abmedfelung ber Cafur über ben Fall feiner Berfe eine gewiffe Monotonie verbreiteten, die ihm nicht gulief; feinem Mufter gleich ju fommen, und bie gum Shell Urfache gewesen senn fann, baf er juweilen ben ausbrudenben Rlang im Zone ber Splben übertrieb, und ber Natur nachaffte, an ftatt fie nachzualmen. Die fratern Dichter, die ihre Krafte in ber beroifchen Poefie versuchten, ein Lucan, ein Sie lius Italicus, ein Valerius Flaccus, ein Statius, ein Claubiatt, ließen es nicht ben feinen Mweichungen wom Birgit bewenden. Ihr Etel ging so weit, bag alle ihre Berfe, ober boch fast auf zwey ober brepfylbigte Borter endigen mußten.

igten, bog fie es taum magten, einen barunter gween Spondaen ju fchließen, und bag niemals mb ein andrer Hiatus, als ein O ober ein Heu einem Boral, barinn rorfommen burfte. bl bierburch, als burch bie fchallenben Barter ben fteten Posaunenflang, worinn einige pon en Dichtern gang verliebt maren, ward ihr Con einformig, und zu einem fo abfichtslofen und Ebebrutenben Bemifche von verwirrten lauten, er bas Ohr ermuber, fatt es einzunchmen, bag er nie, als etwa burch ein Ungefahr, in ereinstimmung mit bem Inhalte fam. en langweilig monotonischen Herametern, hatte atius zwenhundert und zwen und siebzig binnen en Tagen zusammengeschrieben, und hatte noch Berg, fich beswegen ju ruhmen \*). 3mar ließ venal, dieser Wirgil in der Satyre, sich nicht Strome hinreiffen. Aber bas ift boch merk big, bag, wie fren er auch fouft, um feinem brucke leben und Starte ju geben, feine Berfe Elifionen anfullte, und fie mit zween Spons endigte, wie auch mit einsplbigten, oder mit und mehr fylbigten Bortern, man bennoch erlich finden wird, daß er irgend einen Hiatus hen Bort und Bort, er moge nun ausbrudent ober nicht, habe mit einlaufen laffen.

Man febe die Zueignungsschrift jum erften Buche. feiner Sylvae.

Die Fortsetung folgt kunftig.

### Make the the street when the street when the street

Meber Die beutsche neue Litteratur. Erfte und zwote Sammlung von Fragmenten. 1767. (360. S.)

as Sofrates in bem Gastmale bes Plate von ber liebe fagt, baß sie eine Tochter ber Armuth und bes Ueberflufes (mewas naj moes) fep, das könnte man vielleicht mit eben fo vielem Recht von ber Kritif fagen. Benn fich die Armuth an Originalgenies in einer Nation mit bem gehörigen Werrathe von Wiffenschaft und Philosophie verbindet, so entsteht alsbann bieses mitte lere Geschopf, das wenns wir art ire, intsudoc, de rois ayadois, na vois nadois, - averãos as אם לדחב, אמן סטידיסיסב, - סואמססשמי שנה חבר ros rã 868 - Gre ús adavaros nedonos, Fre હિંદ Gratos -- Reiner vom den Gottern philoso-Und man fonnte binguphirt, fagt Plato. feken, feiner von ben Sohnen ber Gotter, bie burch ihre heiligen Ginfluffe begeiftert werben. Go ivenig alfo ein neuer vortrefflicher Runftrichter ein Gluetweiffagenbes Phanomen für bie Entftehung funftiger homere fenn mag, fo ein großes Gefchent ift er boch fur bie nuchternen Denter, Die aus ber heiligen Quelle njemals getrunken, und auf bem Pindus nie Rofen gebrochen haben, aber bie biefe Gegenben body von ferne: ale Gangraphen tennen lerven

en wollen, wenn fie auch niemals Einwobuer on werben follten. Go viel Gelehrfamleit, fo und so weit ausgebreitete Renntuiffe ber befien riftstellet, ber Alten und Reuen, ein feiner Gesack, noch mehr, eine fo tiefe Philasaphie, als er Berfaffer bat, muß nothwendig etwas bagu ragen, bie nadig nagadis in unfter Ration ermehren, wenn fie auch gleich nicht neue Beterte hervorbringen follte. Diefe mittlere Groffe r Ration, in welcher mehr gefunde Bernunft Enthusiafinus herricht, ma bie lever ber Dichnicht fo boch tont, aber bie fanftern Meladien Belfen befto migeftorter gebort werben, fura man von der poetischen Wildheit noch nicht weis entfernt ist, als von ber Sophistischen Regeligfeit, biefe Große ist vielleicht biejenige, bie Matur und bas Schickal für uns Deutsche bemt hat. Wenn einige von uns bas erfte Glieb Rette find, von ber Sokrates in bem Jo bes w rebet, so find besto mehrere von uns bas Unmittelbare Auslegen its umb bas britte. Botter find ben uns felten, aber bie Ausleger jenen, bie burch bie Bermittelung ber Dichter britten Grade ben Einfluß ber Mufen fühlen. die Orafelfpruche, bie jene in ihrer Truntenheit togen, erflaren, beren haben wir gewiß einige, unfer Berfaffer ift einer von ihnen.

Aber ift es uns exlaubs zu fagen? er fiteint die Schönheiten in. den Werken des Geisten mehr philosophirt, als sie empfunden zu haben; E & seine

feine Urtheile fcheinen oft mehr Folgen feiner Metaphysik als Ausspruche feines Gefühls, und er bef mmt ben Berth unfrer Schriftsteller nicht soroobt nach bem Einbrucke, ben fie auf ben Geift und bas Berg ihrer lefer machen, als nach gewiffen allgemeinen Grundfaken, bie aus feinem Softem entspringen. Bir berufen und, um unfer Urtheil ju rechtfertigen, nicht so wohl auf die Wahl ber Autoren, Die er fur unfre flaßischen balt, gegen bie wir niches einzuwenden haben, als vielmehr auf die Ausfchließung anderer, beren poetische Berbienfte auf unfer Berg ein nicht geringeres Recht haben, und er gang zu vertennen fuche. Eben fo fcheint er, um feiner Metaphyfit willen, bas Schwere im Ausbruck, das das Gedankenreiche schon durch die große Zurufrung in ben Worten ankundiget, bem leichten und Einfaltigen vorzugiehen. Sein Stol felbft, ob er gleich an ben meiften Orten fehr unterhaltend, beftimmt, gebrungen, an vielen sogar mit fich fortreiffend ift, bar bem unerachtet zuweilen Diefe Schwere und biefe frenwillige Dunkelheit, burch welche einige unfrer neuften Schriftsteller ihre lefer, wir wiffen nicht ob zu bemuthigen ober aufmerkfam zu machen suchen.

Aber ohne eine langere Vorrebe wollen wir einen getreuen Auszug aus bem Buche machen, ber uns vielleicht alsbann zu einigen Anmerkungen Gelegenheit geben wirb, die wir bes Hrn. Berf. tieferer Sinficht unterwerfen.

Dies ist das große Vergnügen, benkende Köpfe fen, daß ihre Gebanken so wie der elektrische ke eine ganze Reihe neuer Gebanken in der le des tesers ermecken. Wir kennen wenig sie Schriftsteller, die dieses in dem Grade, wie Verf. thun.

Die Briefe ber Litteratur gewinnen baburch bie Deutschen ein neues Verbienst, daß sie bie genheit und die Grundlage eines Commentars weben sind, der mit seinem Autor um die Wette et, und ihn vielleicht zuweilen überwindet.

Nach einem kleinen reizenben Miniaturgemälbe 🗟 einer allgemeinen Bibliothet, Die auf eine aflgee Befchichte ber litteratur gegrunbet, mehr gur bilbung ber Genies, als jur Belehrung bloger aber abzielte : fangt ber Berfoffer an einige : 3been auszuführen, und legt fo ju fagen ben-1 Grundffein ju ber Mufführung biefes Bebau-Bas für einen Ginfluß hat Die Sprache ben menfchlichen Beift, und welches ift, fo ju , die Zurückwirkung der Zeichen auf die Ideen, melche biefe mobificitt, und die Etweckung ffer Arten berfelben erleichtert ober ichwerer gee wird? Diefe Frage, die natürlich genug war, in einen minder tiefbenkenden Ropf, als bes affers feiner ift, ju tommen, mar nicht leicht von einem andern aufgelofet gu werben. restomehr sind wir ihm Dank schuldig, wir has veniaftens ben ihm neue Aussichten, neue Geis efunden, von benen man biefen Gegenstand bes trachten

### 44 - Meber Die beutfiche neue Litteratur

trachten kann. Und wenn gleich diese Betrachtungen vielleicht noch etwas ju allgemein sind, als daß inan sie unmittelbar auf das Detail einzelner Spraden sollte anwenden können, so sind sie boch an und für sich, als Grundsäss ber grammatikalischen Metaphysik höchst fruchtbar. Wir wollen des Wers sassens Gebanken so kurz als möglich liefern:

I. Fragm. Bort und Ibee hängt aufs genauefte jufammen. Dine poetifche Sprache fann es niemale große Dichter, ohne eine biegfame Gpra de gute Profaiften, ofine eine genaue Sprache große Beife unter einer Mation geben. Diefes ganz affgemein ausgebruckt, beißt: ju jeber Art von Bollkommenheit in ber Befchaffenheit und ber Folge ber Ideen, ift eine gewiffe Art ber Bollfommenheit in ben Zeichen nothwendig, burch welche biefe 3been ausgebruckt werben. Die Aufgaben bie baraus enefteben, find biefe. 1) Bie fann man aus ben fietlichen , ben physikalischen , und ben politischen Berfassungen eines Bolks bie Urfachen zu bem Eigenthumlichen in ber Grammatif und bem Benie if-Prache herleiten? 2) Bie fann man die Fa. higfeit einer gemiffen Sprache, g. E. ber Deutschen, dur Poefie jur Philosophe u. f. w. bestimmen? 3) Ju wie fern ift bie beutsche Sprache zu allem diesen geschickt?

II. Fragm. Che man biefe besondenn Ftw gen beantwortet, muß man erft bie großen Revolutionen übersehen haben, bie jede Sprache ben jeder Nation leibet, und bie mit den nachrlichen Werans inderungen die in der Nation felbft wergefen, llel laufen. Diese untersucht der Dr. B. in dem zwente von den Lebensaltern einer Sprache:

1) Die Nation ist in ihrer Kindheit den Siesaach wild und voll hestiger leidenschaften, durch lebensart einer Menge von Gefahren ausgesin ihren Sprachwerkzeugen zur Hervordrinselner nur sehr kleinen Anzahl, aber sehr heftilöne geschickt. Die Sprache wird also in den riffen, die sie ausdrückt, eingeschränkt, in den sindungen, die sie malt, start und seurig, und un Accenten tönend und rauh seyn: 2) Die n werden gemildert, die Lebensart ruhig, die zeuge geschmeidiger, die Kenntnisse ausgebreis

Hier erscheint bas jugendliche Alter ben ebe , die noch finnlich aber nicht mehr beftig vie Empfindungen\_ aber nicht mehr wutende schaften ausbruckt, die die febrepende Lone in bennahe modulirenden Befang vermanbelt, abs me Begriffe, burch the Mebulichteit mit firs en Begenstanden, und biefe, wenn fie tanne bie Aehnlichkeit des Schalls mahlt, Die endihren Verbindungen fren, und in ihren Penant ungefeffelt ift. Diefes ift bas poetifche mo die aoidol und earfweld lebten, und mo as man schrieb, Gedicht war. 3) Das che Alter stimmte ben Gefang gur Declama-Das ruhigere und eingezognere les runter. Menfchen machte ihre Empfindungen fanf. b ihre leibenschaften schmacher, abgezogene Begriffe !

#### Ueber die deutsche neme Litteratur.

Begriffe bekamen eigentstümliche Zeichen, ober man hatte das sinnliche Vild von dem sie hergenummen waren, schon vergessen. Die Idiotismen mitberten sich, der Inversionen wurden weniger, die Construction bestimmte. sich, der freve Rychmus wurde zum eingeschränkten Perioden, dieses ist das Zeitzalter der schönen Prose. 3) Das hohe Alter ist sür den Weltweisen, kalt und ohne Leidenschaften, bestimmt und richtig in den Ausdrücken, einfach in den Wendungen, ohne Vilder, ohne Abwechselung in der Construction, voll grammatikalischer Richtigseit, aber ohne poetische Schönheit.

fliednen Vollkommenheiten einer Sprache können nicht zugleich in einem hohen Grabe bensammen sein, weil sie sich eben so wie der Zustand der Nastion, auf den sie sich beziehen, und in dem sie gegründet sind, aufheben. 2) Die Meisterstücke jeder Nation in der Poesse wurden damals geliefert, als sich noch ihre poetische Sprache von ihrer Prose micht getrennt hatte.

IV. Fragm. Unwendung dieser Grundsase auf die deutsche Sprache. Der Zeitpunkt, wo wir eine paetische Sprache haben konnten, ist vor undenklicher Zeit schon vorben. Sie ist, so wie unkre Mation, mehr für den Verstand als für die Einbildungskraft — Die Vollkommenheit, die wir ihr geben können, ist, daß wir sie zwischen der poetischen und philosophischen Sprache im Gieichgewichte erdalten, und die Richtigkeit und Einformigkeit der einen

n, mit der lebhaftigleit und Mannigfaltigleit andern, in einem gewiffen mittlern Grade ju inigen fuchen.

V. Fragm. Brn. Sulzers Spftem einer rachverbefferung wird geprüft. Diefer fobert ft, einen binlanglichen Borrath von Borten Rebensarten, jeben Begriff beutlich und beimt ausworuden, - aber ein folcher Borrath ur bie Poefie nicht genung, es muß Ueberfluß Ohne Synonymen und uneigentliche Resarten tann bie Dichtfunft nicht besteben, -Pr. Sulzer, indem er also Synonymen, Ibioen und Inversionen aufheben will, und bemrachtet in ber lentung ber Perioden Biegfamteit, er lange und Rurge, und ben verschiebenen Ic en ber Sylben Abwechselung und Mannigfaleit verlangt, bebt bie poetische Schonbeit auf, e bie Sprache vollig philosophisch zu machen.

VI. Fragm. Die Ibiotismen einer Sprache igen die eigenthümlichen Schönheiten der Schrifter einer Nation, die für die Ausländer unüberar sind. Sie bestimmen die Verschiedenheit en Mantièren großer Schriftsteller, die sich die Ibiotismen zu bemächtigen wissen. Niemals die Schriftsteller ein Liebling seiner Nation, so es Spakespear und Fielding, oder Hubibras Swift von den Engländern ist, wenn er sicht diese einheimischen Schönheiten zu Nuße macht, die kaunen, zu denen die Antage in der Sprache ind, anvendet. Diesen Granadier, Ramler

und Rleift in der Presie, Abt und lesting in bee Prase habe diese Jundgrube unfeer Sprache gekannt und gebraucht.

VII. Fragm. Die Richtigkeit einer Sprache vermindert ihren Reichthim. Die orientalisschen Sprachen sind reich an Worten, die Gegensstände ans der Natur ausdrücken. Die unsrigen reich an Redensarten des Umgangs, an Ausdrücken, die diose Verhältnisse des dürgerlichen lebens des zeichnen. Die orientalischen waren reich an Sprannpmen, daher der zwiefache Ausdruck jedes Gestankens in ihrer Dichekunst den ihnen leicht und mamigsaltig werden konnte. Die philosophische Vestimmung der Synonymen ist für die Poesse höchst schabisch. Der Dichter verlangt noch mehr als Reichthum, er verlangt Ueberfluß.

VIII. Fragm. Rönnen wir unfre Sprache burch Uebersehungen aus den alten Sprachen bil. den? Diese Frage gerfällt in einige andre. Was sollen wir aus den alten Sprachen; d. E. der griechlichen, so wie sie in ihrem jugende lichen Aster beschäffen war, und wenn mir ste in den Schriftstellern von den Zelten des Honzel an die auf den Herodot sinden, in unstre übewagen? Das Spilbenmaas? Aber da unstre Sprache in: ihren Küsen einfach, die griechische polymetrisch, unste Beslamation monotonist, die ihre wirklich modulirt war, ihre Prosodie bestimmt, und die Aluge und Rürse der Sylben deutlich gehört ward, die unfrige undestimmt und im Aussprechendunksississis

ø

ber alte Derameter für unfre Sprache nicht Di - Collen wir bie tentung ihres Des nachubaten? Diefer ftuge fich buf bie fingen Mamation, die für uns verloren ift, und vont ber Bang ihrer Derioden für uns oft abas Abre Amversionen? Aber für Diefe re Smache gu gefeffelt. Ihre Machtmorter ? Ueberfeber muffen fie umfdreiben. Die ers Benies Griechenlandes fcufen ihre Sprache h mit ihren Werfen, noch konnten fie in bie eftern molem alle bie formen hineinbeingen ber Benbung ihres Genies angemeffen fam ber Ueberfeger berfelben foll fie in eine ficon te Sprache übertragen, beren Kormen vers und unbiegfam find. Jene lebten in einem tet, wo die Profe felbst eine Art von Poeste weil man ofine Bilber und ohne sinnliche Eins wich micht benten gelernt hatte. r leben in einem anbern, wo bie Poefie faft als eine verfisitirte Profe ift, wo ber Beris mir vergiebt, wenn von Beit gu Beit bie bungstraft auf Roften beffelben befchaftigt anstatt haß man bamals zu bem Berftande richt anders als durch die Einbildungsfrast bunter

K. Fragitt. Gute Uebersehungen der alter sechlichen Dichter sind also schwet zu hoffen, nehr muffen wir ihre schont Prose zu nuben. Plato, Tenophon, Polybius sind von det masart unfers Zeitalters, und dem Genie uns

25 (bl., IV, 25, 1. Gt. 1 20)

fret Sprache, nicht fo weit entfernt, befifte nicht mit weniger Berfuft fich follem in beutsche Schrifts Reller verwandeln laffen. Diefe griethische Peofe iff für unfre Sprache wett angemeffener, als Die la Moche es doch viel Ueberfeger geben, teinifche. Die ihren Schriftsteller fo gut frubirt hatten., und in bas Eigenthumliche feines Genies, und feiner Schreibart fo tief eingegangen maren, ale Beilmann in des Thurpbides feine, — Gine antire Runft, Die wir noch jugleich von ihnen lernen fonnen, und bie unter ben Reuern bennahe verloven zu fenn fcheint, ift bie Kunft zu biglogiren. Richt folche Dialogen, wo, wie in ben horis der Canonicorum nur 2 einander gegen über, jeder feinen Spruch wechfelsweife herfagt, sonbern wo zween Gaiftet einander gleichfam ihre Bebanten abgulocken fcheinen, wo man fieht, wie ein Funte ben dinbern ens gundet, und bie Ibeen fich mach einandet aus bem Brunde ber Geele emporheben. Schaftesbury untet ben Englandern, Diberot unter ben Frangofen, Jeffing unter uns, scheinen bie Sofratifche Ant ju bislogiren am gludlichsten nachgeahmt zu haben.

X. Fragm. Uebersetzungen aus dem lateinischen, sind, wegen der Verschiedenheit ihres Periorden und des unfrigen, vielleicht schwerer. Aber man würde dem unerachtet in Absicht des poetischen und des historischen Seils; unfre Sprache sehr aus ihnen bereichern können. Möchte doch bald Ranster der Nation das Geschenk eines deutschen Hans machen, er, der unsve Sprache so gut zu dem Flusse machen, er, der unsve Sprache so gut zu dem Flusse

We zu erheben gewußt hat, und ber alle bie gen Schäfe tennt, Die fie ihren Wertrauten bar-

राज्यार हैनेडर्ट्ड, सर्वेद जेंड्सडर्ट्सार न्ट्याजेद.

für den historischen Stil würde Lacitus welt zur Nachahmung geschickt senn, als Livius. re Gleichheit seines Zeitalters mit dem unstiprößve Wermandeschaft seiner wächdrucksvollen und seiner Resservionen und dem philosophii Geist der Deutschen.

- is Ueberfegungen ans einigen bewährten i, ift eine andre Verbefferung unfrer Sprache, veit ist die deutsche Sprache hinter ihren Zeitnoten zuruck, und was hat sie vor ihnen 5?
- ) Die Menge ihrer Mitlauter, die Helle the ocalen, die größre Anzahl ihrer Diphthongen, ihr eine gewisse dorische Hartigkeit und Fülle, für den Monologen des Trauerspiels, für die vorzüglich aber für das Lehrgedicht geschickt
- Ihre Africationen, die für thre Nachbarn ussprechbar sind, die aus der griechischen, wo häusig waren, in die römische, wo sie fehlisgewommen wurden, um die Rauhigkeit der zu mildern und die endlich für so wohlklinehalten wurden, daß die Petitsmaitres von der auch am unrechten Ort ansesten, diese gestrer Sprache eine gewisse Delicatesse und tied, die noch wenig ist bemerkt worden.

3) Sie ist mehrerer Juversionen, niehrerer Beranberungen, in ber Construction fahig, als bie frangosisches

X. Fr. Wie entstanden die Inversionen, und wie wurden diefelben in einer Sprache nach und nach geandert und eingeschränkt?

Wenn zween Geifter fich mit einander unterrebeten, fo murben beständig die Worte fo aufeinanber folgen, wie die Joeen eine aus ber andern in bem Verstande entsteht.. Da biefe Ordnung in ben Gefegen ber Geifterlehre gegrundet ift, fo murbe auch diese Ordnung unwandelbar und ftets einerles Eine philosophische Sprache, bie sich biefet Beiftersprache nabert, wird alfo bie Inversion große tentheils aufheben. — Go balb aber finnliche Geschöpfe einander ihre Bedanfen mittheilen , fo bald wird bie Ordnung ber Worte nach bem Gofichtspunkte, aus welchem fie ben Gegenstand feben, aus ber leibenschaft, bie fie auf einen gewiffen Theil beffelben vorzüglich aufmertfam macht, aus ben Intereffe, welches fie nehmen, bas Bild bes einen juerft in der Seele bes andern zu erweden, geftel Co lange alfo bie Begierben ftart let werben. und beftig find, je finnlicher einer Ration, bas ift. je ungebilbeter fie ift, besto mehr Beranberung ta ber Bufammenfegung ihrer Borte, bie burch feine grammatikalische Regeln gebunden wird. Wilde wir allemal das zuerst ausrufen, welches bie am meiften ibn bewegenbe 3bee anzeigt. Rindheit ber Sprache ift alfo aller midglichen In**berfionen**  nen fähig. Wenn die Leidenschäften sich maß, wenn die Geberdensprache aushöret, wenn infängt zu schreiben, so wird eine gewisse Ordober Worte eingesühret, die den Verstand erst. Die Falgen in der Erzeugung der Ideen, algen in den Empsindungen der sinnlichen Gesinden, endlich die Harmanie und der Wohlzwurden die Vestimmung dieser Ordnung, zieraus entstand der avatorische Periode.

IL Re. Gine Sprache alfo, bie für simuliche Ges gemachtift, kann ber metaphyfischen Ordnung llig wen bleiben. Und biefes thut auch felbft febe gerühmte Debnung ber französischem Ist nicht ein Borgugauf ber anbern Seite, wenne fo Abweichung von ben firengften Regeln ber unft zum Borthelle ber Einbilbungsfraft und brs anzuwenden, im Stande ift? Eine Sprae gur Inversion fabig ift, macht bie harmoicht, und fest ben Dichter in Stand, bie' Der Ibeen, nach ber Ordnung ber Binbilbungsber ber Empfindung zu ftellene Die beut Sprache ist nicht an Inversion reich genug. Mancen beren bie Wendung eines Gebankens ist auszubrücken, aber sie hat boch berfelben repreve als die französische; die französische glois ift für ben reinen Berffand vielleicht. genung, für ben Poeten bochft nachtheilig. renhels unferer Sprache ift für ben Dichter he noch zu eingeftheante, aber ber Philosophie mgemeffener. Deftimmt und reich genug D z -HRR

#### 54 Ueber die deutsche nage Litteratur.

mum die Gedanken des Metaphpfikers in ihrer nachnten Schönheit vorzutragen , nachdrücklich und mbildreich, um die abgezogensten tehren burch den "Schwack der Dichklunk zu beleben "

XIV. XV. Fragm. Bonbem beutschen Splbenmaaße. Ift ber herameter unfrer Sprache nafarlich? Aus ber Ratur unfrer Sprache wiffen wir, baß fie in ihren Guffen febr einformig ift; in ihrer Declamation ohne die Höhe und Liefe, um die langen und turgen Sylben ju unterflugen, bie in ber Declamation ber Griechen war, und bie gum Berameter unentbehrlich ift; endlich baf fie in bee Flerion ihrer Worte zu viel Dutfemörter braucht. Die größtentheils einsplbig find und bie Rebe fieif und profaisch machen; Wermoge ber Berfuche miffen wir, baf, mem mir bem naturlichen Buge unfret Gebanten folgen, wir in bem, was wir fagen, febr menig verfchiebne Suffe, und febr einformige Cabencen finden, Jamben und Trochaen bie Menge, weniger raine Spondeen, noch weniger Dactylen : die flopftockische Versart abne bestimmtes Sylben. maaß, bestätigt biese Versuche. Man konnte vielfeicht hiefes für die erste und ursprüngliche Versart halten, fo wie fie mit bem, was wir vom bebraifchen Spibenmagfe wiffen, am genauesten überein-Bieffeicht wurde biefes ungefesselte Sple benmags für bie Bachische Much eines zukänftigen Dichprambisten, für den hofen Stag der Doe, fife die Rechtativen in ber Mufit, und für ben Dinlegen

Prans, weit fibidlicher fron, ale ein fosige-Meinum; besonders wurde es vielleicht auf : Busse die kurzen Doppelgespräche wiederllen, die auf den griechischen so gewöhnlich 1.

(VI Fragin. Weber Inversionen und Splaas können wir von der französischen Sprache. Was also dann? die Deutlichkeit und Munisihrer Prose, und ihre kritischen Bemerkunder die Sprache. Nicht diejenige Deutlichdie aus dem keeren und Krastlosen entsteht, ie so sehr in unsern Wochendistern herrschtz n die, welche von der Klarheit und der völlisusbildung der Ideen, von dem Umgange ir Welt und dem Kenntnisse des guten Vortraumd endlich von der Freymulthigkeit, Wahre unverdeckt zu sagen, herrührt.

VII. Fragm. Von den Engländern, des harakter und Benkungsant mit der unfrigen in übereinstimmt, können wir die Saarke und der Sebanken, und den Reichthum der Bilonen. Nur mutfen wir uns haten, daß nicht Uebenfluß in Unordnung, und unfer Profin pi sichnerfälligen herametrischen Gange ause die beynah, durch einige Uebersehungen aus nglischen, Mode gemorden nach

ifer endigen sich die philosophischen Betrachüber die Sprache. Unser Auter verläßt

4 Nune

numnehr seinen Dre, von welchem er als Juschauer die olympischen Kämpfe der Genies ansah, geht selbst in die Schranken und bewillsomme die, welche als Steger mit ber Palme in der Hand zurückstommen.

Wenn es uns erlaubt wire, biese Allegorie sortzusesen, so mürden wir sugen, daß unser Berfasser nicht alle die Unpartheptlichkeit beweist, welche die Gesese einem Helfanoditen auserlegten? Ihre Verwandten und ihre Freunde hatten keinen Vorzug vor den übrigen Griechen. Sollte aber nicht in der That unser Autor seine Lieblinge, deren Art zu denken mit der seinigen verwandt ist, zu sehr hervorgezogen, und die übrigen mit zu wenig Gerechtigkeit ausgeschlossen haben? Er beschließt endlich diese erste Sammlung mit Anmerkungen über das
Ideal der Sprache, so wie dasselbe von den Briesen der R. Lit. bestimmt wird.

anzusammenhängender Begriffe, hat jedes Zeitalter: der Sprache seine ihm eigne Wollkommenheit die zugleich mit demselden verschwindet. Zuerst Arsweich mit demselden verschwindet. Zuerst Arsweich und Stärke, so lange sie Sprache der Nothe wendigkeit ist; dann Reichthum an Vilbern und eine hochtonende Harmonie, wenn sie Sprache der Dde wird; dann Reichthum an Ausdrücken des gestitzeten Umgangs, wenn sie Sprache der Gesellschaft wird; Reichthum an allgemeinen Ideen, und Arswuth an Vilbern, wenn sie Sprache der Bekannth an Vilbern, wenn sie die Sprache der Bekannth an Vilbern, wenn sie die Sprache der Bekannth und silbern, wenn sie die Sprache der Bekannth wird; endlich hollsomme und stavische Ge-

Schwitz "

igkeit ber Bedeutungen, Mangel an Synony. 1, und eine völlige Aufhebung aller Pildre, weun' de philosophische Gprache wird.

2) In Ansehung der Verbindung mehnerer zeiffe, giebt es eine doppelte Vallsommenheie, nal daß der Zusammenhang der Ideen allemal, der Stellung der Worte klar genug wird, zum ern, daß man diese Stellung hinlänglich abzusern im Stande ist, um alle die verschiedenen nattinungen in der Verbindung den Vegriffe ausasen zu fen zu können.

Wie wollen nur blos nach zwaper Anmengen bes Verfaffers gebanken; die vielleiche nach e Bestätigung bedürften.

1) Die feinen Partitel, beem Bestimmung, fo er, und beren Bentrag zu bem volligen Werbe der Rebe so wichtig ift, — find folde Partie ter griechischen Sprache baufigen in ihren aleeober in ihren jungen Schriftstellem ? Unfer fasser behauptet bas legte und führet ben. Plug ) jum Benfpiel an. Aber in ber That, wenn unfrer eignen beftanbigen Bemertung trauen en, fo finden wir bie Angahl biefer Pareitel, bie Beinheit ihrer-Bebeutung, bie bie Sprachlohe à leicht verführe, sie filr ausfällende (expletinae). alten, weit größer in ihren enften Maßifchen Place ift felbft unter ben griechis riftstellern. Brammatifern bafür besinnt, baff er bie mein hat. Und biefes ift auch eine Folge bes Dialogen pallen Sprachen mehr Partifel, als alle Abrige

Schreifarten enferbert. Berobat hingegen mußte ber einer finplen Erzählung, die mit febr menig Reflerionen untermischt ift, und die also febr einebemige Berbindungen ber Perioben braucht, nothwendig meniger haben. Benn man ben Plutarch alfo mit ihm vergleichen will, fo muß man ihn nur in feinen lebensbeschreibungen, und zwar auch nur an ben Orten, mo er nicht ben Philosophen, sonbern Blos ben Beschichtschreiber vorstellt, vergleichen, und man wird alsbann bende ziemlich gleich in ber Abe ficht finden. - Run vergleiche man aber ben Plutarch in feinen philosophifchen Werten mit bem Dlas to in feinen Dialogen, und man wird finden, bas ber erfte nur bie nothwendigen Ausfullungsworter braucht, Die bie fichtbaren augenscheinlichen Berbinbungen ausbruden, furg bie in jeber anbern Sprache burch abnliche Partifet ausgebruckt merben konnen; ber andere hingegen noch eine Menge anbrer bingufest , bie bie feinsten Schattirungen ausbruden, und beren Bebeutung mehr empfun-Ben als erklart werben fann.

Sprache die baquemfte, und ift unter den jest tode ten Sprachen die lateinische diejenige, die sich am arsten der Pensungsart und den Ideen eines phisosphischen Geistes auschmiegt? Unfer Ausge ber hauptet bespes, Wir wollen ihm aber nur diest einzige Betrachtung vorlegien. Der Philosoph der in einer toden Sprache schreiben will, such entwerden die Begriffe die er mit den Worten; und die Wer-

binbungen ber Begriffe, bie er mit ben Stellimdiefer Marte, verknupfen will, in bem Sprachauche besjenigen Beitalters auf, ba fie noch 3.aber er nimmt wur biefe Worte, und veret bamit gang neue willführliche Bebeutungen. bem ersten Falle ift er vielleicht allen ben Unbenlichkeiten ausgesest, die ihm das Unbestimmte Beranberliche in dem Sprachgebrauch einer noch iben Sprache verursacht, whne biefelbe leichit ju haben, biefen Sprachgebrauch richtig und g genung ausfündig zu machen. In diefen t find alle diejenigen Philosophen, die wirttich teinisch schreiben wollen. Sie werben falt . te an Benauigkeit und Richtigleit unter benjes fepp, die in ihrer Mutterfprache ober in einem Unfer Autor fcheint rbenen Latein febreiben. bon biefen nicht zu reben. Es bleiben alfo Diejenigen übrig, Die ben Worten einer alten ache Begriffe, die fie fich felbft gemacht haben, fchieben, und fo ju fagen bie alte Sprache mur eine Sammlung von Materialien behandeln. melchen fie eine neue Sprache schaffen. In that ift in diefer Bilbung niemant gludlichen Baumgarten gewesen. Gollte er aber wirflich Philosophie in biefer Sprache, fo ju fagen, eren baben, ober follte er nicht; wie mehrere, feing piffe erft in feiner Menterfrache gebacht, und erft in bie frembe übergetragen baben ? Ine it, daß bieses sogge nothwendig ift, wenn man ner tobten Sprache ihre Worte und Ausbruce in ihrem alten Sprachgebrauche auffuchen will: Benn

Wenn ber Philosoph diefen leitfaben nicht mehr hat, wedurch er auf wirklich richtige und brauchbare Unterfichiebe ber Begriffe geführt wird, fo verfällt er gemeiniglich auf leere und nichtsbebeutenbe. Man tann bennah ficher annehmen, bag feine fcolaftifche Philosophie extitiert batte, wenn bamals. die neuern Sprachen schon brauchbar ober hochgefchatt genug gewesen maren, um barinnen gu fchrei-Aber wenn es ja eine ausgestorbens ben. Eprache fenn mußte, fo mare die Griechifthe, bunte uns, bie vorzüglichfte unter allen. Reichebung und Manuschfaltigkeit in ben Abanberungen ihrer Begriffe, Richtigkeit und Genauigkeit in ihren Bestimmungen, eine gewiffe Feinheit und Subillitat in ihren Verbindungen, endlich eine welt größre Anzahl von Philosophen, die wir in biefer Sprache befigen, und die baran gearbeitet haben, berfelben Die gehörige Bilbung zu geben, alles biefes machet fie weit brauchbarer für ben Beltweifen, ale bie laseinische, die felbft in ihrem besten Zeitalter niemals systematische Philosophen gehabt hat, die fich berfelhen bedient hatten -- Wir find in biefem Auszuge aus ber erften Sammlung weitlauftiger gewefen, well er eine Art von Spftem enthalt; welches im Zusummenhange vorgestellt werben mußte. Die zwepte Sammlung enthalt mehr einzelne. Bemerkungen und wir werben baber karzer mit benfelben perfabren.

Der Runftrichter ift eigentlich nichts anbens als ein Mann von Geschmad, ber ben Einbrud, ben

Bert bes Benies auf einen rithtig empfinden Beift machen muß, anzeigt, ibn auslogt, und ne Urfachen in ber Befchaffenheit biefes Beetes Der Runftrichter fteht in einem brenfan Berhaltniffe, beffen Pflichten er gu erfullen bunben ift, gegen ben lefer, beffen Babl er lei-, beffen Urtheil er berichtigen, und beffen Bo nad er bilben foll; gegen ben Autor, in beffen neungsart er fich verfesen, und bem er als ein und und Rathgeber gur Geite geben foll; entgegen bas Publifum, bem er Unterhaltung, reicherung feiner Renntniffe, Ausbreitung feiner ren , tury fo viel fchulbig ift, als der Autor Unfer Berf. beurtheilt bie Briefe ber Littur nach biefen Gefichtspunkten. ' Bir überen diefes um ihm in einer andern Unterfuchung olgen, die von größerm Umfange ift, ob bie habmung ber orientalischen Poefie ben uns Deuts n moglich fen? 1) Die Natur ber Morgenlan-, A. E. ber Bebeder, aus welcher fie bie meiften r darafterifirenben Gemalbe bernahmen, ift t bie unfrige. Occibentalifthe Gegenftanbe : mit orientalifchen Farben ju mablen, wirb atheuerlich und abgeschmackt. 2) Ihre Nas algefchichte ift uns zu unbefannt, fie geht nicht au berienigen Umftanblichfrit, Die allein ben bter in ben Stand fest feine Ibeen baraus au pfen; ihr Nationalgeift ift nicht mehr ber unt, und Begebenheiten, Die fie mit bem größten bufiafmus erfüllten, find für uns falt und gleich. 3) Bir baben nicht mehr ihre Mational. vorurtbeile.

vorurteile. Ihre Bilder bie fie ju bem Ausbrud gewiffer Ibeen bestimmen, die gum Theil aus bet Unrichtigtele biefer Begriffe entftanben, und bie gufammengenommen eine Art von morgenlandifcher Mnthologie ausmachten, find für uns unbrauchbar. 4) Der Beift ihrer Religion ift von bem Geifte ber unfrigen febr anterfcbieben. Irne mar finnito und erhifte Die Ginbildungsfraft, Diefe ift gang moralisch und belehrt blos ben Berftand, um ben Billen baburch zu bewegen. 5) Endlich die Matur ihrer Sprache ift von ber unfrigen unterfibie Die ihrige, noch in ihrer erften Ginfalt, ger-Rudt und unperiobifth, zeigt nur blos bas Bill an, ohne es auszumahlen, und geht unmittelbar gu einem neuen über; bie unfrige verlangt eine gewiffe Ausbildung, eine Ordnung und einen Bufammenbang unter ben Bilbern. - Rlopflocf ift ber eine gige, ber uns ein mirflithes Originalwert in briettalifchem Gefchmacke geliefert hat. Der Berfaffer besthitest biese Abhandlung über die otientalische Dichefunft, mit einer Unterredung gwifchen einem Rabbi und einem Christen , worinn biefes große Bert beurthellt wird. - Er geht nummehr gu ber griechischen Litteratur fort, und nach einer allgemeinen Beutthrilung bes Grabes, ju welchem wir Deutschen in der Renntnig beffelben gekommen find, fangt er an unfte Driginalweite mit ben gele chifthen ju vergleichen. Ohne biefe Bagleichum gen, die bennahe feinen Auszug leiben, ble im Gatgen gelefen, erwogen und gepruft werben muffen, mellen.

fen wir vielmehr einige Betrachtungen ju bes faffers feinen bingufegen.

1) Das Wort nados navados nimme obne tifel in ben verichiebnen Schriftftellern, und in ben diebnen Verbindungen, gang verfchiedne Grangen a Bebeutung an. Bir ftimmen barinn mit bem faffer überein, baß man biefes Wort eben fo ig, als ben Begriff, in ben alteften griechischen riftstellern findet. Aber biefes tonnen mir ibm t zugeben, bag bas Wort agern nichts wie ferfeit, und ayados und xados nichts wie er bebeutet batte, agern beißt, in ben altesten itern, fo viel wie ein jeber Borjug, es mag nun ibe von einer vorzüglichen Starte bes Rorpers, tapfern Thaten, ober von großen Reichthumern Man finbet im Pinbar eine Menge len, wo agern nichts als ber Ruhm, bie Erhaeit über andre anzeigt. Die Bedeutung von Sos und xados find in jedem Zeitalter von einr abgesondert gewesen, ob fie gleich in gewiffen hten gufammenlaufen mußten, ayabos beißt unglich so viel als nuglich, und rades so viel bon: Jenes wird fur alle gute Eigenschaften ucht, in fo fern fie einen Ginfluß auf anbre 1; diefes, in fo fern fie fur die Perfon felbft lich, anständig und rühmlich sind. Man kann eicht feben, wie baraus ber Begriff ber Lapfers entsteben fonnte. Go lange als man feine ober wenigstens feine größre Dugbarteit Menfchen fannte, als biejenige, Die barinnen bestebt,

bufleht, und gegen bie Angriffe anbret in Gicherfielt au ftellen, fo lange als man von teiner größern Burbe wußte, als die in ber Angahl ber erschlagnen Feinde befteht, fo lange mußten nothwendig ber tapfer Solbat in einem vorzüglichen Berftande biefe benben Mamen bekommen. Als fich aber ber Umfang beffen, was man fur nublich und fut ichon hielt, erweitetes fo bekam auch die Bedeutung biefer Worte eine größre Ausbehnung. Ginen Menfchen, ber burch feine Beburt, burch feine Erglehung, burch feine Salence in den Stand gefest wurde, sich alle bie Elgenschaften ju geben, Die bem Menfchen eine ges wiffe Burbe ertheilen, und ihn jugleich jum Dienf feiner Mitburger ausruften, einen folden Denfichen hiel man kador xaya Son wenn er auch noth feine Brofe Thaten ausgeführt hatte. Da nun aber 34 tiner educatione liberali duch bie Renntniff bet Wiffenfchaften, ber Gefchmad in ben Werten bet Runft, und die Beschicklichkeit in ben leiberübungen gehörte, fo waren auch alles biefes Eigenfibaftell des kade upgads. Off aber nahm man duch the Birtung fut bie Urfache, und nannte ben, bet wirflich fich burch feine Lugenben ober burch feine Berdienfte ums Baterland hervorgethan hatte, int Diefein Ramen. Man gieng noch welter, machte benfelben blos ju einer Begeichnung bes Die boni Viri des Cicero tonument Grandes. vollfommen mit biefen kakois unya sois überend Es waren biefes nicht blos rechtschaffite tente, bie man es oft febr fallch überfehr, fonbern angleit enti

von Stande, von Berindgen, von Anfthen in Republit. In bet erften biefer Bebeutungen n wir biefes Wort in bem Occonomico des phen, we Sofraces ben Jichomachus frage, was un ware, wodurch er fich ben Ramen z. z. ben ibm allenthalben bepfegte, zugezogen hatte, --the er hings un irdor diareifaic, ude roudury हैं। एडं ज्लंभवरण स्वरविशंकरक Man fieht derans, daß man in diesen Begriff so gar bie jaffenheit bes Körpers, und ben Auftand in ben egungen, mit bineinbrachte. In bem aten lande nennt Isocrates in seinem Evagoras ben n und einige andre Generale ber Atheniens Und in bem geen endlich, fagt Benophon en Perfern, daß ihre nador nach des Beiten fich nie anders als ju Pferde batten lich feben laffen. Man sieht also sowohl den a Umfang, als bas Unbestimmte biefes Borts, n wiefern ber Recenfent in den L. B. Recht hamm, wenn er es burch einen bubichen guten n aberfest, wofern biefes ber richtige Ansbruck r Englander ihr fine Gentleman id.

Die Abhandlung des Verfassers von der ehung und der Natur der Dithyramben, ist pründlich, voller richtiger Vemerkungen über nterschied des ersten griethischen Zeltalters und nfelgen. Die Veurtheilung unsers deutschen rambisten scheint sehr unparthenisch. In der nder durfen wir es wohl so sehr bedauren, daß i nüchtern und zu weise sind, um mit den Maden. Bibl. IV. B. 1 St.

naben ber Griethen, um ben Bagen ihres Ronigs Waus rafen zu fonnen ? Die Vergleichung ber Meine fthen Grenadierslieder mit bem Enrtaus, und det Berftenbergifchen Tanbelepen mit bem Alciphron ift unfrer Empfindung vollkommen gemäß. - Aber-Wefiner, biefer allen unfern Rachbarn unnachahmliche. Dichter, follten wir ihn wirflich fo tief unter ben Thesfrit berab fegen laffen? Theofrit topirte bie Schafer feiner Zeit, feine Jonlen find wirkliche Bildniffe, man fagt fo gar, baf man noch in den heutigen Dieten jener Begenden Die Mebnlichkeit berfclbigen et fennen tonne. Befiner Schafft feine Schafer, er giebt' ihnen außer ben leibenschaften und ber Daiwitat, bie fie wirklich befigen, auch noch Unichuld und Bludfeligkeit, die vielleicht nirgends anzutreffen Sollten aber baburth die Charaftere feiner Schafter einformiger und unbestimmter geworben fenn, ober follte die Unannehmlichkeit ber Armuth, bas Diebrige ber Stlaveren, und bas Schanbliche vertebeter und lafterhafter Reigungen nothwendig fenn, um' bas Gemalde landlicher Beschäffeigungen und Empfindungen zu beleben? Wir lieben ben Theolrit; aber wir verehren den Wefiner.

Wir burfen biefen langen Auszug, aus einem Buche, welches wirtlich fur unfre litteratur noch wichtig werden kann, nicht beschluffen, ohne noch einige Gedanken über die Sprachen hinzuzufügen, bie bie seinigen in uns hervorgebracht haben.

Folgende Fragen follen uns ben keitfaben geben; an welchen fich dieselben halten follen. i) If bie

1 bem Verfasser uns vorzelegte Geschichte von den volutionen der Sprache allgemein? 2) Sind Inspinen und Idiotismen allemal um so viel mehr einer Sprache, je älter und ihrem Ursprunge nassie ist? 3) Wie weit kann die Aushebung und stimmung der Spnonpmen den poetischen Reichem verkleinern?

1) Alle Sprachen sind entweder ursprünglich, zugleich mit der Entstehung der Nation von der zeredet wurden, entstanden, und also durch alle zien der Beränderungen, die die Nation selbst ern; hindurchgiengen und daran Antheil nahmen es sind abgeleitete, die schon völlig gebildet, ein ebenfalls schon formirren Nation übergeben wurd ihre alte Sprache verdrängten, oder sich dergen mit derselben vermischten, daß die neue weder. Genie der einen noch der andern mehr bepbes. Es ist offendar, daß die Abwechselungen ein

Sprache, die mit der ersten Wildheit abgebroth. Tone und einzelner Schrepe anfängt, wenn es re bergleichen gegeben, und bis zu der völligen tesse eines Redners herabsteigt, nur auf die erste

der Sprachen angewandt werben könne, in wir diese Theorie mit den wirklichen Spravvergleichen, so finden wir die einzige Griechische, ich nach berselben bequemt. Die machtigen hohen Tone der Pindarischen De, der sanste und Fluß des Xenophonteischen Dialogs, die gesesschönheit des Isokratischen Perioden, endlich Jubtilität des Aristoteles und der Stoiker fol-

gen Ffer in einer gewiffen Debnung auf elliantig And boch, wer follte micht, wenn er cone Ringe auf die Radeflitten ber Gefchichte, fich bleftibe mus ben Grundsagen unfers Betfaffers bilden wolle wet follte nicht glauben, daß fich ber wilde und fest tige Gefft ber Dbe melt zeleiger, ufe ber fervifibe febte und fich immer gleiche Bang ber epifchen tablung aus ber Sprache wurde entwickelt haben ? Ber murbe nicht bem Pinbat weit vor bem Somer feinen Plat anweifen? Er hat alle Kennzeichen et fein Aleir Dichters und einer noch weniger gebilde ten Sprache, eine weit großere Regellofigtent in Set Berbinbung, weit mehr Frenheit in der Berfer eigung neuer Syrionymen, betett Bebeutung nathe weniger als bestimmt ist, welt mehr Aebuliebes nite ber allererften Sprache ber Empfinbung. Boch gieng Pinbat febt turge Zeit vor ber philosoppe Aben Epole ber. 3a, nachbem ber gange Rreisland ber Perioben ber Sprache ichon icheint geenbiet fenn, als nicht nur Geschlaftscher, Philombi Rebner, fondern auch Runfteldter und Grant fer ba fint, be man icon die Borte befinitet. bie Sprache bennahe alle thete Feffeln tragt, an bem Sofe eines Koniges, an welchem man Arbeiten ber Philosophen febr wohl tannte, Dichter auffiehn, Die bas Beprage Des Alterigi ind nicht nur bie Simplicitat und Die Frenbeit, bern and eine gewiffe Raubigleft bes erften Be tere wieber erneuren. Wehn wir auch ben 2 nius von Mhodus wegen des Zwanges und der bie feine Schreibatt bem tefer oft fo foner mach

Hefer Angahl aunffreichen wollen, fo find bech simadus und Afgotrit wahre Antiquen. m wurde dieses Phanamen vielleicht in feiner ans i als in der griechlichen Sprache erklaren konnen. fes wird uns sugleich zeigen , ob es nicht noch grafee Bolltonemenheit einer Sprache, ols bien ge Behaglichkeit giebe, in welcher fie gu benben ein ber poetischen und ber philosophischen Sprache peichen kann. 37. Wenn ein Bolt gu ber Beite ind thre Profe pan der Paelie trennt, bas Unders bes aften Zustandes und Charafters ber Mation, eich mit, ben Worten und Ausbeucken, in welberfeihe gleichsam eingebrückt mar, erhalt und fangt; wenn ben bem bestanbigen Fortgange per Beranderung ber Sprache, bennoch die alte ursprüngliche, die in den ersten Originatwerten blich ift, zugleich mit bepbeholten und gelerut; ; wenn endlich eine Sprache fo zu fogen, zwo. h pereinige, die eine, die burch ben Zustand, das, a, die Berfaffing, die Denkungsgert bes gegen. igen Zeitelters ber Mation bestimmt wird, bie , die fich auf ihren alten und ursprunglichen mb bezog; menn fich auf diefe Art bie poerifche iche burch alle Beitalter hinburch von ber Profe icheibet, und neben berfelben forthauret, fo, t uns, ist diefes bie größte Bolltommenheit, de ne Sprache fabig ift, die ihr aber, wenn fie, r Bufall verfagt bat, burch Kunft nicht gege-verben tann. Diefe Bolltommenheit fcheint ie Griechische zu befigen. Bon ben Beiten bes ers an mochte Die Sprache einen Bang nehmen,

# 70 Meber vie neue veulithe Enterature . I

welchen fie wollte, Die Sprade Des Somer's fonit niemals vergeffen werben. Die Rhapfobiften erft. fich, bie, von eben ber Dufe, wie ber Dichter, begets fert, feine Beite in einem gleichen Enthufiafinut -abfangen, bann bie Sophisten und bie Weltwelfen, bie, wie Protagoras benm Plato fagt, bas Berfteben und Erffaren ber alten Diditer fur ben grofres Theil ihrer Beisheit und bes Unterrichts hielten ben fie ju geben fich anbeifchig machten, enbifch bie Grammatiler, Die Daraus eine eigne Runft machten, erhielten bie poetische alte Sprache, mitten unter ben Revolutionen ber neuen. 'Bir finden bager die Dichter ber Griechen in ben neuern Zeiten, in Unfehung ber Sprache, ben alten weit ahnlicher, als ihre neue Profaisten ben alten. Die Dichtfunft batte ben ben Griechen ihre eigne Borte, ihre eigne Re-Bensarten, ihre eigne Inversionen. Man barf es verfuchen und einen jungen Menfchen mit ben grief difchen Dichtern allein befannt machen; er wird nicht im Stanbe fenn ben leichtesten profaisthen Wenn alfo eine Ration Schriftsteller ju verstehen. in ihrem poetlichen Zeltalter, wirtlich aufferorbent Ache Genies hat, wenn fie fo gludlich ift biefelben ju erhalten, wenn fie endlich ble gehörige Bochachtung für fie immer unterhalt, fo wird in benfelben bie Grumblage zu ber bichterischen Sprache aller folgens ben Beltalter liegen; bie alebann, wenn bie Sprache burch bie gewöhnlichen Weranberungen fortichreitet, fich von berfelben absonbert, und eine eigne bicte riche Sprache bilben wird.

Benn wir aber ble lateinische anfeben, bie fo, bie Romer felbit, von ben Briechen abstammte. , wie Dionpfius von Salifarnas fest, weber gang which noch gang barbarifch war, fondern bas ttel mifchen berben bielt, und bem aolifchen aleft am nachften tam; fo fallt bier bas poeti-Beitalter völlig weg. Die Lateiner kannju bes Cicero Beiten feine altern Gebichte, als Livius, Pacuvius, Raevius und Ennius feine. es was vorhergegangen, mar entweber ju wenig hatt, ober ber Sprache wegen unbefannt mor-Cicero ergablt in feinem Brutus ober in ben ilogen von ben berühmten Reduern, daß Cato in en Originibus alter Befange gedente, ble ichon e Jahrhunderte vor ihm ben ben Gastmählern en gefungen worben; und Ennius erwähnet alter ichte, bie er aber nicht fehr vorifethaft charaifirt:

uos olim Fauni vatesque canebant, Cum neque Mufarum fcopulos quisquam fuperarat,

ec dicli sludiosus erat.

beucht, daß wenn eine schorr etwas gehildete eache unter eine noch rohe Nation kommt, eben Mishelligkeit der Denkungsart und der Spracke Hervorbringung großer und bleibender Werke indere, die endlich nach einer langen Zeit die ide aufgenommene Spracke das Burgerracht et., und den Charafter, die Denkungsart der Natunimmt. Aber ehe diese Epoke erscheint, hit

bie Nation felbft vorgerudt, und ihrer völligen Ausbilbung naber gefommen. Daber entfleben gemeiniglich, unter einem folchen Bolle, Die Dichter nicht eber, als die Reimer ober die Philosophen. Unter ben Romern mar DR. Cornelius Cethegus ber erfte ihrer Rebner, ju eben ber Beit, ate Enntus ber erfte ihrer Diebeer war, mit ibm jugleich war Cato Cenfor ihr Littenator, talius ihr Philos foph. Die neuern Sprachen, welche Abfommlinge der romischen find, scheinen diese Anmerkung zu bei Unter ben rauben und barbarifchen Bole tern, benen die Sprache ber Romer, fo wie ihr Reich und ihre Schafe, jur Werwüstung überlaffen wurben, batte bie Sprache nur zu arbeiten, fich an die Sitten und die Ibeen fo wenig gefützeter Rationen ungufcheniegen. Che bepbe mit einander in bas geborige Berbittig famen, ebe fich bie romifche Sprache in die verschiednen, die fie bervorbraches ausbildete, bis babin mar bie Nation felbst fcon von der Stufe der wilden Simplicitat berunter, und wir finden alfo ibre Dichter, ibre Belehrten und ibre Beifen auf einmal entstehn. Die beutsche Sprace, unerachtet fie feine biefer gewaltigen Revolutionen arfabren hat, ift benumerachtet fo febr von ibeit alten und ursprünglichen unterschieben, bag fie eine völlig neue Sprache scheint. Niemals war bas fpatefte Briechifth eines Pluparchs ober Lucians von Dem Griechischen bes Somer fo gewaltig entfernt, ---Was für ein angenehmes Kisschenk würde uns ber Werfaffer machen, wenn er feine Befthichte ber Gore. den, Die ibo auf feine unfer neuen angumenben if.

t chian Bufage beroldberte, que welchen ifm feine adefamileit und fein Observationsgeiff, so sehr in n Stand fest. Welthes find die Ahmechfelymann ur abdeleiteren Sprache, und mic-appit kann biebe einer pespreinglichen gleich geworde merben ? a biefe erffie Materie schon etwas m fruchthan vefen iff, so wollen mir uns in Apsehung der übrin einebränken. a) Sind Idietifinen und Invernen um fo wiel baufiger, je alter bie Speache ift ? enn wir bie Erfahrung zu Rothe ziefen, bie ben chwindste und feichteste Was ber Englicheibung ift. finden wir, unferm Bebunken nach, in den alteften echifchen Dichturu bie allerwenigfim. 3hre Connctionen find so naturalish und so leicht, das man wahre Bebeutung- jebes Berts mit ju wiffen ucht, um die gange Rabe ju versteben. Wenn : ion mit einem weit fodtern Dichter in berfelbes ittung ber Dichefinift, bem Apollonius von Rhobus, gleichen, fo finden wir in biefem die Droming der orte weit feltfamer, meit veränderter, die Confirme n weit willeliselicher, . Wie würdes die Masie m Dichter angeführe haben, bie, in chten ebenfalls it fratern Zefralter, mehr mehr Ihietifinen und verfrenen haben als Homer, menn niche hier die efthiebenheit ber Gattung, ben Schlof: baraus niger bunbig manfte. Bebu mir gu ben Profigi 1, fo finden mir im Bereitet, weniger Kinnessiones ini Wlats, im Dlate und Tenenben wetiger als Demofisenes. Ohne Die Refferion bas Berfof s wurden wie alfo Die Brage mit Mein: beant TO BE THE STATE OF rten.

#### 74 Ueber bie neue deutsche Litteratur.

Bir zweifeln, ob eine folde Kindheit ber Sprache, als der Verf. auf ber 28 und 29sten S. beschreibt, jemals eristiret habe. Denn, die Wahr-heit ju gestehen, scheint sie uns, eben so wohl als der so gendante Status naturalis, zu den philosophischen Romanen zu gehören: denn, wenn jemals eine Zeit zewesen ware, da man nicht gesprochen, sondern getonet, so wurde man immersort getonet und niemals gesprochen haben. Geseht aber, es sen also, so ware die Frage, ob man nicht unfre Beobachtung aus der Natur der Sache sich auch so erklaren könnte.

Die Menfchen in bem Stande, ben Rouffeau fo reigend beschreibt, brudten ihre Empfindungen, . wahrscheinlicher Beife, wie die Thiere, burch einzelne Schreye aus. Diefe Empfindungen waren anfangs Mos bas Gefühl bes Schmerzens und bes Bergnu-Rachher waren es alle Einbrucke, Die bie finnlichen Dinge auf ihre Werkzeuge machten. Wenn fie für biefelben nun gemiffe besondre Tone erfunden haben, fo werben fie diese Zone in der Ortnung, in welcher die Theile ber Empfindung auf einunber folgen, boren laffen. Diefe Onbnung wird Immer biefelbe fenn, weil korperliche Dinge auf bie Sinne größtentheils einen gleichen Ginbrud in einer gleichen Ordnung machen. Be finnlicher alfo noch wine Ration ift, je simpler wird die Zusammenschung Threr Borte fenn, well biefelbe fich lebiglich nach bem Gange ber Empfindung richtet, ber beständig einformig ift. Leibenschuften, Intereffe und Begierbe einen Theil ber Empfindung zuerft, in ber Geele

eele bes anbern zu erwecken, wird frenlich machen, f biefes Wort zuerst ausgesprochen wird. Aber fes wird deswegen der Sprache keine neue Committon geben, als welche von der gewöhnlichen und benitschen Art, eine ganze Rephe seiner Ideen aus drucken, herrühret: Diest gewalethatige Berandungen der Construction werden wir noch alle ige in unser so sehr grammatischen Sprache man, wenn wir durch eine keidenschaft getrieben wern, wenn wir durch eine keidenschaft getrieben wern, wenn wir durch eine keidenschaft getrieben wern. Auf was Art scheinen also die Inversionen in Construction der Sprache aufgekommen zu senn? is deucht, daß sie mehr ein Werk der Kunst als Natur sind, und daß sie um destomehr überhand men, je weniger man das bloße Verstandensen, dern auch das Gefallen, zur Absicht hatte.

3) Synonymen find entweber folde, bie blos n einerlen Begriffe verschiedne Zeichen geben, odes de, bie einerlen hauptbegriff mit verschiebnen anberungen und Bufapen ber Bedeutung ausicten! Die erften konhen von bem Dichter bichas nur gur Sarmenie gebraucht werben: Die unbern ir find eigenelich bie Farben, burch bie ter male, em fie bas Bilb bir Gache mehr inbivibnifiren, b'es gefchminder in der Geele bes lefers ermeden, fes' burd bingugefeste Benworter gefcheffen tonute. efe Bilber aber entfteben in ber Geele bes lefets ht eber, als bis er mit ber Symonyme ben Beff fammt feiner Schamirung richnig verbinder. er Weltweise, ber bie Sprache burth Cettarungen beftimmten facht, wird affo Synonymen von blefer

for Art right opffeben, gripping nur die Ablindering auffucheng bie Die Bauptibes in ben verficiobnen Synoupmen befommte und piese Abanderung, mit dem Saunthegriff jusquinge, wird seine Definition ausmachen. Je befannter gind bestimmter min bie Rebenbilder find, Die Die perfchiebnen Sonnonpmen enceden follen, buffe Belfenfutet inderpris ife til pres Seele bes Lefens meffehen, bestonnehr bat-ber Dichterfeinen Zmeck erreicht. Die Richtigkeit einer Sprache alfa, in fo fern sie bauch perminftige Belemeife bee Atment wird, tann nur bagu bienen, bas Meltichweb fige und Unbestimmer bes Bilbes, bas in ber Geele ben einem gewiffen Werte übrig bleibe, pufzuheben, und ihm den Gesichtspunkt anzuweisen, in welchem, ber Dichter ober ber Rebner ibm biefe Sache zeigen Benn bie 300 Borte, die bie Araber fur ben miff. Siden haben, wiches weiter als den timen überhaupt ausbrücken, fa murben mir bas Wolf für unglichtig halten, bas fein Gedachtniß mit 300 Beichen eines einzigen Beneilfs aufüllen müßte. Aber fie bnücken die werftiebnen Buftanbe des Longues pas, und der Diebter hat mutmehr: bem Montheil burch gin ringie gen Want ben Wegtiff sie artealen, ber in einer ann bern Spriache, erft druch bis Plazufitung plate Plete. wester aber Undfibreibungen, und bede nichtiglicht wen: murichtig hervongebreicht mieb. Goffe gber den Philosoph, ber den Bustand bes Liven, ber fift jeber dieser 300:Milance gehört innerh ber Maturgestbichte. bestimmter, ben Reichehmin, bie poetifiben Musbrucks, vermindern, auch die Worthalleiber Spungpinen auf. beben? Gelie es alfo mide Calle gehenn une Die philpi

tlofophifibe Benautgfeit fich mit ber bichteifthen enhelt vertruge, ober follte ein Gemalbe ehous von nie Schönheit vertleien, winn die Formen uicht ihr einander flieftet, and bie Magriffe bentlich b genau ins Auge fallen?

Bir muffen nur noch eine fleine Unmerfung er basjenige hinzufegen, mas ber Dr. Berfaffer f ber 32ften G. faget: "Je eingezogener und pofcher die Sitten werben, je weniger die leibenaften in ber Belt wirken, besto mehr berlieret an Gegenstanden. " Sollte das lettere wohl br fenn? ober wenigftens tidftig genug ausgebtus fen? Dem-Anfcheine nach follte man bas Bethen glauben. Man vergfeiche ein wilbes Bolt, i fich mit ber Jagb ober ber Bifcheren befchaffels , und bie abrige Beit in einem erägen Maßigne gubringt, mit einem gefitteten Bolfe, wo bie rbindungen und Geschäffet fo mannipfaltig. mo Beburfriffe fo soblreich, wo die Abfithem fo verfelt und einander ofe so gerade entgegengesetz. po man Runfte und Wiffenfchaften fennes, folle ba ber Begenftanbe meniger merben, aber bie leichaften nicht unter einem folden Wolfe, wo nicht, iger, boch öfterer und auf eine weit weniger einnige Beife wirten? Bir wollen jum Befchluß Stelle bepfügen, wie fich D. Blair in feiner von angezeigten fritischen Abhandlung über ben an eben biefe Sache vorgestellet. In the Proof fociety, the genius and Manners of men prgo a change more favorable to accuracy than

# 78 Heber die neue deutsche Littaratur. 15-

than to fprightliness and sublimity. As the World advances, the Understanding gains ground upon the imagination; the Understanding is more exerdifed; the imagination, less: Fewer objects occur that are new or surprising. Menapply them. selves to trace the causes of things; they correct and refine one another, they subduce or disguise their passions; they form their exterior manners upon one uniform Standard of politenels and civility. Huntane nature is pruned according to method and rule. Language advances from Rerility to copiouinels, and at the same time from feryour, and enthulialm, to correctuels and precifion. Style becomes more chaste, but less animared. The progress of the World in this respeck resembles the progress of age in man. The powers of imagination are most vigorous and predominant in youth; those of understanding ripen more flowly, and often attain not their maturity, till the imagination begin to flag. Hence Poetry, which is the Child of imagination is frequently most glowing and animated in the first ages of Society.

**33** (1986)

Des Herrn Justigrath Ludwig von heß satyrische Schriften herausgegeben durch S. . . Hamburg 1767. 1 Alph. 6 Bogen in 800.

inter biefem Litel find gufammengebrudt:

- 1. Juno abortans, eine Satyre.
- 2. Crater Belena, eine Satpre.
- 3. Freundschaftlicher Rath an eine Braut und einen Brautigam.
- 4. Freundschaftlicher Rath an einen Bater.
- 5. Der Republikaner, und
- 6. Betrachtungen über bas XI. Stud von bes herrn von Justi sogenannten neuen Babre heiten zum Bortheile ber Naturkunde von ber neueren Staatsverfassung von Schweben.

hriften von sehr verschiednem Innhalte und Werthe bie man, wir wissen nicht warum, mit der Bemung von Satyren belegt hat. Nur die benden
iern und schlechtesten Stücke haben etwas satyrens
iliches an sich; die übrigen sind durchgehends
ralisch und politisch, und bedürsen der Empfehg eines versührenden salschen Litels, oder auch
ver Empfehlungen nur alsdann, wenn ihnen den
ime des Herrn von Heß, der sie öffentlich für
ie Arbeit erkannt hat, nicht schon längst eine hinhende und bessere Empfehlung gewesen wäre.
t etwan der Perausgeber S... an den Verä

## 80 Des Hen. Juftfe. Luting von hef,

bienften bes Beren Juftigrathe gezweifelt; und Darum jenen Buchhandlerfnif fur nothig gefunden? Ober follte er vielleicht gar die hamische und neidifche Abficht gehabe haben, ben butich verfchitone nieberfathfifthe Betrungen auf allen Blanetn fo mobi beffatigten Ruhm bes Hochvertenten und Sochberubmten herrn Juftigrathe, burch Unbichtung fcblechter und frember Arbeiten zu verbuntein? 26 teres fommt uns febr mabricheinlich vor, weil bie goldnen und filbernen Debaillen, die verfchiebne große herren bem hrn. von hef, laut jener Zeitungen überfandt, und bie Lobfpruche, welche fie ihm in ihren bafeibft eingerudten Briefen ertheilen, offent liche Beugniffe feiner ausnehmenden Verbienfte find, und weil die Juno. abortant und ber Erdter Befena, theils fo schlecht, theils to abgefaßt find, daß man fie unmöglich mit jenen Berbienften reimen und ben Berrn von Def jufdreiben darf. Wir woffen fie, um ibm Gerechtigfeit wieberfahren ju laffen, etwas naber beleuchten.

Radhom ber Erfinder Ben Juno aburtans, nach ber ruhmedthigen Weise Alener Afademissen weit ausgehaler, und sich über seine angeblich gewindste neue Emduckung, durch den Abind Kinder übgetweiten, wißig genug gefreint, so tritt er Sing. wit durch selben näher hervor und fagt:

"Es ist eine durch die beständige Erfahrung be affatigte Wahrheit, daß die viehischen Insecten mit wat dem Diwinde ankommen, und von dem Westwalle pauruckgetrieben werden. Da fun die menfahiteten "Insecte in Insecte in I

feeten ober Saamenthierchen, von bem Beffe de ju uns gebracht werben, fo folgt baraus, ber gegenfeitige Oftwind auch eine gegenfeitige rfung thun, und fie, biefe Saamenthierchen, abren tonne., Diefes wird follogistifch bewieweil aber S. 22. "bas Frauenzimmer lieber Berufe bet Sinne folgt, als bem Unterrichte Verstandes Bebor giebt,, - fo entschliefit ber Verfaffer S. 24. "einen Professor ber Ermentalphyfit abzugeben, ,, und bie abtreibende it des Ostwindes sowohl an einem wirklich geingerten, als an einem burch ben Westwind beteten unverhehratheten Frauenzimmer zu pro-Fiunt experimenta in vili corpore. Cammermadchen wird unter andern bagu auseit: Die im Bestwinde fomimmenben Caabierden werden durch eine enlindrisch . catobe rotundo-concavo-convexe Maschine 31.) gefangen und herbengefchafft; und alles je geht nach Butnfth. Der Oftwind blaft auf datienten, und bie Jungfernkinder liegen ba. Rönig (S. 39.) kann nicht fo vergnügt fenn, bent feine Gemahlinn von einem wohlgestalten ringen, bem die Beisheit schon aus ben Augen tet, entbunden worben ift, als es bet Erfinpar.

In bem Crater Detend macht fich berfelbe benteburfigen Publico weiter bekannt, und bamit Frauenzimmer kein Bebenken tragen moge, fichanzwertrauen, fo befchroibt er fich 6.35. als: L. Bibl. LV. B. I St. B unge-

ungemein hablich, und zeigt fich in feiner natürlichen Bloge; woben er jeboch feinen burchbringenben Ber-Rand und G. 57. benjenigen Theil bes Rorpers befonders herausstreichet, mit welchen er benen Jungfern ju Gulfe tommen foll. Es ift biefes feine Danb. Seine auf ber 58 und 59ften S. befchriebne windige. Geburt, wie auch bie S. 61, und 62. angeführten Abentheuer, bie ibm als einem Rnaben begegneten, führt er als beutliche und überzeugenbe Beweise an, bag er mit bem Elemente bes Windes woll umme geben, und Bunder damit ju thun beftimmt fen Diefes wollen wir, weil ers verlangt, glauben, und unfre lefer nunmehro-urtheilen laffen, ob fie die gange Biction von ber funftlichen Abtreibung ber Jungfernkinder für einen wurdigen Gegenftand ber Satyre erkennen mollen. : Wir zweifeln baran, und murden es bem Berfaffer biefer Satyren gern gonnen, ben Werth berfelben blos in ber Manger feines Wortrages gefucht zu haben, wenn folder nur nicht übermäßig muthwillig, hin und wieder auf eine beleidigende Art fchmußig und zwendeutig, und von: Beit und Beit, auf eine gang fonderbare und oft um. perständliche Urt wißig ware. Es giebt namlich ber Berfaffer auf ber 49 und 7aften G. beutlich ja perfreben, daß ber Digbrauch, ber mathematifchen Lehrart und bas Notenmachen ber eigentliche Begene, ftand feiner Geiffel fen. Aber hatte er nicht Rabnern und andre blerinn langft ju Borgangern gehabt? Batte ihm beren Benfpiel nicht lehren tonnen, bag ber Satyr, menn er einen pebantifchen boch gelehrten Ton annimmt, nicht bles ben Son, fones Land Dan

n auch jugleich andre flicherliche gelehrte lieblingst cheiten juchtige?

Martin Scriblers Abhandlung von der Worflichkeit der Glückwünschungsschreiben nach dem
esten Geschmack, hatte allein ein Muster für ihn
können, wenn seine Feder mit aller Gewalt an
gelehrten Methode zum Nitter werden wollte;
nann ware er auch gewiß züchtiger in seinen Ausken geblieben.

Wir ersparen ben lefern bie Schaamroche fie nfern Muszugen zu lefen. Bon bem Bife bes faffers muffen wir jeboch ein paar gang fleine ben anführen. Er wollte feine Abhandlung bem Urtheile feiner Freunde, bald feiner Beinde "Jene bachte ich, fagt er S. 4., find be neibisch, und biefe merben bir nicht fcmeis In: und wenn bu noch fichrer gu Berte geben Ut, fo barfft bu nur benber Meinungen abbiren, bie Summe mit 2 bivibiren; bu wirft aufbe Art bas Facit herausbringen, auf welches bu Ansehung bes Publici ficher Staat machen Auf ber 17 6. wird fein Big fo munes find feine eignen Worte, baß er fich auf einflüger ju fenn bunft als ber Gr. von Bageborn. Urfach mag man aus einer febr bunkeln Rote ben. G. 48. brobet er mit einer Bergleichung ben bem unfterblichen Gottsched und bem un= flichen Philippi; und 6.72. bat er es aberauf eine recht ungebardige Art mit ihm ju

Go fcmarmen um einen tobten towen, ben

#### 84 Des hen. Jufigr. Ludwig von heß,

ein gewaltiger Jager erlegt, die elendeften Schmeisfliegen, und so versammleten sich in einem alten judischen Dorfe die muthwilligen Gaffenjungen um einen kahlköpsichten Propheten, als sich aller Scribenten, Magister und elender Wislinge Schaar, seit einer gewissen Zeit an einem Manne zu Rittern haben schreiben und schimpfen wollen, den die Nachwelt noch nennen, ja vielleicht noch aus einem gewissen Gesichtspunkte ehren wird, wenn sie mit alle ihrem Wise längst werden vergessen seyn.

Es fehlet bem Verfasser sonst nicht an einer gewissen muntern Laune; diese aber macht ihm, ba er
sich über die Regeln ber guten Satyre, der Sitten,
bes Wohlstandes, wegsest, noch lange zu keinen Satyrenschreiber — zum Lustigmacher macht sie
ihn und zu einem unglücklichen Nachahmer Rabners — zu welter nichts.

Was uns am mehresten in der Mennung bestärkt, daß die Juno abortans und der Crater helena dem Herrn von Heß nicht zugehören, ist dieses, daß in ebenerwähnten benden Stücken, der dem Herrn Justigrath eigenthumliche Styl auf einer lacherlichen Seite geschildert wird. Man kann sich aus seinen Noten zum Antimachiavell und ans denen übrigen in dieser Samunlung befindlichen schänen Abhandlungen davon überzeugen. Verse, lateinisch und deutsch, aller Orten eingerückt, wo sieh nur eine Gelegenheit dazu fand; Noten voller Gelehrsamkeit, mo oftmals der Text deutlich genug war, und ein unermüdeter Wish — dies ist das eigentsamliche

es Hen. Juftigraths Style, und ben ber Scholie ind Bahrheit ber Gachen, die er befonders in Republikaner und in der gegen den hen. von i gerichteren Abhandlung vorträget, eine febe ju verzeihende Unvolltommenfelt, wenn man' eine Unvollkommenheit nennen will. Unfern schen kann man die Frenheit und die Liebe zum rlande nicht genug predigen. We empfehlen baber bie ebenetwähnten Abhandlungen bes und wünschen herziich, baf ein jeder wie der fufligrath bie Frenheit fchagen und fein Wat ieben und vertheidigen möge.



#### IV.

egung der Grundsage der Kritik, aus dem Englischen von Heinrich Some. Dritter Theil. In der Dyckischen Handlung 1766. (489 S.)

und zwanzigstes Kapitel. Von der Erzähe ung und Beschreibung. Der Berfaffer ties Rapitel in zween Theile, und hanvelt im von Bedanten, im zwenten von Worten. ier Gefchichte muffen bie Betrachtungen mafgrundlich fenn: benn fo lange die Seele ber beit nachgebt, ift fie ju ben Befchafftigungen' inbilbungsfraft wenig aufgelegt; 2) ist bem' n Dicter ein befcheibner Anfang ju empfehlen.

### 86 Fortseting ber Grundsige ber Rritit,

Rubne Bedaufen und Ziguren gefallen niemali wenn nicht die Seele icon erhist und gang in be Interesse gezogen ist, welches niemals ber Fall be Lesers benm Anfange ist. 3) Wo bloge Belus gung, nicht Unterricht, die Absicht des Subjekts is fo muß eine Sache fo befchrieben werben, wie fie un erscheint, nicht wie sie wirklich ist. 4) Muffen in d Erzählung fo wohl, ale in ber Beschreibung, Gegenstande so richtig abgeschildert werden, daß be Leser beutliche und lebhaste Bilber bavon bekömm Jeder unnuge Umstand muß in der That verworfe werden, weil jeder folche Umstand bie Ergablun nur belaftiget: ift er aber nothwendig, er mag nod fo gering fenn, fo muß er forgfaltig befchrieben wer ben .- Bas die Borte anbetrifft, fo ift es 1) nicht genug, bag ber Ginn beutlich ausgebruckt merbe: Die Worte muffen mit bem Subjekt in jedem Umstande zusammen stimmen. Gin erhabnes Subjett erfordert einen erhabnen Stil: mas gemein ift, muß gemein ausgebruckt merben: ein Gubjeft, bas ernft. baft und wichtig ift, muß in simpeln und nervigten Musbrud gefleibet werben: eine Beschreibung bingegen, bie an bie Einbilbungsfraft gerichtet if, nimmt die bochften Bergierungen an, die ein figur licher Ausbruck und tonende Worte ihm mittheilen 2) Ein Vorfall macht einen weit ftarfern Eindruck auf einen Augenzeugen, als auf Diefelbe Perfon, wenn fie ibn erft von einer britten erfahrt. Scribenten von Benie alfo, welche miffen, bag bas ber beste Bugang jum Bergen ift, ftellen jebes Ding fo vor, als ob es por unfern Augen porgienge. ---3meg

Zwen und zwanzigstes Kapitel. Die Tra und bas epifche Gebicht find im Befentlichen venig verschieben: in benben bat ber Dichter ben Endawed zu unterrichten und zu ergoben, ben braucht er baffelbe Mittel, bie Rachabmenfchicher Sandlungen. Mur in ber Art' lachahmung find fie verschieben: bie epische ergable, bie Tragodie stellt ihre Begebenheiten , wie sie vor unfern Augen vorgebn : in ber ererscheint ber Poet felbst als Beschichtschreiber, lettern ftellt er uns bie handelnde Perfonen auf, eiget fich nie felbst. - In Unsehung ber vernen Wirfungen, Die ber Berf. erflart, giebt er' bem Ariftoteles ben Dichtern'ben bem epifchen' hte ben Rath, jede Belegenheit zu ergreifen, Personen selbst aufzuführen, inbem er ben eriben Theil fo tury machet als moglich ift, und t aus bem Brunde, warum uns bes Lufans falien weniger gefallen. Er fuchet ben Unterber Werke fo mohl für die epifche, als brama-Dichtfunft nach ben verschiebnen Abfichten gunmen. Ein episches ober bramatisches Werk, 1 Absicht blos ist, Leibenschaften zu erregen, und dibe von Tugenben, und laftern zu geben, nenr vathetisch. Wo aber die Absicht ist, eine Te moralische Wahrheit ins licht zu fegen, infie bie natürlichen Berbinbungen gwischen uniflichen leidenschaften und außerlichen Unglücks-1 zeigt, nennet er moralisch. Der Verfaffer ibt bonben Arten große Wirkungen gu. en jur Chre bes Theaters folgende Stelle abfdrei. 8 4

foreiben: "Bas mich betrifft, fagt er, fo tann ich mir feine Beluftigung vorstellen, Die einem vernunfs tigen Wefen angemeffener fep, als ein Wert, bas eine moralische Babrheit in ein so schones licht stellt, me. verschiedne Personen von verschiednen Charaftern in; eine wichtige Sanblung verwidelt find, indem einige Die große Entwicklung guruchalten, anbre fie before bern: wo die Burbe bes Ausbrucks mit ber Burbe ber Materie verbunden ift. Gin Werf von biefer Art gebietet über unfre Sympathie, und fann bie gange Reihe ber gesellschaftlichen Reigungen in 234megung fegen: unfre Meubegierde wird wechfelsweife erregt und befriedigt, und unfer Wergnugen fleigt am Enbe zu feiner bochften Ctufe, wenn wir finben, baß jeber Umstand aus ben Charaftern und Situs tionen, die am Anfange vorgelegt worben, bis gut völligen Entwicklung hinab, natürlich entfpringt, und das Gange in feiner Berbindung eine gufam. menhangende Rette von Urfachen und Birtungen ist., - Da bie Epopee und bie Tragodie gleich im Befentlichen, und auch auf gleichen Endamed gerichtet ift, fo fragt fiche, ob fie auch zu benfelben Subjekten gleich geschickt ift? Der Autor verneinet Diefes, wenigstens in gewiffer Maage, wegen bet Werschiedenheit ber Form. Biele Gubjefte fonnen smar mit gleichem Vortheile nach benben Formen behandelt werden; aber für manches fann wieder bie eine vortheilhafter, als bie andre fenn; umb es glebt Subjette, benen nur eine von bepben Formen, angemeffen ift. Der Werfaffer giebt bevon jum Brunde gn, baß ber Diglog fich beffer jum Ausbrude

# son Heinrich Hams. Dritter Sheil; 89

de ber Empfindungen, und die Erzählung beffer, Entwicklung ber Begebenheiten fchiett. Sele much, Lapferkeit und bas ganze Gefchlecht erhab-Tugenben zeigen fich ju ihrem größten Wortheile, Sanblungen, find alfo bem epifchen Bebichte mehr n: jartliche Leibenschaften und bie gange Reibe spupacherischen Reigungen, machen bie schönfte, up in Empfindungen, prithin, find sie vorzäglich Eregobie eigen. - Der Berf. balt für bas psie Subjett einer Eragible basjeniger wo ein, Schaffner Mann in ein großes Unglich burch unfdulbige Danblung fällt, bie er gup fonderbalärfachen fich als: lastenhast vorstellte, weil es am, gietreffen ifte Micleiden merregenzabas Micleid, die berrichende leibenschaft ber parhetischen und ber moralischen Tregeble ist: ben ber lettern. me noch bagu, baff, wenn ein Unglige eine natur-Folge von irgend einem übeln hange bes Temments ift, fo wird jeber Bufchauer gufmerkfam uf, ber fich einer abnichen Sehlers bemußt ifte: bemerke, daß er bemfelben Unglucke bloß ftebee Bemerkung erregt in ihm eine Bewegung ber; be und des Schreckens; und diese ift es, wenn; 1 verfchiebnen moralischen Tragdbien oft erneuird, die den Zuschauer gegen die Unpropung ber nschaften auf die Hut stellt. — Der Autor be hierdurch hanjenige zu erklaren, was Aristovon ber Tragobie fagt, "baß fie permittelft bes leids und des Schreckens alle Gattungen von nschaft in uns reiniget,, und sucht bie Riche it feiner Erflärung aus beffen Regeln ju beweifen:

#### 90 Fortsegung der Grundsage der Kriff,

fen: nur glaubt er, bag Ariffoteles bie Tragodie in gar zu enge Grangen einschrante, indem er bie pothetifche Eragobie ausschließt. - Wir wollen nich einige einzelne Bemerkungen bes Berf. anführen. Er ist febr bafur, baß, wenn eine tugendhafte Verfon, unter bles jufalligen Ungludsfallen bis ans Enbe leibend vorgestelle wird, ber Ausgang grucklich febn follte; et giebt zur Urfache bavon an, daß wir mifvergnugt vom Schauplage gehen und mit einem gewiffen bunteln Gefühle einer Ungerechrigteit : boch machet er in Anfebung bes Unglud's einer tugenb haften Person, das aus nothwendigen Urfachen ober aus einer Folge unvermeiblicher Umftanbe entfpringt, eine Ausnahme. Gein Beund bavon iff: Alies Ungefähre giebt immer einen finftern Profpett, und macht, in jebem Falle, ben Einbruck von einer Unordnung, einer Unarchie. Hingegen eine gufammenhangende Bolge von Urfachen und Wirkungen, bie burch allgemeine Gefege ber Ratur bestimmt wird, erinnert uns jedesmal an die hand ber Borfe hung, ber wir uns ohne Biberwillen unterwerfen, Da wir uns bewußt sind, baß bies unfre Pflicht ift. - Ein volltommner Charafter, ber unter Ungludsfallen erliegt, fchicft fich febr mohl gum Gubjeft einer pathetischen Tragodie, wenn nur fein Ungefahr Theil baran hat, auch ift er nicht gang gu einer moralischen Tragodie in einer untergeordneten Perfon ungeschicke: aber zur hauptperfon muß ein unvollkommner Charafter genommen werben, aus bem man eine Moral gieben fann. - Der Berf. fcheint mehr bafur ju fenn, eine befannte Bo geben-

enheit aus ber Befchichte ju borgen, und ihre Ums ibe ju bichten, welche jur Abficht bienen, als fic ! Erbichtung zu mablen, weil wir in jenem Salle vornehinften Umftanbe fcon fur mahr halten, und er Glaube fich leicht auf bie anbern verbreitet: b zeigt er auf benben gaften bie Worficht an, bie Dichter vonnothen bat. - Die vorausgefeste ufe ben bem Enbe jedes Befanges, und bie wirfe Paufe ben bem Enbe jebes Aftes, muß allemal" irgend einer Paufe in ber Sandlung zusammen-Rachbem ber Berf. bas epifche und bratifche Gebicht jusammen betrachtet; fo tommt er 5 epifche Gebicht insbesondre. Er scheint febr er bas Wunderbare, bas man burch bie fo gemten Maschinen bes Gebichts in bromatischen Dichten gu bewerkstelligen-glaubt, wo Gottheiten, gel, Leufel ober anbre übernatürliche Machte als fliche Perfonen aufgeführet werben, die an der ablung Theil nehmen und die Entwicklung befor-1: 1) weil es bem Bangen ein erbichtetes Unfeben t, und ben Ginbrud von Birflichfeit verbin-, ber nothwendig ift, wenn unfre Reigungen follen refirt und unfre Leibenfchaften erregt werben; veil ber Endzweck bes epischen Gedichts niemals iniger Wollkommenheit erreicht wird. "Lugend. e Bewegungen, fagt er, tonnen nicht anders mirterregt werben, als burch bie handlungen bergen, die gleiche Reigungen und leibenschaften mit baben, bas ift, burch menfchliche Sandlungen: mas ben moralifchen Unterricht betrifft, fo'ift es: ibar, daß wir diesen nie aus Handlungen von Befen:

#### 92 Fortsehung ber Grundsage ber Kritik,

Befen gleben tonnen, Die nicht gleiche Grunbe ber Sandlung mit uns haben. Mus biefen Brunden werben die Henriade und das befreyte Jerufalem getabelt. - Die heibnischen Botter benm Somer und Wirgil erhalten baburd eine Entschuldigung, baß sie nut eine Stufe über die Menfchen erhaben waren, und alle menfchliche keibenfchaften batten. Das verlorne Paravies aber läßt fich baburch' entschuldigen, bag es nicht blos auf die Beschichte unfrer erften Meltern eingeschränkt ift, und in einem: Berte, bas auch bie Befchichte boberer Befen in feine Sphare nimmt, ift mehr Raum fur die Einbilbungsfraft, als in einem Werke, bas auf Band. lungen ber Menschen eingeschränft. Man fann mit einer kleinen Veranderung biefes ebenfalls auf unfre: Mefiade anwenden. — Der Verf. rebet noch wen ber Episobe und von ber doppelten Fabel in epischen Gebichte, wo bie eine nothwendig eine Art ber! Episode senn muß: aus ber Tragobie wunfcht er fie mit Recht zu verbannen, aber in ber Comodie will er fie eber bulben, ob wir gielch auch niemanden bargu rathen murben. Die Regel bes horag, bag gemaltfame Sandlungen bom Theater muffen ausgeschlof. fen bleiben,

Nec pueros coram populo Medea trucidet etc.

erklaret er aus einem andern Grunde, als es die meisten Kunstrichter thun: nicht deswegen, weil Blutvergieffen barbarisch und etel ist, will er es verkannt wissen: sondern weil der Zuschauer, der einmal interefirt und geräuscht ist, aus diesem sich abwesenden Zustande durch

## bon heinrich home. Dritter Theil. 93

rch eine gewaltfame handlung geriffen wird. ir erwacht, wie aus einem ergogenben Traume, it fich, und findet, daß alles Erdichtung war., e Runft ju bialogiren besteht barinnen, bag jebe be, fle mag turg ober lang fenn, aus bemjenigen fpringen muß, was bie vorherrebenbe Perfon ge t hat, und Materie ju demjenigen geben muß, s nachher gefagt werden wird, bis ans Ende ber Aus biefem Begriffe laffen fich die Regeln i die Behler bes Dialogs leicht beurtheilen. ß er ben Reim in ber Eragobie verwirft, fann n fich leicht vorstellen: aber er munfche auch, daß 1, nach bem Benfpiele bes Shaffpear, bie Profe bem Berfe vermifchen und ben legtern nur ba uchen follte, mo die Wichtigkeit und Burbe bes biefes ibn erforbern. - Bir haben nur ben ifel, ob biefer jablinge Uebergang von ber Profe Berfe, und umgefehrt, ben Bufchauer nicht leicht Illufion entreiffen mochte.

Kap. 23. Bon ben bren Einheiten. Der f. zeigt erst das Wergnügen, das uns die Gedte einer einzelnen Begebenheit verursachet, wenn re die Begebenheit interessant ist, und giebt zur che davon an, well die Umstände und Vorfälle beie Kärkste aller Verhältnisse, die Verhältnisse hen Wirkung und Ursache, mit einander verbunsend. — Er wendet dieses auss Drama an, erkläret, was Avistoteles eine vollständige Handennennt. "Die Geschichte fängt natürlich an den Pasicipeihung derzenigen Umstände, welche die

### 94 Fortsetzung ber Grundsatze ber Kritif,

Die hauptperson bewegen, sich einen Dlan gu machen, um eine gewiffe gesuchte Begebenheit bervorzubrin. gen: die Ausführung bes Plans, und die Sinder. niffe, die fich ihr entgegen fegen, gieben ben Lefer in Die Sige ber Banblung: Die Mitte ift eigentlich, mo Die Bandlung am meisten verwietelt wird, und bas Ende, wo die gefuchte Begebenheit hervorgebracht, und ber Plan ausgeführt ift. - Die Ginheit ber handlung ift eine Saupticonheit in ber gabel. Ein zergliedertes Schauspiel ist eine Rette verbundner Porfalle, von welchen jeber Auftritt ein Glied ift. Jeber Auftritt muß folglich einen gewissen Borfall wirken, ber fich auf die Entwicklung ober Saupthegebenheit bezieht, indem er fie entweber beforbert ober gurudhalt. Wird fein Worfall gewirte, fo muß ein folcher Auftritt, ben man eigentlich unnus nennen fann, weggestrichen werben, weil er nur bie Einheit ber Sandlung unterbricht. In biefer wechfelfeitigen Berbindung aller Borfalle unter fich, und ihrer gemeinschaftlichen Beziehung auf bie Sauptbegebenfteit ober die Entwicklung, besteht die Ginheit ber Sandlung, und ift epifchen und bramatifchen Beei' ten wesentlich. - Aus ber Wergleichung bes beutigen Drama und bes alten Briechischen, aus welchem die neuern Runftrichter bie Regein von ben Einheiten ber Beit und bes Orts auch fur uns feftfegen wollen, fucht er barguthun, baf fie ben ben Briechen, wegen ber fortlaufenden Borftellung, eine Wirfung der Nothwendigfeit, nicht ber Babl mar: Daß, wenn wir hingegen uns biefen Feffeln unterwerfen, keine Dothwendigkeit fie uns aufbringt, fonbeen wir

e felbst-sie und wählen. - Da wir ben Chae ben fahren laffen, fagt er, fo haben wir baburch elegenheit bekommen; die Vorstellung burch 3miengaume ber Beit ju treuten, mabrend benen bie übne gang entlediget ift, und bas Schaufpiel ftille it. - Rach einer Paufe aber in ber Vorstelia ift es bem Buschauer vicht schwer, fich an einen bern Ort verfest zu glauben, oder in eine fernere riobe. Er erflart biefes burch bie Wergleichung bes iern Schaufpiels mit einer Reihe hiftorifcher Belbe, g. E. ber Gefchichte Alexanders bes Großen i lebrin; bier tonnen wir ohne Schwierigfeit uns Rellen, baß amifchen ben Subjetten gwen verfchieb. Gemalbe Mongte und Jahre vergangen find. gleich ber Zwischenraum ber Beit, in welcher von bem einen zum andern übergebn, fast une flich ift : und eben fo wenig Schwierigkeit findet uns eine Beranderung des Orts vorzustellen. negt auch noch fo groß fenn. Der Berf. machet r boch gemiffe Ginfchrankungen, und giebt an, baft Stud, welches nur einen Ort, und feinen groß Umfang von Zeit braucht, als zur Worstellung big ift, fo fern besto vollkommner ift, weil eben e Ginheit ber Zeit und bes Orts, bie Einheit ben ablung beforbert, und bie Geele ber Unftrengung :hebt, fo gering auch biefe fenn mag, fich baufige anderungen bes Orts und Zwischenraume ber borzustellen. - Es folget eine wichtige Unterung von ben Vorzuge bes griechischen und bes um Drama in Vergleichung mit einander. Dem tebenften Bebrechen unfrer theatralifchen Borflels lungen,

#### 96 Fertfegung ber Grundsage ber Reitif,

lungen, weiches barinnen besteht, bag in ben Bich Abenraumen ber Afte jeber ftarte Ginbrud vernichset wird, und die Zuschauer im folgenden Afte wie-Der von neuem anfangen, eben fo taltfinnig und gleich gukig, alsibenm Anfange bes Schaufpiels zu werben, fucht er, fatt ber Chore ber Miten, burch ein abgefon-Derees Chor abzuhelfen, ber eben fo in die Paufe bee Borftellung einfällt, als ber griechische Chor in bie Paufe ber haupthandlung. Er giebt j. B. eine Mufit von Instrumenten und Singstimmen zipifchen ben Aften an, Die bem Gubjefte genau angemeffen wate, und feine Grunde find bunbig genug, baß man einen Werfuch machen follte, wie wir benn biefes Rapitel', bas eine Menge feiner Unmerkungen entbalt, beten Anführung ohne Benfpiele unfruchtbat Run warde, allen jungen bramatischen Dichtern vorauglich empfehlen.

In dem 24sten Rapitel vont dem Gartenbau und der Architektur, sucht der Verf. eine Probe der Amoendang seiner vorhergehenden Grundsäße, die den Bestimmat leiten können, auf die voranges zeigen beliebten Kunste zu geben. Der Verf. handelt dieselchen nicht in so fern ab, als sie blos nublich sind, sondern weil in dem Nukslichen Schönheit ist. Er betrachtet also Garten und Bedande aus versschiedenbeit ihrer Bestimmung, mannichfaltiger Schönheiten sähig sind. Wir haben seine Verdachtungen mit einem unendlichen Vergnügmi gelesen, und sieden sint überzeugt, das Garten nach seinen Werfelds

ره ښين

bie schönsten in ber Welt seyn wurden: da sich ebieselben nicht auf gewisse Regeln sest sehen lasso werden wir dieses Kapitel übergehen mussen. r preisen es aber um bestomehr an, jemehr unfre volleute noch ben den Anlagen ihrer Garten an gem linien, Zirkein, Quadraten, Sternen und an ischen Verzierungen berselbigen hängen, die nur verderbteste Geschmack billigen kann.

Won ber Regel-bes Geschmacks. 25 Raph Bir haben ein Gefühl, ober eine Uebergen bon einer gemeinschaftlichen Ratur, nicht nur nfer Gattung fonbern auch in jeber Gattung thiere und unfre Ueberzeugung wird durch bie brung befraftiget. Bas befonders bie gemein. liebe Matur des Menfchen betriffe, fo find wie engt, daß sie sowohl unveränderlich als allgeift, baß fie funftig eben biefelbe fenn wird, bie t ift, und vorbem gewefen, biefelbe ben allen onen und in allen Theilen ber Erbe. o eingerichtet, bag wir biefe für recht und volls ien halten, und folglich, daß bie einzeln Dinge ben gleichformig fenn muffen. Diese Uebers ng ober Regel giebt uns einen beutlichen Grund Beariffes, ben wir von einem richtigen umb eis inrichtigen Gefühl ober Befchmack in ber Mos id in ben fchonen Runften haben. Beiches ift ile wahre Regel bee Ratur? Ber Berf. finbet Anfefung bender, in bem allgemeinen Gefühle lenfchen, fo maet und buntel es auch in Absicht le fcotien Kunfte ift. In ber Morat ift fie . Bibl. IV. 23. 1 St. mebe

### 98 Fortseiung ber Grundsige ber Kritif,

mehr entschieben, weil ben biefer an jebem Danfiben tonnen Erfahrungen gemacht werben, ben jener aber es auf eine kluge Wahl ankömmt, von mas für Menfchen wir fie fammeln. Um ein Richter in ben fchonen Runften ju fenn, ift eine Bereinigung vieler Umftanbe nothig. Es muß ein guter naturlicher Geschmad seyn, biefer muß burch Erziehung, Nachbenten, Erfahrung geschliffen fenn; er muß burch eine regelmäßige lebensart, burch einen mäßigen Gebranch ber Mudsguter, burch eine ftete Befolgung ber Triebe ber gebefferten Matur, Die jebes vernünf tige Wergnugen, ohne liebermang genießt, fich fets erhalten. Da bie Bahl ungewiß und fchwer ift, fo glaubt ber Berf, bag me folgende Unmerkung wie ber mit ber vorhergehenden Regel autfohnen toune, bag in Unfehung ber fconen Runfte weit weniger Berfchiebenheit bes Geschmads ift, als men fich a meiniglich einbildet. Die Ratur bat alle ihre Werke mit unausloschlichen Charafteren bes Soben umb Miebrigen, bes Ginfachen und Alerlichen, bes Starten und Schwachen bezeichnet: biefe werben felten von jemand falfch empfunden, und biefelben Charaftere find eben fo leicht in ben Berfen ber Kunft gu empfinden. Enblich ift noch ein Mittel übrig, von dem fich ber Berf, wiel verfpricht, wenn burch bas obige die Regel bes Gefthmants noch nicht genug beftimmt wave. . Es find bie Erfebe, bit aften Menfchen gemein find, vermittelft welcher eine mun. berbare Gitformigfeit in ben Bewegungen, Gefüh len verfchiebner Menfihen ift, ober mit enbern Ween ten bas allgemeine Gefühl ber Menfebat: eine be-Men Carlo Mane

von Heinrich Home. Dritter Theil, 199

! Bekanntschaft mit diesen Teleben mache bas
rste Mittel aus, die Regel bes guten Geschmacks
estimmen; und zu diesem wichtigen Theile unstree
ntnisse einen Grund zu legen, war die Absicht
Berf. bey diesem Werke, das kein Freund ber
ven Wissenschaften aus den Sanden legen follte.

#### V.

ine poetische Schriften. Altona und Liebeck, ben Iversen, 1766. (144.8.)

liefe Bedichte haben einen Berfaffer, beffen Mufe fcon einigen Benfall gefunden bat: wir mußten uns febr irren, wenn wir nicht ben f. ber poetischen Gemalbe und Empfindungen ber beil. Schrift barinnen entbedten. feln auch nicht, bag bie gegenwärtigen ihr geendes lob erhalten werben, und fie murben es mehr verbienen, wenn fr. S. in ber Bahl Diefer nmlung strenger gewesen, und viele ber Bebichte er und beffer befeilt maren. Bir konnen gwar fagen, baf wir viel Meues und Glangenbes men n ber Unlage ber meiften, noch im Bebanten, im Ausbrucke gefunden haben, aber ber Berr f. hat eine liebliche Berfification und viel Leiche it in ber Ginfleibung feiner Subjette. me feiner Gebichte murben noch mehr gefallen, t er nicht Borganger gehabt, bie von gleichen wien fibon weit beffer gefungen, und wo bet

Sefer allezeit in Bedanten eine Wergleichung anftelle. Man betrachte j. B. bas lange Gebichte, über bis Auferstehung der Todten:

Das find bet Allmacht große Thaten! Bott ifts, ber unfern Staub erhoht! Laf Dichtkunft mir ein Lieb gerathen, Ein Lied von Gottes Majeftat. Bon belliger Empfinbung trunten Lieg ich jur Erd berabgefunten. Woraus er einft die Tobten ruft; Ich finge, Menschen, euch ju troften, 36 finge, jauchiet, ihr Erloften! Die Auferstehung aus der Gruft.

Bleich ben biefer erften Strophe fallt jebem bas bertliche Cramerische Gebichte über eben biefen Gegen-Rand ein:

> Bald bebt mein Geift fich auf vom Stanbe Bu meinem Deile, bas ich glaube, Bu dir, o mein Megias, los: ac.

und wie viel verliert jenes in ber Bergleichung: wie viel matte Strophen und wie viel geschleppte und matte Beifen mußten noch juvor ausgerottet werben. wenn man ja noch eine Bergleichung magen wollte. Eben fo wird man fchwerlich ben Frubling auf ber Boften G. lefen, obnie ibn aus ber Banb ju legen, um nach Ugens Fruhling ju greifen. Go gefahrlich ift es, gute Vorganger ju haben, jumal wenn man in einem gleichen Tone mit ihnen anstimmt!

Der Innhalt biefer Sammlung befteht aus ocistichen und moralischen, und aus vermische Studen. Gleich in dem ersten: Lob des chstert finden sich sehr feine Strophen, haupelich, wo der Verf. die Gedanken von heil. Dichentlehnt: 3. E.

Rit einem Finger lenkeft bu bes Gestirns, der Sonnen Zügel burch bas atherische Prachtvolle Feld: und richtig gebn sie Ihre melobischen, fernen Wege.

nu schwingst ben Zepter über ben Ocean:
nv er gehorcht bir mitten im Ungestum;
So weit! — Du sprichtts, — hier foll bas-

Tropiger Wogen ben Stolf verlieren!

ier halt die Waffer oben im Luftbezirk, af sie nicht sinken? — Daß sie von Pol zu Pol In ungeheurer Last sich walzen? — Staunet ihr Boller, und betet Gott an.

er kennt ben Eingang zu den Behausungen es Lichts? — entbecket, Finskerniß, dein Gebieth? Ift kuhn, und geht zu dir, und saget: Finskerniß räcke den Gränzkein dorthin! 20.

ganz artige Schilderung bes zartlichen Mußigers in dem Gedichte wider den Mußiggang, ist ide, ob wir sie gleich in einer Ode nicht suchten: dies soll es, nach der Versart zu urtheilen, doch fenn:

n jungen Serbst wird schon das Ungemach & Frost's sein Llagelied, und in dem Frühlinge Deuches ihm zu warm; auf seinen Lippen Ift der vergeblichen Wünsche Seimath.

#### 102 Steine poetische Schriften.

Er fullt, ben Schoofhund ftreichelnd, ein Ranapee Und gahnt: Bur Mube fpricht er: es ift noch Beit. Befchlieft ein Werf, ba fchon bas Alter Bitternb herannaht, und ftirbt befchliefenb.

Gleich einer Wolfe laufenben Schatten, Der ist geseben, schneller vergeffen wird: Entschlupft sein Leben, welchem Wurde Kehlt, bem Gebachtniß ber erften Rachwelt.

Die leichtigkeit feiner Versissication zeiget sich hauptfächlich in ben vermischten Gebichten, die sich meifiens angenehm lesen lassen: auch giebt es hier noch
eine und die andre artige Erfindung. Wir wollen
aus dem Gedichte, wo er die Mädchen ermahnet,
nicht strenge zu seyn, und ihnen das Benspiel der
Vesta vorstellet, die letten Strophen hersegen:

Als Bestens Wangen noch wie Morgenrofen blühten,

Lief fle, ju ftolj, fich nie berab, Daß fle fich Liebenden ergab, Die flaglich feufjend vor ihr fnieten.

Wie manchen fturgte fie gewaltsam ins Berberben,

Ins Schwerdt und in die tiefe Fluth! — Ihr schöner Leib, ihr Blick voll Gluth Dieß glucklich lieben, oder fterben.

Doch endlich nahm die Zeit auch ihren Reig von binnen;

Da tobtete sich feiner mehr; Ihr Saus war von Berehrern leer, Wie ihre Bruft von Charitinnen. Bang Liebe warb fie nun feets flocht fie Blut mentrange

i ihr verfilbert, bunnes Saar: och niemals, so gepust sie war, hielt sie nicht als Reverenze.

D eiele, eitle Welt, rief Besta; bich zu lieben — !
18! Sochster! das geschehe mir! —
16 riefs, und Zeos erhörte sie,
16 seitbem,ist sie keusch geblieben.

Sie hat jum Gotterrang fo gar fich hinge-

n Tempel ift ihr Aufenthalt: ch find auch, die ihr opfern, alt. e opfern alle nur gezwungen.

Ach Madden, feht euch vor, wer jung verfaumt ju fuffen,

r muß ber Jugend Unverftand, it Opferschaalen in ber Sand bem Altar ber Befta buffen.

Gedicht auf Lieschens Geburtstag hat uns, nicht mißfallen, und wir wurden es hersehen, es nicht 10 Strophen lang ware. Das dchenheer hat einige naise Stellen. Die, one von Ephesus wird unter dem Litel Neasiemlich gut erzählt. Die Wassersluth hat rzüglich gefallen; wir wünschten, daß es aus retrophen bestünde, und wovon der größte ohne Verlust hatte wegbleiben können: eben üssen wir wur wur der der den gen: Wir wollen die ersten 4 Strophen ans, die unsern Bedünken nach die besten sind, und

#### Kleine poetische Schriften.

und ben benen ber Werfaffer ficher baete aufhoren tonnen :

Gleite fanft babin, lufterfüllter Rachen, Gleite fanft mit' und babin; Lied und froher Scherz, Lied und Scherz und Lachen Sep bes heitern Tags Gewinn.

Seht wie wunderschon glangt das Bild der Sonne Auf der himmelblauen Fluth! Thier und Mensch ift froh, alles athmet Wonne, Alles hat verjüngtes But.

Lieblich, Lieblich fließt ein golbner Regen Bon ben Rubern in ben See! Lieblicher floß nicht, Zeve bein golbner Regen In ben Schoof ber Danae.

Angelt, angelt nun, jugenbliche Schonen Dier an biefer Schattenwand! Beber Fisch wird sich nach ber Angel sehnen; Denn er firbt burch eure Danb.

Warum ber Verf. in ber britten Zeile, bas Lieh und ben Scherz wiederhohlt, wiffen wir nicht, es mußte benn senn, um den Vers auszufüllen: aber das können wir errathen, warum in der britten und vierten Ziele der zwepten Strophe, Wonne und Blut stehen. Der Refrain heißt:

Auf ihr Junglinge, blaft befeelte Floten, Rührt bas bolbe Saitenspiel! Lagt uns, wie bies Feld, allen Gram ertobten, Thal und Sügel sind Gefühl!

Manu die Floten beseelt find, warum braucht man sie ju bigsen? Wie bas Jelb ben Gram er

t; können wir nicht eigentlich fagen, und bast umb Hugel Gefühl find, banken fie vermuchem Saitenspiel. Aus einem folchen Wachfel und schlechter Zeilen besteht ein großer Theil, Gebichte, wovon fast kein einziges eine Aust; te leibet.

#### VI.

lieronymi Vidae. De arte poetica libri tres. Commentarium de poetae vita et carminibus addidit Christ. Adolphus Klotzius, Altenburgi ex officina Richeteria, 1766.

prausgesest, daß unfre jungen Dichter und liebhaber der modernen Dichtkunst keine Schwiet sinden, sich mit lesung lateinischer Poesse zu
istigen, mochte gegenwärtige Ausgabe sie wohl
i, noch dem Pope und Boileau, auch den Vida
! Pand zu nehmen; um über die Grundsässe
ichtkunst sich zu unterhalten, oder zur Abwechian ihre Schul-Praecepta poetisch zurück zu
a. In der Absicht es zu hindern, daß die
k des Vida nicht länger ein verlegenes und verses Vuch alten Stils senn, oder gar verloren
möchte, hat der Hr. geh. A. Klop sie, mit eibhandlung über den Vida und seine Sediahte,
sgegeben. So viel möglich gewesen, hat er
gesorgt einen guten und sichtigen Abbruck zu

lkefeen. Unter bem Tert selbst sind teine Roten; was der Hr. geh. A. über ihn zu sagen gehabt hat, sat er in der bengefügten schon geschriebenen Abspanblung zuschmmengetragen. Die Noten zu der Ausgabe des Englanders Thom. Tristram, waren nicht so erheblich, daß sie verdienten mit abgedruckt zu werden.

Die Abhandlung enthält folgendes: Mach einem furgen Gingange von ben vornehmften lebrgebichten über bie Poefie und Maleren, folge bas leben; bes Biba aus ben Gefchichtschreibern bie G. 19. angeführt werben. Gingelm lebensumfianbe find oft mit Stellen aus feinen eigenen Gebichten und Beugniffen feiner Beitgenoffen bestätigt. Seine profat fchen und poetischen Werke werben hierauf angezeigt. Die Gebichte werben ausführlicher charafterifirt und beurtheilt. Die Chriftias wird wider die Bocs würfe einer Entheiligung burch poetische Erbichtungen und Allegorien vertheibigt, boch jugleich bie Ausschweifungen bes Biges bes Dichters wider Die Bahricheinlichkeit, angezeigt. Die übrigen Unmerfungen, beren boch nicht viel finb, unterhalten ben Lefer, und bezeichnen die Berbienfte und Mangel bes' Gebichts. Mit eben ber wohlgewählten Sparfamfeit legt er ihm Anzeigen und Urtheile über ben Geidenwurm, das Schachspiel und die betei mischten Gebichte vor. Das lob, welches Biba' von ben Dichtern und Kennern feiner Zeit, und ber folgenden Jahrhunderte erhalten hat, glebt ihm auch fein ihiger Berausgebet. ' Biba hat in feinem Ausbrude

& und feiner gangen Sprache einen Reichthum rine leichtigkeit, Die er vom Wirgil und fast vom allein angenommen bat. Dan bat bem Bibamorfen, feine Poefie mare gar ju febr von Beres Birgils zufammengeftoppelt, und ihre Schon, 1 lauter erborgte Febern von biefem Dichter ; wenn gleich in ben Bebichten bes Biba, bie ache Birgils tennbar ift, so hat boch bas e bes Nachahmers fie fich fo zu eigen gemacht, man ibn febr ungerecht beurtheilen marbe, wenn: ibn zu einem blogen Rachahmer und fopiren-Parobiften ber virgilifthen Berfe erniedrigte, Bergleichung, bie Dr. Rlos mit Parallelftellen bem Wirgil macht, wiberlegen bies jur Genuge. rem hat in feinen Roten über bie Poetif, eine same Concordang ber virgilischen Worte und mearten gegeben; eine febr unnothige Sorg. Ber in einer ausgestorbenen Sprache foreibt, noch mehr bichtet, muß die Sprache ber Alten, feine neue reben. Die Führung ber gangen he gur Ermiebrigung ober gum Ruhm bes Biba, , wie und buntt, fich über bie weitlauftige Stelle 1 Biba felbst III. v. 170 f. verglichen mit v. f. einlaffen. Die Parthepen mogen es ausmae ob Bida mehr befliffen gewesen ift, eine Aus-:ung ber Borter und Ausbrucke, ober eine Rache ung ber Sprache, mit eigenem Befühle und Beifte, bren. Zuweilen brudt er fich febr unbestimmt nachläßig aus; aber feine eignen Berfe rechtfer i ibn. Alle feine Richter loben ihre leichtigfeit Barmonie. Dr. Rios zeige Bepfpiele bavon. Bulett

Zulest kommt Dr. Rlos auf die Dichtkinift Ein Brief bes Biba an Die Burger ines Biba. von Cremona, (aus des Arifii Cremona litterata) mit bem er ihnen bies Bebicht überfandt hat, nebft einigen anbern gefammleten Stellen, geben Rachsicht, bag man es als ein lehrbuch auf verfchiedenen Schulen und Arabemien eingeführt bat. - Derr Rios zeigt ben Dan ober Innhalt ber bren Bucher Micht bie Dichtfunft überhaupt, fonbes Bebiebes. vern die Rutur und die Aegeln der Spopee wollte Biba vortragen, und bies befonders nach bet Acttets. Ben bem ersten Buche wird bemerkt, bag Wiba fichnicht genug eine gute Ordnung bat angelegen feyn laffen, inbem er von ber Bilbung eines funftigen Dichters redet; Dr. Rlog untersucht und bestimmt bie Boeschrift bes Wida, ob und wie fern ber Dichter fan Gebicht erft in Profa entwerfen foll; von bem fich fruhleitig zeigenben, und burch alle Binderniffe binburch brechenden Triebe bes Dichtergenies, führe er Stellen und Benfpiele anbrer Dichter an; und Durch Benfpiele und Zeugniffe berühmter Dichter, widerforicht er dem Bida, der die Liebe als ein Dinderniß bes Dichtergenies wiberrath. Eine ber vorerefflichften Stellen bes Diba ift bie philosophische und zugleich poetischschone Beschreibung ber Arbeit bes Beiftes über bem Gebichte.

Ueber bem zweyten und britten Buche ift ber fr. geh. R. fürzer. Ben bem zwenten vertheibigt er ein Pagr Stellen bes homer wider ben Vida, und läßt fich über bie Begeisterung bes Dichters ein, die numeis rilen ben feiner Arbeit ihn glücklich forthilft, 3men ihn verläßt. Ben bem britten Buche emit fr. Ries bie aufmertfame Beobachtung, ntniß und Empfindung ber Schonheiten, und ber monie ber virgilifchen Berfe, Die Biba in feinen fchriften, und feinen eignen Rachahmungen Die Unmerfungen bes Den. Rlog find übert frepe Ausschweifungen ober Vergleichungen gelegentlich fich anbietenbe Stellen alter und ter Dichter, bie mit ben Sachen einige Berafchaft haben, und für lefer von Gefchmack febr nehm find. — Die Ausgabe bes Biba mare wohl hiermit genug angezeigt; boch eine Stelle er Abhandlung balt uns noch ein wenig auf. 9. nachdem die Aufnahme ber Poetif bes Biba. ichen Universitäten ergählt worden ist, heißt es; ra vero aetate si quis Vidam in acadeexplicare velit, vehementer ego vereor rideatur ab iis quoque, qui fibi egregie i videntur. Tantum nunc omnes tenet rianum studium! tanta ignauia iuuenum 10s inualit. Sollte es mohl des hrn. Klos Mennung fenn, bag man über ben Diba atache Worlefungen halten follte? Won bem eple Gebicht (und auf nichts weiter bat sich Biba affen) giebt bas zwente Buch nicht bie genau imten und richtig abstrabirten Regeln, Die ein portragen und erflaren muß; fondern es jeigt vie — wir wollen nicht fagen Virgil ohngefeine Aeneis gemacht bet - fondern wie ein Scholigft ber fpatern Jahrhunderte, etwa bie Runst

Runft ber virgilischen Spopee erklart hat. Bie follte ein lehrer 3. B. sich ober feinem Biba helfen, wenn er nach II, v. 344. Die Spisobe erklaren mußte,

In longum trahite arte. viae tibi mille trahendi, Mille modi u. f. w.

was find bies, als Anschläge aus einem epifchen Didter einen folden epifden Schwäßer zu machen. als bier Biba, ein bibaktifcher Schmager ? - nein; aber boch gewiß ein gar ju unbestimmter lebrer ift, ber fich zuweilen Borte ofne Bedanken erlaubt. Dennoch mit wie vieler Richtigkeit fchreibt er v. 160. über eben bieselbe Sache!) Eben hieher gehort bie fcon oben erwähnte Stelle von ber Nachahmung ber Sprache ber alten Dichter. Seine Kritik über Homer muß ihm verziehen werben. Homer und Die übrigen alten Griechen, murben bamals von ihren Auslegern, ben neuen Briechen, nicht verftanben, und ein ganges Jahrhundert nachher, rebete man in Branfreich noch eben fo unbefonnen von ibm. Ueberbaupt vom Biba, wie, wenn er nicht bas Berbienft feines guten lateinischen Ausbrucks zu feinem Schufe batte? - Wir fchließen gur Vergutung biefes fleis nen Zweifels über ben Biba mit Bemertung noch einer feiner guten Stellen : Es ift bie Befchicflichteit mit ber er III. v. 32 u. f. bie Erflarungen und Eintheilungen ber Eropen und Siguren, ju umfchreiben und einzukleiben gewußt bat.

Wielleiche wird es den Liebhabern des Bida niche unangenehm fenn, wenn wir aus der Londner Ansgabe i (1732) ver Werks des Biba die Alchard selfbeforgt, und an Poppen bedielret hat, und Berkhtigung des Tertes in den Poeticis, in igen, Stellen herjehen. Nämlich diese eben so ern als genaue Ausgabe, ist nach der ersten Ersest, deren Correctur Bida selbst beforgte, abgatt. Die übrigen Ausgaben haben lesearten, die bieser in der Londouer verbessert sund. Die in Poeticis sind:

Edit. Cremonensis.

v. 272. manet mouet.

Sier hat both Ir. geh. N. Rlog auch die cremonesische Levart.

I. v. 460. divisa diversa.

533. si prima quod prima.

589. miratus miratas.

longe.

#### VII.

II. v. 291. longae

Temple des Arts ou le Cabinet de M. Braamcamp. Par M. Basside. A Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1766. (119 pag.) 4to.

fars Berzeichnist einer so wichtigen Gemäldes sammlung, als die Braamcampische ist, versit, daß wir es hier umständlicher anzeigen. Der st. danon ist M. Bastide, und vermuthlich bersie, der sich bereits durch etliche Wochenblättes und

und fleine Romane bekannt gemacht hat: er frites bem Bra. Braamcamp in einem furgen Bebichte jugerignet, und ein langes Bebichte nelifes er ben Tempel ber Runfte nennet vorgefebet. Er fager in der Borrebe von diefem Cabinette: Trente aus de eacherches, & d'amour pour les tablesux, & pour les belles choses, ont formé ce trésor immense & ces collections prodigienses: car ce Cabinet n'est nommé Temple des Arte que parce que tous les Arts se sont empres-sés à l'enrichir. Desseins, gravures, porce-laines du plus grand prix, sculptures, laques de la Chine, orsévrerie par Gemon; morceaux d'ivoire admirables, bronzes, marbres, cizelures, horlogerie organisée, meubles précieux & charmans, objets différens de bijouterie; tout cela s'y trouve repandu &c.
Die Gemäldesammlung besteht, nach seinem Angeben, aus 600 Studen, woven zwer Dritthelle Meifterftucke fenn follen: ber Berausgeber ift barüber wie er verfichert, in eine folche Begeisterung gerathen, daß er faft ohne Borfas jum Dichter gemore ben, und fich vollig feinem Bente überlaffen. 2Benn wir aus bem Bebichte felber, welches 47 Geiten lang ift, fchließen follten, fo murben wir entweber an ber gewaltigen Begeifterung, Die er vorgiebt, zweifeln, oder wenigftens fein Genie filt fier migreimaftg fal ten : wir glaubten, bag er vielleicht in feinem Tentple des Arts, ein allegorifibes Bebaube bein fru. Br. ju Chren errichten murbe: er tommt aber an Die Thure bes Cabinets und sufex. Temple

## ou le Cabinet de M. Braamcamp. 113

emple sacré pour un coeur né sensible, inchaîté des arts, des héros, & des dieux, à le monde a porté ses trésors précieux, t qui doit être inaccessible l'ignorant présomptueux, spetit-maitre fastueux, surtout à l'homme insensible avre tes portes à mes voeux.

huren öffnen sich, nachbent er noch einige zwaise derse geplaubert hat, und er läuft burch bie tet voller Ausrufungen hindurch: Aurai-je se oir de moderer mes sens? où suis-je? — xer mes yeux? und erzählt uns, in ziemlich und platten Reimen, alles was er sieht: besonsst er glücklich in Uebergängen: wir wollen nur infang von der Beschreibung eines einzigen ldes hersesen, denn eine ganze Beschreibung gemeiniglich etliche Seiten ein:

-à-vis ce tableau charmant, exact en tout, rois un jeune objet peu eurieux d'apprendre, un Maître ferieux ne peut venir à bout fixes un moment, pour lui faire comprendre prix d'une leçon, qui n'est pas de son goût. It vrai que c'est une sille; qu'une sille quelque fois si coquette que gentille la raison reconnoît mal les droits, néprise un objet pour s'occuper de mille.

Bielleicht find die letten Zeilen noch die bestent im Bir wollen uns nicht baben taufgangen Bebichte. halten, soubern noch ben Catalogue raisonné biefes Cabinets anzeigen, welches ben wichtigften Theil Diefes Buches ausmachet. Sie find nach ben Bimmern geordnet, welches fur biejenigen bie es befeben wollen, allerdings von einigem Bortheile ift; bie Befchreibungen icheinen ziemlich fleißig gemacht ju fenn; es wird erft ber Runftler, alsbann bie Materie worauf es gemalt ift, nebst beffen Sohe und Breite angegeben, und hierauf folget die Befchreibung nebft bem Urtheile: biefes ift, wie in febr vielen folchen Bergeichniffen, meistens nicht viel bedeutend; bisweilen hat ber Verfasser angegeben, mo bas Bild porber gewesen, ob es in Rupfer gestochen, ober mas fonft in Ansehung beffelbigen mertwurbig ift, und es mare zu munschen, daß es noch ofter geschehen, welches wir hauptfächlich von einem folchen Berzeich-Es finden sich allerdings in biefent niffe ermarten. Cabinette febr große und wichtige Stude: Die melfen find Nieberlanber: inzwischen finbet man auch von Magguoli, Linteret, Gvibo Rent, Gvercini, Maratti, Cignani, Annibal Caracci, D. Beronefe, Zitian, Collimene, Gemafbe brinnen ,. und es wird allezeit eines ber ansehnlichsten Privatcabinette in Europa fenn. Unter ben vorzüglichsten führen wir ben größten ban hunfum an G. 88: es find fechs auf einander folgende Gemalde von biefem Meifter ba, und enthalten Blumen und Fruchte. Das erfte mit Blumen, auf leinewand gemalt, bas wir mep-

ift 54 Boll boch, und 43 breit. Von Abrigie der Velde sind S. 95. funf wichtige Studen r einander angezeiget. Von Philipp Wous tann finden wir S. 96. 97 und 98. ebenfalle Der Gabriel e vortreffliche Gemälde. ju, ber auf ber 99sten Seite vorkommt, wird Riefes Meifters fconftes Stud gehalten. Es vie Wochenstube. Die Wochnerinn fist auf 3 Großvaterftuble, und bat ein gewideltes Rind em Schoofe. Sie hat einen rothen Sammttel mit Hermelin aufgeschlagen und einen Roct! weiffen Atlas. Bor ihr fteht bie Biege, ans fie bas Rind genommen. Hinter ihr ift ein alier, ber feinen hut in ber hand balt, und Dame fein Compliment machet, Die ihren 2Bos befuch abstattet. Gine alte Frau figet hinter ber ge, und fieht die Dame, die zur Stube hineina nt, febr freundlich an. Gine Magb bringet eis Stuhl und eine Barmpfanne. hinter bee hnerinn fteht ein Eifch mit einem fostbaren Tepa bebeckt, auf bem ein febr fcon gearbeitetes bfaß nebst bem Sandbecken fieht. Ueber bem sin ift ein Bemalbe, welches ein Seeftuck in bem hmack von Percelles vorstellet. Das gange mer ift febr reich und ber Fußboben von Mar-Das Stud ist 29 Boll hoch und 33 breit, unftreitig an Busammenfegung bas reichfte von m Meister. Der typographische Theil biefes aloge ift febr fcon; er ift mit faubern Bignetvon R. Vinkeles, nach Erfindungen und Zeiche gen bes Jacob Zavery gezieret, und von diesen bepbenden Runftlern ift and ein fauberes Bildnif bes hrn. Braamcamps vorgefeget.



#### VIII.

Beschreibung der Armonica des Hrn. Frank-

\$ \* \* \* ben 26 Febr. 1767.

#### Theurester Freund!

Ab entrichte Ihnen burch folgende Befchreibung Der Franklinschen Armonica eine alte Schuld, bon ber ich mich gang wohl hatte losschwagen fonnen; wenn es mir gleichgultig mare, bag Gie von bem D. Franklin, meinen murbigen Freunde und von feiner schönen Erfindung unrichtige Begriffe batten. Diese aber haben Sie aus ber Beschreibung feines Jifftruments, fo wie fie bem 59ften Stud bes Sannoverischen Magazins vom vorigen Jafre und aus folchem ben leipziger wochenelichen Rachrichten bis Mufit betreffend, eingerückt worben, erhalten muffen : und eben beswegen erfulle ich mein Berfprechen befie genauet, wogu mir bie mit bem D. Franklin im ve tigen Commer gemachte perfonliche Betanntfthaft, wich mehr aber bie von ihm erhaltnen Rachrichten und Sandzeichnungen ungemein behalflich fenn werben.

Der D. Franklin befand sich im Jahre 1760 in seines Vaterlandes öffentlichen Angelegenheiten zu kondon, und bekam baselbst die Erfindung eines Irre

änders zu horen und zu fehen, die darinn be
1, daß einige Dugend Biergläfer auf einem
e befestigt und mit Wasser zu eben so viel ver;
nen Tonen gestimmt waren, auf deren uassen
te durch das Reiben mit der Spise der Finger
Tone hervorgebracht und einige musikalische
te gespielet wurden. Diese Ersindung war sehr
ch, denn jeder Trinker hatte sie machen können.
war auch sehr unvollkommen: allein die Beichkeit des Rünstlers, der darauf spielte, und
velligkeit und Süsigkeit der Tone machte sie neu
ingenehm, und brachten den D. Franklin auf
dee seines Instruments — stusenweise, so wie
t allen Ersindungen zu gehen pflegt, ehe sie zu
größten Vollkommenheit gebracht werden.

Da nämlich ben bes Jerländers Ersindung alle r sest und neben sinander stehen, auch jeder purch die Bewegung der Finger hervorgebracht, n mußte, solglich fast nichts als sehr langsam de Stücke und ohne Triller und Coloraturen f gespielt werden konnten: so half der D. Itn dieser Unvollkammenhalt erstlich zwar das ab, daß er allen Gläsern eine gleichkörmige de Bewegung gab, und sie alle an einer gerade henden Spiedel oder gemeinschaftlichen Are gte: allein es blieben noch große Unvollkomunderig.

Nese bestanden in der Schwierigkeit der Appliund der Seimmung; weil jedes Glas, so oft instrument gespielt werden sollte, durch das hind 3 eingeschüttete Wasser auf eine muhselige Art gestimmt werden mußte, und der Ton der Gläser sich bennoch oftmals mitten im Spielen aus vielerlen Ursfachen verstimmte. Das Wasser verrauchte entweder; oder es sog sich an der Spindel, die durch den Boden der Gläser gieng, aus den obersten Gläsern in die untersten herunter; oder es ward durch eine zu heftige und ungleiche Rotation und Schwankung der Spindel verschüttet; oder auch endlich, durch eben diese Ursache an der innern Seite der Gläser höher hinausgetrieben als zu der Hervorbringung eines reinen und mit andern Instrumenten accordirenden Tones erfordert ward.

Er hörte daher auf, seine Gläser mit Wasser zu stimmen, und sieng an, nach Maaßgabe ber Glocken spiele ihnen ben gehörigen Zon durch ihre verschiedne Größe und durchs Schleifen zu geben.

Dies gab ihm einen vierfachen Wortheil:

- 1) Daß er nunmehro die Glaser mit ber Spindel in eine horizontale Lage,
- 2) bie Glafer und Tone an felbiger nager zusammen und
  - 3) an die Spindel eine Eurbel oder ein Schwungrad anbringen konnte, so daß die Rotation ber Gläser völlig in der Gewalt des Spielers und
  - 4) nicht zu befürchten war, baß sich die Tone der Gläser jemals verstimmen wurden ein sehr großer Vortheil, der wielen andern musikalischen Instrumenten fehler.

Rach biefen Grunden und nach vielen andern ebnen Werfuchen brachte er enblich bas erfte Innent biefer Art zu Stanbe, welches er furs barber Miß Davies, einer geschickten jungen Sanin und Birtuofinn, verehrte, bie fich bamit balb mbon, balb in Paris, balb in Bruffet aufbalt, burch ihre Runft und bie Trefflichkeit bes Ini nents vielen Benfall und Ehre erwirbt. Alle bie ebort haben, verfichern, wie ber Dr. Franklin, und ber Berfaffer vorbenannter Befchreibung, baß n Wohlflang, an Belligfeit, Sußigfeit und Reieit bes Zones alles übertrifft, mas man fich vor-Segen Sie hierzu, daß es fich nie immet, daß jeder Ton völlig in der Gewalt des elers ift, und burch einen gelindern ober festern d bes Bingers von bem fanfteften piano burch Nuancen bis jum fortiffimo und umgekehrt leift werden fann, baf die Tone eben fo wenig fchallen, als ben beni Blafeinstrumenten; baß Applicatur nicht schwer und fast eben biefelbige is benm Glugel; baß folglich ber Bebrauch bef n nicht blos auf gemiffe Arten von Dufit eingeinket ift; fo haben Sie einen Begriff von den lkommenheiten beffelben. Bis ist bin ich zwar t fo glucklich gemefen, es wie ber Werfaffer vors unter Beschreibung burch eine Dig Davies en und fie baju fingen ju boren; ich babe aber wch einen fehr lebhaften Begriff bavon, weit ich I eher eine Dig Betty fingen, und einen Bermit einigen auf vorbesthriebne Art gestimmten gespielten Glafern gebort babe, ber alles beståtigte, was man fich nach ben Theorie und ber Befibreibung vorzustellen und ju erwarten berechtigt ift.

Bas man nach ber Theorie taum erwartet baben wurde, daß die Lone nicht nachschallen, obgleich Die Glafer in Oscillation gebracht find, und baß fie in eben bem Augenblicke aufhören, ba ber Finger non bem Ranbe bes Glafes entfernt worden, auch Diefes habe ich baben gefunden, und muß aus ber ge-Appinden gegen die Luft und Finger laufende Rota. tion ber Glafer ertfart merben. Bielieicht merben wir feer bald Gelegenheit haben, bas Instrument felbst zu feben und fpielen zu boren. Ein biefiger febr geschickter Mechanicus ist feit einiger Zeit bamit beschäfftigt, nach bes D. Franklin Dandzeichnungen und Worfchriften, ein bergleichen Inftrm ment zu verfertigen, und nach bem, mas ich bis ift papon gefeben, mußte ich mich febr irren, wenn et nicht bald und glücklich bamit ju Stande kommen Dh es bem D. Franklin mit achten Porcellanglocken, wie er ifo bor hat und hoffe, gelingen werde, ift eine andre Frage. Er glaubt, ber Lou Derfelben muffe noch reiner ausfallen als ben ben Glafern. Er fparet boher auch feine Roften, um bie opforbenlichen vollig punden und reinen Porcellanaloefen ju erhalten: und biefe bentet er nach bem marfielichen Werhaltniffe zwischen ben Tonen und Zanben malen zu loffen, eheils zur Erleichterung für ben anfangerben Spiefer, theils auch um aus feiner Armonica sigleich eine Art eines Farbenclaveeins en anadum i welches fich jedach ber den glafernen Gloden > In den Hals der Gläfer muß ein Kork gestecke werden, damit sie die stählerne Spindel nicht berühren, welches ber Reinigkeit des Lones sonst hinders lich seyn wurde.

Die Glaser selbst muffen so viel möglich rein und ohne Blafen, am Raude aber vollig rund' und ohne Sandklumpen fenn: und ba jeder Con burch Die Oscillation bes Glases in aller erfoberlichen Starte bervorgebracht wird, fo ift es eine irrige Bermuthung in ber oftermabnten Befchreibung biefes Instrumentes, bag ber Boben bes Raftens, worinn, und an beffen Rande bie Spinbel mit ben Blafern berumläuft, ein Resonanzboben sen. wurde aus einem Resonanzboben werben, ber von Beit ju Beit nag wird? Und bies ift ben ber Urt biefes Instrument ju fpielen, unvermeiblich; benn ent. weder muffen bie Glocken felbst oder die Spigen ber Finger, an benen fie fich berfchleifen, naß gemacht Wird biefes versaumt, so bleiben bie merben. Tone aus.

Daß an die Spindel ein Krumzapfen oder ein Schwungrad angebracht und daß solches getreten werden musse; wie auch, daß eben dieses Instrument pizzicato und als ein Glockenspiel gespielet werden könne, brauche ich einem erfahrnen Kunstler nicht umständlich zu beschreiben. Es fällt einem jedem aus der Theorie und dem vorhergesagten in die Augen.

Erlauben Sie mir, ist nur noch etwas von ben Lebensumständen bes verdienstvollen vortrefflichen Erfinder's hinzu zu fegen.

Mann, ich weis nicht, welche Universität ernannt bat. Diefen Litel verbient er nun frenlich auch uns aleich beffer als mancher unfrer graduirten, bie alle Gebuhren bezahlet, und ben bem Eramine und ber Disputation ihren blutigen Angsischweiß vergoffen Daben; benn ob er gleich von Profesion fein Rechtsgelehrter, auch fein gunftmäßig Studierter ift, fo ift er boch mehr als alles bas, - ein Mann, ben Benie und Gleiß zu einem Belehrten vom erften Range gemacht haben; ein Mann, ber bie Matur, bie Wahrheit und fein Vaterland fennt, liebt, ju ge brauchen, ju vertheibigen und ju nugen meis; ein Mann enblich, ben man in bem letten amerikanifthen Kriege, ben bem barauf folgenden Friedensfilluffe mit Frankreich, und in dem noch fortbaurenben Parlamente als einen großen Staatsmann, und als einen recht feurigen Freund feines Vaterlandes Lennen gelernet bat.

> Pro patria non timidus mori non timidus loqui.

Damit mir unfre Doctores benber Rechte ben Beweis barüber nicht erst abfordern, so will ich ihn lieber frepwillig geben.

In einer ber ersten Campagnen gegen die Wilden, befand er sich mit auf den Cordon, den die Colonien zu ihrer Sicherheit ziehen mußten, und gegen das Ende des Kriegs im Jahre 1760, da Canada sthon mehrentheils erobert, und es darauf ankam, Entwurfe zu dem bevorstehenden Friedensschlusse zu machen, gieng er nach England, das Interesse und die

Bielleicht find die letten Zeilen noch bie bestert im Bir wollen uns nicht haben faufgangen Gebichte. halten, sondern noch den Catalogue raisonne dies fes Cabinets anzeigen, welches ben wichtigsten Theil Diefes Buches ausmachet. Gie find nach ben Bimmern geordnet, welches fur biejenigen bie es befeben wollen, allerdings von einigem Wortheile ift; bie Befdreibungen icheinen ziemlich fleifig gemacht gu fenn; es wird erft ber Runftler, alsbann die Materie worauf es gemalt ift, nebst beffen Sobe und Breite angegeben, und hierauf folget die Befchreibung nebft bem Urtheile: biefes ift, wie in febr vielen folchen Bergeichniffen, meistens nicht viel bebeutend; bis weilen hat der Verfasser angegeben, mo bas Bilb porber gewesen, ob es in Rupfer gestochen, ober mas fouft in Unfebung beffelbigen mertwurbig ift, und es mare ju munichen, baß es noch ofter geschehen, welches wir hauptsächlich von einem folchen Verzeichniffe erwarten. Es finden sich allerdings in diesent Cabinette febr große und wichtige Stude: Die meifen find Nieberlander: inzwischen findet man auch von Mazzuoli, Linteret, Gvibo Rent, Gvercini, Maratti, Cignani, Annibal Caracci, P. Beronefe, Litian, Collimene, Gemaibe brinnen, und es wirb allezeit eines ber ansehnlichsten Privatcabinette in Unter ben vorzüglichsten führen wir Europa fenn. ben größten ban hunfum an G. 88: es find fechs auf einander folgende Gemalbe von biefem Meifter ba, und enthalten Blumen und Fruchte. Das erfte mit Blumen, auf leinewand gemalt, bas wir mepbenden Runftlern ift auch ein fauberes Bildnis bes brn. Braamcamps votgefeget.

# 

#### VIII.

Beschreibung ber Armonica des Hrn. Frank-

\$ \* \* \* ben 26 Bebr. 1767.

### Theurester Freund!

Ach entrichte Ihnen burch folgende Beschreibung Der Franklinschen Armonica eine alte Schuld, bon ber ich mich gang wohl hatte losschwaßen fonnen; wenn es mir gleichgultig mare, baß Gie von bem D. Franklin, meinen murbigen Freunde und von feiner ichonen Erfindung unrichtige Begriffe batten. Diefe aber haben Sie aus ber Befchreibung feines Bilftruments, so wie sie bem 59ften Stuck bes Sannoverischen Magazins vom vorigen Jafte und aus folchem ben keipziger wochentlichen Rachrichten Die Mufit betreffend, eingerückt worben, erhalten muffen : und eben beswegen erfulle ich mein Berfprechen befto genauer, wozu mir bie mit bem D. Franklin im ve tigen Sommer gemachte perfonliche Befannefchaft, noch mehr aber bie von ihm erhaltnen Rachrichten und Handzeichnungen ungemein behalflich fenn toerben.

Der D. Franklin befand sich im Jahre 1760 in seines Vaterlandes öffentlichen Angelegenheiten zu kondon, und bekam daselbst die Erfindung eines Ire-

eingeschüttete Wasser auf eine mühselige Art gestimmt werden mußte, und der Ton der Gläser sich bennoch oftmals mitten im Spielen aus vielerlen Ursachen verstimmte. Das Wasser verrauchte entweber; oder es sog sich an der Spindel, die durch den Boden der Gläser gieng, aus den obersten Gläsern in die untersten herunter; oder es ward durch eine zu heftige und ungleiche Rotation und Schwankung der Spindel verschüttet; oder auch endlich, durch eben diese Ursache an der innern Seite der Gläser höher hinausgetrieben als zu der Hervorbringung eines reinen und mit andern Instrumenten accordirenden Tones erfordert ward.

Er hörte baher auf, seine Gläser mit Wasser zu stimmen, und sieng an, nach Maaßgabe der Glockenspiele ihnen den gehörigen Lon durch ihre verschiedne Größe und durchs Schleisen zu geben.

Dies gab ihm einen vierfachen Wortheil:

- 1) Daß er nunmehro die Glafer mit ber Spindel in eine horizontale Lage,
- 2) bie Glafer und Tone an felbiger naber zusammen und
- 3) an die Spindel eine Curbel oder ein Schwungrad anbringen konnte, so daß die Rotation ber Gläser völlig in der Gewalt des Spielers und
- 4) nicht zu befürchten war, baß sich bie Tone ber Glafer jemals verstimmen wurden ein fehr großer Bortheil, ber, wielen andern musttalischen Instrumenten fehlet.

Rad

tigte, was wan fich nach der Theorie und der Seschreibung vorzustellen und zu erwarten berechtigt ist.

Was man nach ber Theorie taum erwartet baben wurde, daß die Lone nicht nachschallen, obgleich Die Blafer in Oscillation gebracht find, und baß fie in eben bem Augenblicke aufhören, ba ber Finger pon bem Ranbe bes Glafes entfernt morben, auch Diefes habe ich baben gefunden, und muß aus der ge-Schwinden gegen die Luft und Finger laufende Rota. tion ber Glafer erklart werben. Bielleicht werben wir hier balb Gelegenheit haben, bas Instrument felbst zu sehen und spielen zu boren. Ein biefiger febr geschiedter Mechanicus ist feit einiger Zeit bamit beschäfftigt, nach bes D. Franklin handzeichnungen und Borfchriften, ein bergleichen Inftrument ju verfertigen, und nach bem, mas ich bis ift papon gefeben, mußte ich mich febr irren, wenn er nicht bald und glücklich damit zu Stande kommen folite. Ob es bem D. Franklin mit achten Porçellangloden, wie er igo vor hat und boffe, gelingen werde, ist eine andre Frage. Er glaubt, ber Zop Derfelben muffe noch reiner ausfallen als ben ben Glafern, Er fparet bober auch feine Roften, um bie opforberlichen vollig punden und reinen Porcellangloefen zu erhalten: und biefe bentet er nach bem matfinlichen Werhaltniffe smifchen ben Tonen und Sasben malen ju loffen, theils zur Erleichterung für ben anfangerben Spieler, theils auch um aus feiner Armonica jugleich eine Art eines Farbenclaveeins en machan i welchas sich jedach ben den glösernen Gloden . In den Hals der Gläßer muß ein Kork gesteckt werden, damit sie die stählerne Spindel nicht berühren, welches der Reinigkeit des Lones sonst hinderlich senn wurde.

Die Blafer selbst muffen so viel möglich rein und ohne Blafen, am Rande aber vollig rund' und ohne Sandklumpen fenn: und ba jeder Lon durch Die Oscillation bes Glases in aller erfoberlichen Starte bervorgebracht wird, so ift es eine irrige Vermuthung in ber oftermahnten Befchreibung biefes Instrumentes, baß ber Boben bes Raftens, worinn, und an beffen Ranbe bie Spindel mit ben Blafern berumläuft, ein Resonanzboden sen. wurde aus einem Resonanzboden werden, ber von Beit ju Beit nag wird? Und bies ift ben ber Art biefes Inftrument zu fpielen, unvermeiblich; benn entweber muffen bie Glocken felbst ober die Spigen ber Finger, an benen fie fich berschleifen, naß gemacht merben. Wird bieses versäumt, so bleiben die Tone aus.

Daß an die Spindel ein Krumzapfen oder ein Schwungrad angebracht und daß solches getreten werden musse; wie auch, daß eben dieses Instrument pizzicato und als ein Glockenspiel gespielet werden könne, brauche ich einem erfahrnen Kunstler nicht umständlich zu beschreiben. Es fällt einem jedem aus der Theorie und dem vorhergesagten in die Augen.

Erlauben Sie mir, ist nur noch etwas von ben Lebensumständen bes verdienstvollen vortrefflichen Er-finders bingu gu fegen.

Mann, ich weis nicht, welche Universität ernannt bát. Diefen Litel verdient er nun frentich auch ungleich beffer als mancher unfrer grabuirten, bie alle-Gebühren bezahlet, und ben bem Eramine und ber Difputation ihren blutigen Angfifchweiß vergoffen Daben; benn ob er gleich von Profesion fein Rechtsgelehrter, auch fein zunftmäßig Studierter ift, fo ift er boch mehr als alles bas, - ein Dann, ben Benie und Gleiß zu einem Belehrten vom erften Range gemacht haben; ein Mann, ber bie Matur, bie Wahrheit und fein Vaterland fennt, liebt, zu go brauchen, ju vertheidigen und ju nugen meis; ein Mann enblich, ben man in bem letten amerikanis fthen Kriege, ben bem barauf folgenden Friebensfichluffe mit Frankreich; und in dem noch fortbaurenben Parlamente als einen großen Staatsmann, und als einen recht feurigen Freund feines Baterlandes Lennen gelernet bat.

> Pro patria non timidus mori non timidus loqui.

Damit mir unfre Doctores benber Rechte ben Beweis barüber nicht erst abfordern, so will ich ihn lieber fremvillig geben.

In einer ber ersten Campagnen gegen die Bilden, befand er sich mit auf den Cordon, den die Colonien zu ihrer Sicherheit ziehen mußten, und gegen das Ende des Kriegs im Jahre 1760, da Canada sichon mehrentheils erobert, und es darauf ankam, Entwurfe zu dem bevorstehenden Friedensschlusse zu machen, gieng er nach England, das Interesse und bie

connien, als ein Philosoph und Staatsmann zu berechnen und zu bestimmen, und es als ein Freund kines Baterlandes auf der vortheilhaftesten Seite vorzustellen gewußt hat.

Mit eben so glücklichem Erfolge hat er in voriigem Jahre abermals eine Reise nach Europa gethan, und Namens seiner Colonie einer vom Parlamente dazu niedergesetzten Commission die Gründe porgelegt,

warum sich die Britische Frenheit der nordame rikanischen Colonien von dem englischen Parlamente alleine nicht mit Laren und Gesessen beschweren lassen könne und wolle?

Es ist Ihnen bekannt, mit welchen Augen man bes Eröffnung bes Parlaments die Widersehlichkeit det Colonien gegen die Stempelacte angesehen. Sie können also leicht erachten, was für Gelegenheit die ses dem D. Franklin gegeben, die ganze Größe seines Geistes und seiner Liebe zu seinem Vaterlande an den Tag zu legen, und wie sehr ihn die Aushedung dieser Acte habe freuen mussen: denn diese hat seine Bemühungen auf eine solche Art gekröne, das sein Name in Penshlvanien und Philadelphia zu einen seperlichen und gewöhnlichen toalt geworden, und daselbst unvergeslich geworden ist.

Hatte er auch bas obenermahnte Werbienst nicht vor sich, so verdiente er es doch zu senn; denn auf seine Weranstaltung ist die Akademie in Philadelphia verichtet, mit seinem Gelde größtentheils die dasse öffente

gewonnen; sie ist auch state Affinetten mit Kemferstichen von wohl gewählten geschnitzenen Evelsteinen geziert; namtich: Achill ver die Ither spiett; nach kind. IX. v. 186. Herkutes der ben Sieg auf seinen Schultern träge; der strebende Sparande Othepades, der auf ven Bahlplage von den Baffen der übrigen Erschlagenen, sur seine Ration Siegeszeichen aufgerichtet hat; und mie seinem Blute die Inschrift macht: Herkules den die Lapferkeit krönt; Persons nackend, und neben ihm seine Wasfen und Siegeszeichen; Herkules, der den Tharier Dionnobes erschläger; Ger Sieg deudie Thaten der Helden wägt; das Bild des Heldenruhms (Plexine).

Muffer ben vier gangen glebern bes E., bie burch bie beutsche Uebersegung, Die ben Amazonenliebern bengebruckt ift, auch unter uns bekannter geworben, liefere ber Gr. geh. R. zehn Stude fleiner Fragmenten und Unführungen des Eprtaus, aus bem Strabo, Paufanias, Plutarch, Galenus. Nach bem Terte jedes Studs folgt ber Commentar bes Grn. Klos. Außerdem mas jur Rritif und Erflarung bes E. ju fagen mar, fcmeifen bie Unmerfungen über anbre wortommenbe obet grfuchte Stellen bes griechifchen amb loteinischen Alterthums aus. Der Br. geb. R. hat diefe Art zu commenstren hach bein berühmten angenommen. "Com mactoris Porville | aphus nec Aylus fingularis, vel eruditio reconditior vel TB REMIEWS COTTUDE intrication diductiorem commentarium postularent, sungasus fui in alios scriptores norum loca etc. DorvilMachruhms. S. 56. Die fühnen Tropen bie von ben Theilen des menfchlichen Rorpers hergenommen werden. S. 86. Wellen, Regen, Unge-ftim, xupa, vepos xeipen, xeipaled af Budiseda, Metaphern der Bidermartigkeiten und schweren Trubfale. G. 116. mueyos für Beld. Unfete neuen Berausgeber ber Autoren, haben bergleichen Wortbemertungen schon eingeführt. Dr. Rlog bat es aber mit weit mehr Abficht auf bie Genies ber Dichter gethan. Man wird fie von lerifalifchen Erempeln ju umterscheiben wiffen; fie find nicht ber geiechischen ober lateinischen Sprache allein eigen, fonbern fie gehören zur allgemeinen poerifchen Sprache aller Rationen, mit welcher ein jeder Dich ter und Runftrichter bekannt fenn muß. Er geht mit feinen Bergleichungen gumeilen auch bis auf Die beften Dichter unfrer Zeit, und übergil leuthtet ein geprufter Befchmad bervor. Die fritischen Berich tigungen, bie er benm Eprtaus felbft, ben Spigrammen aus bem leipziger Mocpt. und etlichen Stellen aus andern Autoren unternommen hat, hat er mit reichen Anführungen von Erlauterungsftellen unter Ruft. Sie find gemeiniglich leicht und gludlich. Aber bier fällt uns gleich eine fleine Bebenflichfeit in die Augen: Warum zweifelt Dr. Rios G. 60. an ber Richtigfeit ber Stelle Ovid. metam. Il. " p. 771. und verandert furgit humo nigra. Die Milegorie bes Deibes bat ben bem Dvib, mie ben am bern Dichtern, bie Eragheit gu einem Samptzuge, und bas folgende: passinque incedit inerti, befan ntet die gewöhnliche leseart: surgit hustro pigra. artista Aldid . Huf

fenischen Krieges aus vollständig angeführten Stab len ber Gefchichtschreiber erzählt. Daufanias fagt. ην διδασκαλος γεαμματών, eine Bestätigung, Doß ble Dichter nicht febr bie fo genannten trockenen Schulwiffenfchaften zu scheuen haben. Ben ben alten und neuern Schriftstellern hat fich ber Dame und das Verdienst des T. mit vielem Ruhme erhals Roch lange nach ihm behielten bie tacebarnonier bas Inftitut fich ju bem Ereffen burch feperliche Aufführung ber epredifchen und abnlichen Rriegelieber (suBarngia) vorzubereiten, und felbft, nach ber mit ihnen harmonirenden Rriegsmufit, in bem Uni marfche Lakt und Ordnung ju falten. Auch in ber Verfammlung bes Beeres um bas Gegelt bes Roniges, vor bem Ereffen, wurden bie Gebichte bes E. vorgelefen. Gine Stelle Des lyfurgus (orat. contra Leocratid.) icheint anzuzeigen, baß bas erste von ben tiebern, die wir haben, auf jene Beife gebraucht worben ift. Db aber biefe lieber unter den subarngeois wirklich zu verstehen sind, ist nicht fo ausgemacht. Dies alles trägt Br. Kl. mir ben eigenen Worten ber Schriftsteller vor, Die er mit Sorgfalt gefammtet, und mit eben fo vieler hiftorifchen Gelehrsamkeit genußt bat. Beg ber sitterari fchen Hiftorie ber Gebichte bes Entraus, wird ber unwiffenben, und gegen bie Biffenschaften und Runfte feindfeligen Jahrhunderte gebacht, in benen bes E. wie fo viele andre alte Meifterftude verloren gegangen find. E. ift vorhin, nie vor sich, fonbern in Sammlungen anbrer fleinern Dichten berausge geben, als nur einmal in England mit einer englifchen

ber Debove. Won alten griechischen fint binige Spuren, von bes Apollo auf Jupiters Sieg aber ben Saturn, Tibuflus l. 2. eleg. 5. ber Meffenierinnen auf ben Sieg bes Arifteinenen, über bie lacebamonier Paufan. 4, 16. bes Eallimachus beynt Athenaus und in ben Fragmenten von ibm. Lateinisthe find menigere (vielleiche Florat, carm. 4, 4.). In bes Flavius Bopifcus Aurelian tommen. Ballistia vor, (lieber jur Paufenmufit Aucheer a TUNTON TO TUMBANA), Die über Diefes Rapfers farmatischen Sieg aufgeführt worden find: Won ben Balliern ergablt Diobor. Gif. bag. fie :bep: ibren Siegesaufzügen upwor empensoy gefungen. Aus Schilters thes. antiquit. teutonic. ist ein foldes lied auf des König Ludwigs Sieg über die Normannen im Jahre 883. Bulest zeigt Du. Clos einige Die lette Rlaffe bieneuere Gedichte biefer Art an. fer Abhandlung machen bie fleinen Ermunterungs ober Angebenfenslieber, unter welche bie oxodia gebie Dr. Klos handelt bon biefem Worte philos logisch, und giebt zwen befanders vortreffliche zu Bepfpielen; eins ift aus Henr. Stephani carmin. poetar, nouem fragm. bus andere ist bas beruhmite lieb auf die Hinrichtung bes Lyrannen Hippartius. Ev weets khadi to Eipor Dogrow. Lowth praelect. de poesi sacra hebr. praesat. Sere Rlos hat eine Bermuthung, daß Sap Sirach. 35, 4. ein Fragment eines folden Bedichtes fep. fagt Dr. Rlos ein Paar Borte über bie Gebacht niflieder ber alten lateiner, Franken und Deutschen. In ber Bibliothet Carl bes Broffen, foll von ihnen eine

und wer foldb. auch außerdem nicht beglerig fenn, eisen folchen Mann näher kennen zu fernen ?

2 Unite Claube Philipp be Thubieres, de Bris moard, be:Peftels, be levy, Graf von Caplus, burch; bas Geburterecht Rath ben bem Parlament von Touloufe, mar zu Paris am 31 Ort. 1692 geboren. Familie von Thubieres, urfprünglich von Rovergoe, geburtig, genoß bie Borjuge bes hohen Abels fchon. feit bem zwölften Jahrhunberte. JeaneAnne Braf von Caplus, fein Bater, mar mit bem Dauphin erzogen morden, und ftarb nis General-Lieutenant ber königl. frangofischen Tempen 1705. Er hinterließ gween Bruder, bie in verfchiebnen Stanben umb zwen verschiednen Reichen einen nicht weniger vorguglichen Mang befaffen. Der eine gieng in Spanische Dienste, murbe Grand b'Espagne von ber erfien Rlaffe, Ritter bes golbnen Gließes, Generalifsimus ber Armeen Philipp bes Veen, und fineb als Wicefonig von Walenzig 1760. Der zwente hatte nur einen Sitel, aber feine Lugenben gaben ihm einen Glang, ber über alle menfchliche Burbe erhaben war: wir mennen ben beruhmten Bifchoff von Au-Unfer Braf von Captus hatte noch einen Bruber, Malthefer Ritter, Chef einer Efcabre, und General Gouverneur ber Jufelh par le Vento, fole man fie zu nemnen pflegt, wo er 1750 ftatb. Spre Mutter Marche Margverice de Valois, Marquise be Bilette, hatte jum Großgroßvater ben Theodor Agrippa b'Aubigne, ber eben so beruhmt burch seine Schriften, als burch feine Belehrfamteit mar, Beinric

nicht getrettere Blibrer wallen tonnen. Ele brachren ibil mit feinem Dolimerficher gu ihrem Anfuhrer, ber ihn auf bas girtigfte aufnahm. Won bem Bemegungsgrunde feiner Reife unterrichtet, bemubte Rich Caracapalt felbft feine Reugier zu unterfrugen: et fagte ibm, baß in ber Dachbarfchaft Ruinen lagen, bie feiner Aufmertfamteit murbig maren; und um ihn befto gefchwinder babin ju bringen, ließ er ihm imen arabifche Pferbe von berjenigen Art geben, Die man Rempferbe nennet, welche man für bie beften von der Welt halt, fo fehr find fie fomohl ib-'ter Geschwindigfelt als ihrer Gebulb wegen geliebe. Wer Graf fand fich fo fchnell ben ben angezeigten Ruinen, als ob er hingezanbert mare: es waren bie Er bewunderte dafelbft bie Uebervon Coloobon. bleibsel eines Theaters, wovon die Sike, die fich aus einem Retfen, welcher nach bem Meere zugieng, erboben, vormals mit bem Bergnugen bes Chaufpiels noch einen Anblick voller Reiz und Abwechselung vereinigten. Er fehrte von dar wieder gurucke, um bie Dacht in einem Fort jugubringen, welches ben Cararanali ju einem Zufluchtsorte blente, und ben Mor-'gen barauf begab er fich in bie Begend, wo vor Bei ten bie Stadt Ephefus ftanb.

Ith werbe nichts von bein Zustande sagen, in webichem er diesen Ort und bent berühmten Manentempel fand: zumal da er felbft Buvon in einem Auffage Rechenschaft gegeben. Ich will nur einen einzigen sinnreichen Zug baraus anführen: Der Anblitt von den Ruinen von Ephefus, sagt er, von denen die Lurken

Thaler vom Berge Ida, die das Blut von so vielen Helben getrunken, waren nichts mehr als ein wuster und wilder Boden, die kaum den Sprößlingen von Sichen einige Nahrung gaben, deren Zweige auf der Erde krochen, und fast in ihrer Geburt vertrochneten.

Hier beschloß er seine Entbeckungen im Oriente. Die zärkliche Liebe seiner Mutter, die ihn unaufhörlich zuruck berief, that seiner Neugier Einhalt. Es war ber 27 Febr. 1717, als er in ben hafen von Marseille eintras. Seine Freunde haben ihn mehr als einmal bedauern hören, daß er nicht bis nach China gekommen. Er suchte sich aber badurch schablos zu halten, daß er alles sammelte, was nur die Neugier in diesem Lande reizen kann, und ihm die Schiffs-Capitaine der Indianischen Compagnie mitzubringen, sich ein Vergnügen machten.

Er that noch zwo Reifen, außer Frankreich, inbem er zu zwep verschiednenmalen nach tonbon gleng.

Ungeachtet er nun ein sigendes Leben ansteng, so war er nichts bestoweniger thatig, und ob er gleich von Geschäfften ein Feind war, so machte er sich doch aus allen Vergnügungen des Lebens eines. Er beschäfftigte sich mit der Musik dem Zeichnen, der Malerey; Erischried, es waren aber dies blose Spielwerke und Caprizen der Gesellschaft, auf die er niemals mehr Sorge verwandte; als sie verdiensen. Voller Feuer und Lebhastigkeit unterwarf er sich niemals einer außerst kritischen Richtigkeit des Style. Dier.

welches uns die geschnittenen Steine aus bem Cobinette bes Konigs in Rupfer vor Augen legt. mabre Beschaffenheit bavon ift folgenbe: Der Graf von Caplus bebiente fich ber Reisfeber bes Boucharbon, Diefes großen Zeichners, ber burch feine Machahmung ber Untife, welche er fich burch lange Hebung und Fleiß gang eigen gemacht, felbst unnach. abmlich geworben. Bur Erklarung ber Subjekte, mar eine Feber nothig, beren Richtigfeit und Unnehmlichkeit, ber Delikateffe fo vieler vortrefflicher Meisterftucke eine Gnuge thun mochte. fie in ben Banden bes Brn. Mariette. Diefer ges schickte Renner hat biese Materie in verschiedenen Abhandlungen erschöpfet, wo er ben Weg zeigt, ben bie berühmtesten Runftler in einer Runft genommen haben, bie, burch ben großen Berftand und Feinbeit ber Arbeit auf fo fleine Objette, Die Runft ber Das tur in Bilbung ber Infetten nachzuahmen icheint.

Im Jahre 1731 wurde der Graf in der königk. Akademie der Maleren und Bilbhauerkunft als ein Shrenliebhaber aufgenommen. Da er seine Titel gern realisirte, und sie für etwas geringes hielt, wenn er nicht damit ein Geschäffte verdinden könnte, so schonte er weder Arbeit, noch Credit, noch Vermögen, um den Künstlern Einsichten zu verschaffen, sie zu unterstüßen und in Bewegung zu seßen. Er versertigte die lebensbeschreibungen der berühmtesten Künstler und Widdhauer, die dieser ansehnlichen Utabemie Shre gemacht haben, und um die Gränzen der Kunst zu erweitern, die sich ihm in einem zu engen

vaß wir es ber Muhe werth halten, unfern lefern einen angenehmen Barfthmad in folgenden Proben bavon zu geben.

Der erfte Ruß.

Lange weigerte mir Doris Ihren erften Rug! fie fabe Tauber fich mit Lauben tuffen, Dennoch wollte ffe nicht fuffen. Lieber bon bem bolben Amor, Ihr gefungen, fang fie felber, Dennoch wollte fie nicht fuffen! Endlich maren wir im Barten Welchen mein geliebter Bater Geiner Liebe pflangte, fagend: Scherzet, holde Liebesgotter, Scherzet bier in diefem Garten! Und ba warfen wir vertraulich, Und mit jungen Rofentnofpen, Und da fragt ich sie vertraulich: Willft bu mich nicht einmal tuffen ? Einmal will ich, fagte Doris, Aber triff mich erft von weiten Dier in meiner liebsten Laube. Burtig pfludt ich zwanzig Knofpen, Durtig flebt ich: Amor, Amor. Lag mich, lag mich fie doch treffen! Burtig traf ich! gieb o Doris! Gieb ben theuren Preif ber Bette! Behmual weigert fie; zu geben, Sagend, wie jum Spott-ber Liebe: Rocheinmal mußt du mich treffen. PloBlich traf fie an ben Bufen Eine fcmere Rofentnofpe ? Mugenblicks in bem fie's fühlte,

Db bu treffen fannft. 3ch zielte Warf und traf fte! Aber himmel! Welch ein Schrecken! meine Doris Sanf babin, und Morder! Morder! Rief fie, fieh! ich bin verwundet! Aber Amor ibrer fpottend Wiederholte: Morder! Morder ! Wieß mit feinem fleinen Binger, Einen Pfeil in ihrer Bunde, Eroftete bas Madeben, fagte: Siehft du, lieber Anofpen Schute, Diefen Pfeil gab ich ber Rofe, Deine Lieder von bem Amor. Bu belobnen. Sieb! du follteft Deine Doris felbft bezwingen, Und für ihren Spott der Liebe Sie bestrafen. Dies gefaget, Biel von feinen Gotterlippen Auf die Wund ein Rug, und ploglich War sie beil! und meine Doris Rlog in meinen Urm und fußte Dir ben erften Rug. 3hr Gotter, Da war ich in eurem himmel! Und die gartliche Geliebte Seufzte: batt ich boch schon lange Dir den erften Ruß gefüffet. Barte Reuerfullten Ebranen. Träufelten von ihren Wangen.

Sammlet, fprach der Gott der Liebe, Sammlet Sylphen diese Thranen, Denn sie sollen Perlen werden, Und die Sottinn won Enthere, Dder Psiche soll sie tragen! Kleißig sammelten die Sylphen, Und ihr Schönen, welch ein Bunder! Augenblicks, auf einem Wagen, Mit Gespann von zwenen Tauben, Kam die Görtinn von Cythere; Umor flog an ihrem Busen, Und, o welch ein Pomp! die Tauben Flogen mit dem Muschelwagen himmelan, und ich und Doris, Sahen ihn wie einen Wagen, Dann wie einen Fruerfunken, Dann war er nicht mehr zu sehen!

#### Das Möpegen.

Wie fandest du mich hier Du kleines Mopschen! fomm! Romm ber auf meinem Schoof! Sanft streicheln will ich dich, Und dann erzählst du mir Warum du mich besucht?

Mein Herr befahl mir an Bu gehn in diefes Saus, Und Wächter brinn zu fenn!

Und Bachter brinn zu fenn? Bas mare benn barinn, Das zu bewachen ift?

Bewachen foll ich euch! Ihr schone Rymphe sollt, Wit keinem andern hier Als mit Aleris nur Euch tuffen, und ihr sollt Dier immer einsam seyn,

Und keinen fremden Mann, Einlassen in das Saus Und beissen foll ich euch, Wenn einen fremden Mann, Ihr eure Sande gebt, Und leiden soll ich ihn In euren Armen nicht!

Much feine frembe Frau?

Alexis gab davon, Mir feinen Unterricht! Last mich, geschwind, geschwind, Und klüger komm ich bald Dieber von ihm gurück!

## An Hrn. Ewald Christian von Kleist.

Freund, welch ein liebliches Gefchmate Dier biefer Quelle! lag bich nieber! So schwäßete bes Tejers Quelle Wenn er im Schatten feines Baumes Den Rausch der Blatter und die Lispel Des Zephirs hörte; laß dich nieder! Und fite neben mir, und bore Die Muse meines Tejers, bore Die Barmonien feiner Leper, Und fieb ben Bachus und ben Amor Ihm Sorchen, fieh bie Buldgotrinnen Ihm lacheln, fieh ben offnen Bufen Entherens mallen, fieb die Rymphen Der Brunnen ibre Bafferfruge Berlaffen, und ju diefer Quelle Berfliegen, alle, icon im Fluge Den Ganger borchend, alle wollen Ihn horen: wollten boch die Rymphen, Die Mymphen, Liebster, nur die Romphen,

Much die Gefange beffen boren, Der hier, gefchmiegt an beinen Bufen, Das ebelfte ber Bergen boret! D welch ein Thal! Die Sonne ftrablet Dier lieblicher, als in dem Rerfer Der Stabte, fieh! o Freund! ben himmel Bie lacht er über und! wie glanget Auf jenen Gipfeln ber Geburge Die Tanne! welchen fühlen Schatten Wirft diese Linde! melde Stille Derricht bier! bier ift bas Land bes Rriebens. D Freund, bier lag und, weit entfernet Bon Kron und Scepter, Butten bauen, Und einen artgen fleinen Tempel Der Freundschaft! bier foll unfer Leben Wie diefes fleinen Baches Bellen In ftiller Wonne gwischen Blumen Dinfliegen, unbetrubt von Gorgen, Rein Rurft foll bier mit feinen Rarren, Rein Belb mit feinen Legionen, Rein Pabft mit feinen Carbinalen Uns argern; fein Gebrull ber Lafter Soll und hier ftoren; Freund, wir wollen Dier fromm fenn, bier dem himmel leben, Ihm leben, aber ihn nichts bitten. Dier wollen wir und fennen lernen, Und fcherzen wollen wir und lachen. Und daß uns teine Rreute feble, Co wollen wir, o Freund, auch fuffen! Geb, bole beine Wilhelmine Das gute Mabchen, welches Umor, Dir gab für eines beiner Lieber! Ich bole meine fleine Doris! Die füßer lachelt, fußer finget, Mis irgend eine von ben Dufen!

## Der Regenbogen.

Einer Schönen blaffe Wangen, Farben sich mit holder Rothe, Wenn ein Bräutigam sich melbet. Poch erhöhet wird die Röthe, Gleich der Farbe junger Rosen, Wenn dem Bräutigam die Mutter Seinen ersten Auß erlaubet; Aber wenn die Schöne felber Seinen ersten Auß erlaubet, Dann, farbt Purpur ihre Wangen, Seizet um den halben himmel Unter diesen Regenbogen, Eine Wenge solcher Wangen, Siegen wird, ihr sollt es sehen, Siegen wird der Wangenbogen.

### Die schwarze Lerche.

Sage kleiner schwarzer Bogel Bist du nicht ein Mann? Es weiset, Deine Frenheit mir ein Mannchen, Und du singest, und es nennet Diese Doris, die mich kusset, Dich mit aller beiner Schwärze Einen Bogel, schön zu malen! Aber sage, lieber Bogel, Haft du, draußen auf dem Waizen, Reine Doris, die dich kusset? Reinen Bruder? keine Schwester? Alle schwarz, wie du gefärbet? Schasse, lieber kleiner Bogel? Schasse, lieber kleiner Bogel? Schasse, lieber kleiner Bogel?

Fröhlig, schalkhaft, munter, artig! Doris bringt es! aber, Doris!
Sieh! wie artig kann man irren,
Sieh doch hin, bein muntres Weibchen Ist ein Mann! und Doris! Doris!
Weinen Bogel, schön zu malen,
Seh ich in den Mann verliebet!
Mal ihn doch den schönen Bogel, hurtig mal ihn doch den Bogel
Daß man sieht, wie er sich paaret.

Mugsburg. Bir haben fcon oft beflager, bas e Werke eines le Roi, Barbault, Stuart, und ibre; wegen ihrer großen Pracht und Roftbarkeit, r viele Runftler, Renner und Freunde bes Alterums, Die vielleicht ju Auftlarung ber Befchichte r Runft fowohl als anbrer Umftanbe, und gur Eruterung vieler Stellen ber alten Schriftfteller ben ößten Rugen baraus ziehen konnten, fo gut als richloffen waren. Defto mehr Dank find wir bennigen unter uns schuldig, die burch getreue Rachche biefer Schwurigkeit abzuhelfen fuchen. eorge Chriftoph Rilian, Rupferftecher und Runftrleger in Augsburg, ber fich uns ichon burch bie usgabe von Robert Saners atheniensischen tuinen, und burch etliche ausgesuchte herkulanis he Stude verdient gemacht, thut biefes ist aufs ue, indem er uns des Barbault altes Rom, er Abbildung ber vornehmften Refte bes Alterums in dieser Sauptstadt ber Welt liefert. gleben uns in Unfebung biefes prachtigen Berts if basjenige, mas wir in ber Bibliothet ber fconen Biffen-

Biffenschaften bavon gefagt haben. Bur Effauterung berfelbigen hat ber Buchhandler, Conrad Heinrich Stage in Augsburg, eine getreue Ueberfebung ber benm Barbault befindlichen frangofischen Erflarung ber Borftellung beforget, und auf fauber Papier drucken laffen; und biefes gange Werk wird in bevorstehender Jubilatemesse um einen fehr maffigen Preiß zu haben fenn. Die barinnen vorkommenben Rupferfliche find folgenbe:

1) Das Pantheon, heut ju Tage, bie Rotunda; 2) Plan des Pantheons; 3) Friedens, tempel; 4) Tempel ber Benus und Roms, nach . einigen Schriftstellern; 5) Tempel bes Antoninus Pius; 6) Tempel des Antoninus und der Kaustina; 7) Tempel des Jupiter Stators, wie man glaubt; 8) Porticus Des Tempels ber Concordia: 9) innere Theile beffelben; 10) Tempel Jupiters, bes Donnerers; 11) Tempel ber Besta, Tempel bes mannlichen Glucks; 12) Tempel ber Pallas, auf bem Foro des Nerva; '13) Tempel der Minerva, mit dem Zunamen Medica; 14) Tempel der Be-nus und des Cupido; 15) Tempel des lacherlis chen Gottes. Brunnen und Grotte ber Domphe Egeria; 16) Triumphbogen Septim Severs; 17) Bogen bes Tittis; 18) Triumphbogen Raifers Constanting bes Großen; 19) Bogen bes Drufus; 20) Bogen des Gallienus; 21) Bogen bes Janus; 22) Theater bes Marcellus; 23) Amphitheater, das Flavianische, gemeiniglich das Colifaum genannt; 24) bas Innere beffelben; 25) bas

Bish Amphitheater, lateinisch Caftrenke geinnt; 26) Rennbahn des Caracalla; 27) der las des Nerva; 28) Saule des Trajans und Ibelisten; 29) Saule des Antoninus und Dbe iten; 30) Obelisten; 31) Meilenfaule und anre Stude; 32) Porticus ber Octavia; 33) Pale ft ber Cafar; 34) Plan ber biokletianischen abet; 35) Ueberbleibsel berfelben; 36) Plan ber aber des Caracalla; 37) Ueberbleibsel berfelben; I Urberbleibsel und Plan ber Baber bes Titus: ) Bafferleitung des claudischen Baffers; 40) afferleitung eben diefes Baffers außerhalb oms; 41) Wafferleitung Nerons; 42) Spuren neronischen Wasserleitung und bes Tempels Faunus; 43) Schloß bes Baffers Marcia: ) Bafferleitung bes Baffers Virgo genannt; ) Abrians Maufoleum und Brucke, heutiges ges bie Engelsburg und Brude; 46) Grabil bes C. Cestius; 47) Grab der Metella auf appifchen Strafe; 48) Grab ber Scipionen: ) Grabmal auf ber appischen Strafe, von weln man vermuthet, bag es ber metellischen Ramijugehöret habe; 50) der Altar, oder Drenfuß Apollo, ber zu Benedig aufbewahrt wird, und er dem Altar bes Mars bekannt ift; 51) ber Albes Bachus; 52) einige Stude aus bem Ber-3mo Ednzerinnen; 53) ber Centaur; ano. Die Centaurin, und eben fo viel fleine Blatte oder Bignetten von ichonen Fragmenten und unmern von Antifen.

Ueber die Gemalbeausstellung in Dresben vonnt sten Marz istlaufenden Jahres 1767.

3ch bin fein Renner von ber Maleren, und Sie verlangen, mein Berr, ich foll Ihnen von ber lettern Gemalde - Ausstellung in Dresben etwas schreiben. Bielleicht weil die Renner, oder blejenigen Freunde, welche Sie bafur halten, ju trage find, Ihrem Berlangen Benuge zu thun? Gine fcone Aufmunterung für uns Unwiffenbe! wir boren treubergia. was die Gelehrten fagen, und folgen noch treubergiger unfern Empfindungen. Burbe mir ein Runft-Ter von feiner eignen Arbeit ergablen, baß er alles, was bie Runft von bem Gegenstande erforbern tann, geleistet habe, fo nehme ich es mit aller Ehrerbietung an, weil boch einmal bas Spruchwort rechtstraftig geworben ift, bag man bem Runftler in feiner Runft glauben muffe. Mit einer tiefen Berbeugung beurlaube ich mich bann von bem Runftler, und gebe, mir felbft überlaffen, wohin mein Auge gelockt wirb. Und bier, wenn ich barnach urtheilen follte, febe ich eben bie Befahr vor mir. Der gelehrte Gr. Alembert mag Ungluck ober Bebe über alle bie Berke ber Runft ausrufen, beren gange Schonheit allein fur bie Runftler ift \*): fein Musbrud wird mich nicht schugen.

Um also wenigstens biefesmal nicht wiber bie Ordnung zu verstoffen, war ich, gegen alle meine Empsin-

<sup>\*)</sup> Malheur aux productions de l'Art dont toute la beauté n'est que pour les Artistes! Eloge de Mr. de Montesquieu.

mpfindung gewaffnet, fest entschloffen, mich erft rgfältig nach ben Werten jebes Runftlers zu erundigen, bevor meine Empfindung mir eine Orbing ber Runftwerte aufbrange. In blefer geffentlichen Faffung bes Urtheils, bie man, wenn fie cht gefliffentlich geschieht, Worurtheil zu nennen legt, naberte ich mich bem erften Ausstellungszimer, in Willens fo fort in bas Innerfte einzubrinn. Allein ich konnte nicht weiter. Die Menge r Bufchauer verfperrte mir ben Beg; und ich mar nothigt, mich ben einer Band aufzuhalten, wo bie berte ber jungen Baufunftler aufgestellet waren. iefe Verweilung gereuete mich nicht, meine Reur murbe mit lauter wirklichen Erfindungen ber rlinge bes Professors ber Architektur, bes Sofbauifters Rrubfacius, befriedigt. Perfpectivifche orstellungen wechselten mit kandbaufern ab, und überfann eben bie Unlage eines artigen Gartens, bas Gebrange ber vielen Menfchen mich auf einil auf bie andre Seite brachte, wo mir anatomie und andere Zeichnungen die Schule des Prof. fanova fo ficher, als die Thierftucken, ben Unterit unfere Roos, verriethen: Ben andern fchien r bie Beichnungsart bie fortgepflanzten lehren bes rettor und Professor Dutins ju entbeden, als ich inen Weg neben einer mobellirten Minerva nahm, ) ben ber Arbeit eines lehrlings bes Prof. Rud. s, einen ber Debenftehenden fragte: von welchem eifter? fo porzüglich fchien mir ber Werfuch eines nglings! Bu gutem Glude gab niemand Achtung, ben ben Uebungen ber jungen Rupferstecher alaubte

glaubte ich infonberheit an ber Arbeit eines noch nicht fechszehniabrigen lehrlings bes Prof. Canale. ber eine landschafe nach Dieterich, unmittelbar nach dem Gemalbe, in Rupfer gebrache hatte, viel Zalene zu bemerken. Mir gefiel die Absonderung; und ich vernahm, bag ben Erfindern, ober auch folchen, bie in Del gemalt, eine befondre Wand vorzüglich ange-So wenig ich anfänglich willens miefen morben. nemefen mar, mich fo lange in diefem etften Zimmer aufzuhalten, fo unwillig verließ ich es boch, ba ich mir an bem, mas ich gefeben, bie jufunftige Atabemie, um berentwillen, wie ich vermuthe, bie ifige Afabemie errichtet worden, im Beifte vorftellen tonnte. Ich blieb aber nicht lange in Diefer fuffen Betrachtung : benn ich mußte ben neugierigen Dachfolgern Plas machen, und bas nachfte Zimmer, wo Die Bande ben Berten ber Unterlebrer ober fonft mit Ongbengehalte begunftigten Runfter, gewidmet, ber große Erfer aber ben Berfuchen eigentis cher Liebhaber überlaffen mar, überführte mith, baß auch für die Theilnehmung ber letteren an biefen gemeinnüßigen Unstalten war geforget worben. Benfpiel ber Frau Generalinn von towendal \*), bie awo schone Pastelgemalbe, bas Mitleiben und eine weinende Person, nach Rotari ausgestellt batte, umb.

Die gewesene erfte Gemablinn, bes in französischen Diensten verstorbenen Marschalls Grafen von Lowendal, die auch wegen ihrer Liebe zur italianischen Dichtkunft und Uebungen berselben von den Areadisen in Rom, unter ben Ramen Euridice Coritesta, als Wieglied aufgenommen worden.

inberer Brandespelfenen fofinte, ba beren nftwerte ber Bestimmung witibig, auch bie icht, ben Gefchmad in allen Ständen ausgus ten, unlängbar befördern. Chen fo anglebend d auch vermuthlich, in Muftigen Ballen, die eigene amg ber Werte Durjenigen Großen fenn, bie bas egen des Bepfbiele mit bem Anfehen bet Derfon inbaret verlangen. Bon ber Mabem. Ding. er vergnügte mich bas Babniff ihres feltbem lorbenen Baters, eines in vielen Theilen gefchicts Runftlers, ingleichen ein Dachbilb nach Litian Ainiatur, und von ber Mabem. Riebeln in Del Bemalbe nach Frang Mietis, vom Boftheatere er Bibbena eine archifettonifthe Borffellung für Schauplag. Mein einmal auf bie Bobe ges es Auge führte mich auf einige fcone Beichnun-Die gufammen ben Grunbrif und ben Aufriß eitomifiben Rieche, von der Erfinbung bes num rigen Cammerconducteurs Staffel, eines Sohns hen. Appellationraths blefes Ramens, porftellten. bedauerte, daß ber Raum, ber fo vielen fleinen idiben, befonders gwoen in Del gemalten meiftere m tanbicaften mit Bieb, bon ber Erfinbung bes' en Bagnets, eines Reffen unfere Dieterichs, ger iet werben muffin, infe jene große architektonifche eines gewefenen lehrlings ber Architeftur. Afas e, in ber Rage ju betrachten, nicht vergonnte. r jetten fleinen Bachen lobte man bie geiftreiche immenfegung einer Rreugigung in Paffel, von ber nbung bes Unterlehrers Mietschens sowohl, als te freve Beichnigigen von feiner Danb. Der 7. 23 ibl. IV. 23. 1 St. Unter.

Unterlehrer Felber, batte fich an Gemalbe in bee Poelenburgifchen Art gewaget. Auf einem Lifche im Erfer lag bie ber Afabemie ber Runfte gugerte gnete forgfältige Heberfegung bes Blonbelifchen Bertes von landhäufern, in green Banben, von Beckern und Franken. Ich eilte ober aus biefem Zimmer. weil ich nach bren Zimmer ver mir batte, für Deiffen, leipzig und gefamme Afabemie. In bem erffen erblichte ich einen Amon im Bewolfe mit einem Pfeile in ber Sand, ein Mobell in gebrannten Thonbes Srn. Acier, eines gus Franfreich gur Deifiner Porcellaufabrite berufenen Runftlers. Der fcholes hafte Blick bes Umors murbe Ihnen, wie mir, gefallen haben. Ich ward aber aus meiner stillen Aufmerksamfeit, burch bie lautere Aufmertfambeit berjenigen gezogen, welche einen lachenben Rnaben bewunderten, beffen Schmefter fauer fieht, daß er ihr eine Laube nehmen will. Diefes Bemilde bes Drn. lindner ift nach ber Ratur in Paftell, fomobil als noch zwen Gemalbe mit Papagenen und anbern Bogeln., 3ch bemerfte nur im Borbengeben erliche Rupferftiche, ben Profpete ven Meiffen und andereb umliegenden Begenden, von Probithagn nach ber Matur gezeichnet, und von Wenern, einem lebelinge bes Boetius, in Dresben geftechen. In wie fern die guten Absichten auf den topographischen Rinpen folder Varstellungen Aufgrunderung verbienen, überlaffe ich ihrer Beurtheilung. In ber Runft will man von allem \*) haben A

Mich fich man in: ben medenfoftsichenen Fin-

In diesem Grundsake ward ich burth basjenige arte, was ich in ben Bimmern ber leipziger Pflungile erblicte. Beith eine Mannigfaltigfeit! Der jeber einer Lanbichaft in Bachsmaleren (auf e leinewand) bie mir benm Eintritte in biefes mer, nebft einigen Beichnungen ber Unterlehrer fer und Stein entgegenstieß, ift mir unbefannt: unnter war einigen bas Urbild berselben; aber bloge Einfall, bergleichen Arbeit zu liefern, war fcon willtommen. Ein Mobell in Thon von 1. Schlegel, zeigt ben auf bem Scheibewege ber end und bes lafters finnenben jungen Hertules, tht in tiefen Gebanken, mit ben Gesicht gegen unter bem Bilbe ber Minerva vorgestellte Tugend brt. wie etwan Dryben ben Thefeus beschreibt: Deep Thought was in his Breast, and Counsel in his Face.

Dieses Wobell macht, so viel ich bavon urtheitann, dem Kunstler wahre Ehre: und wie sehr schre ich der Borstellung eine feinere und dauerhasMaterie! Bon einem neuen Mitgliede derkeipziger demie, Bause, sah man auf Gips eine schone Kukatte abgedruckt: die fleißige Hausfrau, nach hard Dow aus der Sammlung des Hrn. Winkin Leipzig, der die Kunste mit demjenigen Nachle liebet, der sie allein zu heben vermag. Es ist

mern auf Schaumungenart, Bruftbilber in Bachs befonders des Durchl. Administrators nach Casfundba vom jungen Wermuth, einem angehenden Stempelschneiber.

bem Brn. Wille in Paris, fo wie ein anbres Blatt: Das Gepacte, nach Bouvermann von frn. Genfer, bem Profeffor und Direttor Defer jugeeignet. Ein andres von eben biefer Sand, nad Galomon be Bray, ift bie von ber Sara bem Abraham jugeführte Das gar, alle aus vorgebachtem Cabinette. ber Matur gezeichnete rabirte Gegenb um beipzig von Brn. Berrmann, einem miebigen Gofne bes Bottes. gelehrten biefes Ramens, und eine nachgeahmte Beichnung nach Liepolo von frn. lindemann, bem Sofine bes Brn. Biceprafibenten. Sie überzeugten mich van ber rühmlichen Begierbe, mit ber viele bafelbft Stubirende fich ben Befchmack in Runften gu erwerben fie chen , und fich ben großen Bortheil bes offentlichen Unterrichts ju Muße machen. Diejenigen, benen aus eigenem Triebe bergleichen Unternehmungen aclingen, bedurfen nicht fowohl Aufmunterung, aber fie tonnen biefe bestomehr andern geben, die ber Beruf ju bergleichen Beschäfftigung bestimmt. Bon biefer lettern Art find bie Arbeiten bes Ben. liebe und Stod, und es wird felbft bem Werlage ber Bibliothef ber fconen Biffenfch. nicht ichaben, werm gu bef felben Berfchonerung, ber Sohn beri Frau Berlone rinn feine merblichen Talente auf eine fo lobliche Tes anmenbet. Mies Diefes mußte ich Ihnen, mein Derr, erft fagen, bevor ich Ihnen mein Bergnugen über fo mannichfaltige Beichnungen fomphl ber menfchtis den Figur, ber Blumen und Bierathen, ber Maleren von Mechau nach handbarft, und ber feinen Zeichnung des jungen Defers nach Mignard fo menig zu vergesten, als der geometrischen, parfpettivischen und archi-

siteltonifthen Aufgaben, jene unter ber Direttion Profeffer Defers, Diefe unter ber Anführung Atchtrett. Daberfungs anzeige. Go wenig ich ben bilbenben Runften felbft mit Uerheilen ben iner hedduszugehen mir getraue, fo barf ich Ihnen i melne Ueberzengung bon beren Einfluß auf re Runfte nicht verbergen. Dagigen werben mir erlauben, in bem Zimmer, wo fammtliche rte ber atabemischen Mitglieber vereinigt zu finmaren, behutfamer ju geben. Ben einer Beidg von ber Erfindung und Sand bes Profeffor Sofbaumeisters Rrubfacius blieb ich gleich benm gange fleben, und verbot meinen Augen fich ben jungen ber umftebenben Gemalde ju überlaffen. rch bas Bepfpiel eines prachtigen Haufes von 118 n lang, und von vier Gefchoß, 31 Ellen hoch, bas Dach, eines Saufes, baran nicht bas gefte Blumchen ober Laubwerf zu feben ift, bat ben ufunstler das Vorurtheil, als ob das Anschen ei-Saufes nicht ohne Verzierungen von Bilbhauer-Stucaturarbeit fcon fenn tonne, widerlegen Die Annicht biefes haufes besteht aus eitoscanischen Unterbau von zwen niedrigen Gefen im baurifchen Werte, barüber fich eine bori-Ordnung von Wandpfeilern nach ben ftrengften eln in Eintheilung der Drenfchlige und Zwischenn erhebt, bie im Mittel gehöriger Maafen vorigt und mit einem Giebel gebeckt ift. Golche nung begreift bas fogenannte fchane Gefchof und barüber liegenbes Dalbgefchof in fich. je Bebande ift mit einem gebrochenen Dache ge-13 dedt,

deckt, und im Giebelfelbe ift, statt des Schifdes, wie Ovalsenster angebracht. Das Borzüglichste aber dieses Hauses besteht in einem großen Portale mit zwo frenstehnden toscanischen Säulen, die einen Auserict vor dem mittelsten großen Bagenfenster unterstäßen, am Fusie dieser Ordnung steht das einzige Wort: ARTI.

Bleich biefem schonen Riffe gegen über war bas Bemalbe bes Brn. Defers, bem Bemalbe bes Brn. Du tin entgegen gestellt. Des lettern Runftwert zeigte einen jungen Beichner, ber ben ber tampe, welche ein fliegenber Genius ber Runfte ihm balt, nach einer Statue zeichnet. Darunter maren ein paar fleinere Bemalbe, auf beren einem eine Aufwarterinn in ber Stellung vorgebilbet war, als ob fie jemanb mit ins Zimmer zu gehen nothiget: auf bem anbern eine Strickerinn. Bon bem Deferifchen Bemalbe will ich nur ben Gegenstand berühren: Der in einen Rriegefnecht verfleibete, boch nach feiner langen Be ftalt vorgestellte Ronig Saul, liegt, über fein Schidfal, bas er von dem Schatten Samuels vernommen hatte, erfchrocken, auf bem tiefern Borgrunde ju Boben: ber nadfte Rriegefnecht will ibm aufhelfen, tmmittelft feuchter bie Zauberinn, nicht weniger befturgt, auf ben gefallenen Saul mit ber gadel binab. Ben bem lichte biefer Fackel entbecket man ihr jugenbliches Geficht und jugleich ben Unmuth und ben Born bes anbern Rriegsknechts, ber fie brobend ergreift \*). Doch ich barf mich nicht zu lange ben einem

<sup>\*)</sup> Da ber Gr. von Sageborn am Ende feiner Be-

iem Serialbe aufhalten, bas an einem ber schons n Gemalde von Dieterich die würdigste Nachbarfcaft

trachtungen über die Maleren eine Beschreibung eines Gemaldes eben dieses Innhalts vom Orn, de Marcenan Deghui eingerücket, so wird es vielleicht Kennern, die die Deserische Idee dagegen halten mochten, nicht unangenehm seyn, wenn wir ihnen hier eine vollständigere Borstellung des abangeführten Gemaldes vorlegen.

Der vom herrn verlaffene Caul, welcher ju Endor das Beib, die einen Wahrsagergeist batte, um Rath fragt. Der Borgang ift in ibrer finftern Wohnung, wo ihm Samuel fein trauriges Urtheil fprach. Der Gelft ift verfdmunden, nach deffen Rebe Saul zur Erbe fiel fo lang er war; und bie Babrfagerinn Witt mit feinen Begleitern bergu, ihm bengufprin-Bermunbernd und jagend ftcht fie jur Rechten auf ben Stufen, über welche ber Ronig Berabgefallen gut fenn fcheint. Sie ift, wiber bie Gewohnheit ber meiften, wohlgebifbet. Eine ftreifigte Binde giert ihr jugendliches Saupt, ein Band, woran ein Chelgestein glangt, ift ber Schmud ihrer Stiene, und ein aufgelofter breiter Baubergurtel, mit magifchen Charaftern be-Zeichnet, flieft von ihrer rechten Schulter weit um ihren Rock ber: Ihre Linke bebt fie erschrocken auf, blickt angftlich nieber, auf ben vor ihr bingeworfnen Saul, und balt ibn genau ju betrachten, mit ber Rechten eine brennende Packel in bie Dobe; beren breite Rlamme erhellet bie Gegenftanbe, und die fteinern Banbe bes engen 3immers farten die Beleuchtung burch ihren Wiederfácin.

straft hafte. Menn ich Ihren fage, bas bes Calenn napische Gepaalba, die Gopheniele, in dem Zeitzunken ba sin den von dem Massinisse in dem Goldaten überschickten Brief gelesen, und nach dem Gisebecher greift, die Mitte vieser Wand einnahm: daß dieses von zwo stonen Landschaften mit Wieh eingeschlossen war, wovon das erste einen von Wasser umstassenen Felsen, das andre einen Wasserfall, von Roos dem Auge vorlegte, daß bende in den Rachbarschesse zwoer andrer reizenden Landschaften mit Bieh von Dieterich standen, eine, wo man auf dem Wittelgrunde einige Ruinen

Reben, ihr, febt einer ber foniglichen Bertrauton. Seine Miene ift Schrecken und Er brabt ihr mit geballter Fant, indem er mit ber andern auf feinen beren wigt, und fie, wegen des ihm begegneten Unfalls, jur Mede ju fegen fcheint. Der andere greift tem Rapig unter die Urme, ibn aufzurichten, ber jur Linken bende Ellebogen von sich freckt, die Sande auf dem Saupte über einanden breitet, und bes Ungeficht verbeckt. Geing Beffalt unterfcbeibet ihn, der eines Zaumes langer wase: denn alles Volt, non den andern Aringern, denen er sich durch die gewechselten Rleider gleich Bur Linten des Borgrunds flebet ein irrhenes Gefäß mit Roblen, beren Glut die beschatteten Partien ber liegenben und gebuckten Rigur aufflart. hinten fieht bas Rubebette, auf melches er, nachdem er von ber Erbe enfgeftanben mar, fich ju feiner Erholung nieberließ, und ein page Codentopfe liegensohen im Bogen ber verhangnen Diesche, bas Gematte vier Ruf neun Boll boch, dren Buß feche Boll breit.

isjost antidelte, utit einen hervorgelviebenen heerd b die andre mit einer auf ben Worgeund rufmben perbe mit Belfen im Mittelgerunde lieder Sand, man ber breid fpielende Bafferfall, verhidtelft einen ruber burche Baffer getriebenen Sporte enmetchig brachen wied; menn ich hinge fege, baß biefe fine iebreum groo Dieverichifdie bifterifchin Eitnete; a Wiebertunft bes verlornen Gofmes, unbible Ari inte im Beinberge verftellend, auf ben Geite hal n; baß, fich bamit ein febr guten fleintres Biebe ich mit einem aufrechestehenden braumen Stier wond rof. Rass vereinte, bas auch bie Chee fat ben Gri frueft. Durcht, aufbemahet jur fenut überweiche bin id wieder Graafische Bildwiffe und intekt jenen eine mibe, ber buften Kunfenfliche und Binggifchen Beiche ingen bieugen: wenn ich; fage ich, bies bingu febe; merben Gie mir leicht glauben, baff ihre Banb il folden, Gallberingen dien. Seiner febr: muffe reigt habens ich wer meine Perfon wurde, aber ohne n berrhichen Ausbruck am bem verlornen Gobite gir rfrends, bat Schmeiges ber Fachen zu geschweigen, 23 wieben: duf bas erftgenannte Dieterichifche: Gie alberporuckfeben, wiefen. Ich gab inertier in bais pige Acht, was etwan Renner davon turffeliebe mite ni, sine : Shuen; mein Dere, menigfinne, wienes mit ebenfiefenng ber Runftbeurtheilungennicht felten git ficheften pflegtemit benen Mieberhalle einebetft aufmanten. Allein ich mußte mich eigner Werbanftung Anfehung der Wettung in jenem Beitelbe ihnt die annichfaltigen. Leibenfihnften ber bert neugebornete epland anbetenben dirtem überlaffen in Bas licht fommt, Bommt, wie in einem grolffen berühmten Genalbe; wo ich nicht irre, von Correggio, und zwar die Nacht genannt, von bem Rinbe, und verbreitet fich auf bie, theils um daffelbe Entenben, theils flehenben Birten und ihre Weiber nach ber Stufe ber Entfernung und in einer Marheit; die mich muthmaßen ließ, daß diefes reine Licht biefem Gegenftanbe, fo wie bas Factelliche in bem Orferifchen Gemalbe, richtig, und in benben bem Eigenen ber Borftellung angemeffen fen; ich will fo wiel fagen, baß bas lettere bie Ratur bes Factelliches, das erstere aber benjenigen Begriff volikommen ausbrude, ben wir, unter ber angenommenen Bebingung, une von bem erhabenen Gegenftante machen Bonnen. Mein Vortrag wurde auf einmal zu erinfthaft werben, wenn ich bie befonbre Bemathefaf fung bes in mehr als einem Berftanbe gebengt fcheinenden Birten, ber lebfraft gerührten fnisenben Sietinn, benber auf bem Borgrunde, eines anbern über ben reizeuben Anblick bes heitbringenben Kindes freubigen Schafers, neben welchem ein britter mit aufgehabenen Sanben, Gebate gen Sintingt fchictet, anbere benberlen Geschlechte fich mit einander, aber die frabe Begebenheit unterreiben, befchreiben follte, amb gleichwohl wurde meine Befchreibung nichts als Empfindung, nichts von ber Runft enthalten. Bar es Empfindung, einer einmal zur Andacht auf gebrachten Faffung, ober fonft etwas, welches bie meisten an der Hauptsigur eines andern weltlichen Bemalbes bie Bilbung bes fcrolbenben Gt. 30hannes bes Evangeliften finben lief, bas getraue ich mir nicht gu entscheiben, Aber in ber That fanb.

d, baf, ohne die Gofege der Statif zu wiffen, eine Dame von einem auf einer Rugel fibenben Engel, effen fentimgewibrigen Stanb ohne Bunbament munidglich fielt. Bum Gluce ift es mir eine Reben. gur an bem guten Mobelle bes Professous Coubray n einer Borftellung ber in ben himmel aufgenommen heiligen Jungfrau. Ein fur Renner ber Dief elwissenschaft recht gelehrtes Mobell hatte ber Proiffer und Sofbildhauer Rnoffer ausgestellt: ben gehunbenen Marfpas im vollem Ausbrud ber Schmerzen, und ben Apollo in biefer Berrichtung, ie ich lieber bem in gewiffen mythologischen Beschreis ungen angeführten fenthifchen Rnechte gonnte. Der Direftor und Profeffor Sutin hatte bem biefte Geleenheit feinen Charon, ber ihm vor gwanzig Jahren 1 Paris fo viel Ehre gemacht hatte, mit ausgestellt: je feboner biefes Dobell ift, bestomehr fchien bie Bilbhaueren bem Künftler Borwürfe zu machen. af er fle ber Maleren anfgeopfert habe. An ber gten Band fab man, nebft Beichnungen gu Borbile ern fur bie Jugend, auch einige rabiete Blatter bes ur genannten Rünftlers.

So hat mich die Bildhaueren von der Maleren bgebracht, von welcher ich Ihnen morn Gemälde on Belotto, genannt Canaletto, eines eine trimmervolle Gegend vor dem pirnaischen Thore, das ndere, eine angenehme Gegend, von Gamich aus, orstellend, und drep Bildnisse des Hen, Granst, mes den Hrn. Generalselbzeugmeister und Staroften drafen von Brühl, das andre den Hrn. Generalselbsseigen den Hrn. Generalselbsseigen von Brühl, das andre den Hrn. Generalselbsseigen

Postmeister von Schönberg, das dritte den Pertri Obristen von Gaksen dorstollend, auf Abschlag; angufüsven habe. Ich stage auf Abschlag: denn ich stade eine Gelegenheit, Ihnen zween der bestim Bildentse, dieses beliebten Künstlers ben andrer Gelegenheit besannt zu machen: das dritte, das Bildens beschen. D. Ernesti, kannen Sie, und die erstern benden sind zur Ausstellung für diesemal verzgeblich gewünscht worden. Wielleicht würden Sie ben dem einen hier schwertich auf den Hrn. E. M. J. v. J. rathen, da Sie bessen brennenden Eiser für die Besseherung und Austrahme der Künste kennen.

In fichveide gu ben Aupfeuftichen, wo bas Bilbi nif Gr. Königh Hoheir bes Durchl. Ubministrators won Canale nach einer cafanovischen Zeichnung nut die Instruction paternelle, sines abmes fenden Mitgliebs bes hen. Wille nach Terburg bas Mittel einnahm. Bon Camerata fah man ben barmbergigen Samariter nach Feti aus ber Churft. Galerie, bas fibon in ber Bibliothet ange führte Blatt, ein Crucifir nach Piagetta, und gween Kopfe nach Rotari. Zucchi war in Ausarbeitimg ber fieben Gacramente von Crefpi, lo Spaanuelo de Bologna genannt, gludlich fortgefaco ren, und lieferte bie romifche Firmelung, jugleich aber ben von ihm fogenannten Enseigne ch idec, nach Piazetta, bende aus bet Churfarfil. Gafferie. Den Boetus banften bie Liebhaber biefesmal für Aine forgfältige Rachahmung other Bernhard-Pleareifden Zeichnung mit ber Beben und ber Tufche; bie Mar.

Rarter ber Maccabaerium mit ihren Rindern, und n Aupferstich den innern Platz eines Gasthoses, mit eladnen Maulefein nach Hans van lin, bende aus er Hagedornischen Sammiung.

Bas foll ich aber von bem Beren Binga fas en? Diefer gefchicfte Ranftler fut fich grofie Berbindlichkeiten auf bie fünftigen Jahre aufgele et, wenn er uns bin ber blesjährigen Ausstole ing nicht zu febr verwöhnt baben will. Gieben tupferblatter auf einmat! Darunter find bie begben ach Messay: Port près de Naples unt Golfo rès de Naples gang neu. Bu ben altern, bie ier aber nicht weniger willfommen waren, gehören. & II. Vûë d'Autriehe, nach bem jungeva Brand in Wien; la Lune cachée, nach Art van re Meer; und nach Schugen in Frankfurt, I. & II. üc du Moin \*). Unerwarteter maren mir aninglich fünf Zeichnungen von der Erfindung und and bes Runftlers, ben Mondfchein mitgerechnets eicher, ber Groffe nach, vielleicht gum Gegenbilde argebacheer meisterhaften van der Reerifthen Landi baft bienen fonnte, ba ber Rumfiler fcon angefangen bati

\*) Rechnet man die Bergeres ambulances nach Dieterich, und die zwey Blätter nach Bernet, 1) Peche heureuse und 2) Ecueil dangereux hinzu, so wird man außerbem, was er zu der Grunerischen Beschretz bung der schweizerischen Sisgebürge gestochen, daß Berzeichnis der vorzüglichsten Inggischen Berke benjammen haben. Zwey Blätter nach Claube torraine gehören zu den Erwartungen. hat, ihn in Rupfer zu stechen. Fürs künftige werbe ich Sie also zu ben angenehmsten Erwartungen besechtigen durfen, nachdem einer von den Umstehenden versicherte, und mir auch nachher bestätigt wurde, es sen dieser Kunstler gewohnt, wo er sich aufhalte, die schönsten Gegenden mit maserischer Wahl abzureissen; und die eihm an Gegenständen um Oresden nicht fehle, so werde vermuthlich mehr als eine sächste sine nicht fehle, so werde vermuthlich mehr als eine sächste sin andrer: so müßten sich aber mehr geschickte Rupserdrucker nach Sachsen wenden: und gewiss, mancher muß die allda getroffenen Anstalten zur Vermehrung und zum Vertriebe guter Kupserstiche nicht erfahren haben, oder seiner Kunst nicht recht gewiß senn; denn sonst —,

Hier murben ber Eifer Dieses Patrioten und meine Ausmerksamkeit zusleich unterbrochen. Ich fah mich genothigt, meinen Plat andern liebhabern zu überlaffen, und ich befand mich endlich nicht ungerne den benden architektonischen Blättern gegen über gestellt, welche mich mit einer Ersindung des Architekt Habersangs, der die Architektur ben der Runstakabemie in keipzig lehret, bekannt machen sollten. Dieses war, nebst bengefügten Beundrisse, ein nach den strengsten Regeln der mathematischen Perspektive aufgeführter Prospekt einer Gallerie mit konischen Säulen und Bogenstellungen, nehst einer großen Frentreppe, woran eine kleine Cascade angebracht mar. Der Fleiß dieses Mannes verdiente auch dunch solche Merkmale des Geschmacks empfoh-

Die Biffenfthaft bilbet ben Runft. wie ben Belehrten; feiner fann bes Beidmact's bebren; allein, follte ber Mangel beffelben ben ein i von benben zu vermiffen fenn: fo wirbe bee letiete meines Bebuntens, mit weniger Gefchmad oft, ber Runftler obne Befchmad niemals gute fommen, nicht leicht nüßen, inegemein aber Ich urtheile vielleicht babon, mach ben fonnen. Språchworte, wie ber Blinde von ber Farbe. r beucht. inbeffen, bag, nicht um bem Mangel nger Regeln vorzukommen, (benn barinnen fehle Unterricht auf hohen Schulen nicht;) fonbern um guten Gefchmad auszubreiten, und gegen ben gerbten Gefchmad alle Runfte, beren Berte ber mmetrie und ichoner Formen fabig find, zu fichern, aftatabemien errichtet, und felbft ben Belehrten ourdig werben.

Auf biese Betrachtungen brachte mich die Baust, und ich hoffte, meine Neigung zu berselben durch
sprnehmung irgend eines schönen Risses von der
id des Hrn. Oberlandbaumeister Erners als Prors der Akademie der Architektur, zu befriedigen:
n ich vernahm bald, daß diesen verdienten Mann
Aberhäuftesten Geschäffte bavon abgehalten, aber
nicht die Hoffnung benommen hätten, kunftig
is von seiner Hand an diesem Orte zu sehen.
brachte uns die Unpässichkeit des Hrn. HofmaChristian David Müllers, um Bildnisse von seiPand in Pasiel: und was für die liebhaber ber
iste am empsindlichsen hätte seyn mussen, wenn

die einer entgaginen Aufmuntering ber Kunft hatte bemgentessen vorden können, war, baß in die sein akabe mischen Single nichts von der Dand der größten Boschüsterinn der selben anzutreffen. Die obwogs Gett seb! glicklich überstandene Krankheit der Dunchtanchtigsten Churfürstinn, hatte diese Folge gehabt; dach war der Akademie jene Spre wirklich zemedacht genesen; und die angenehmste Erwartung ist, so beil sie diesemal, genehm gehalten worden, der gnad diesen Ansenwerung gleich zu schäfen.

Ich nahm also meinen Ruchweg, nicht blos et nen Blid auf basjenige, mas ich gefeben batte, gurud ju fchiden; fonbern auch noch vieles ju entbes den, bas ich in ber Gile überfeben batte. Gine Beichmung mit Tufche von bem Prof. Camerata nach Frang Mieris, um fich ben Rupferfitch furs funftige zu erleichtern, zeigte vollig ben Beiß ber Maleren. 3ch weis nicht, ob bes Camerata Brab. Richel in biefe Manier einschlägt: bie Zeichnung erlaubt wenigstens bie gunftigsten Vorurtheile. 30 bem Erferzimmer waren noch zwen artige Miniatur. gemalbe von Dolften nach van Dyd, befonbers aber ein Blumenftud mit Saftfarben von ber 3gfr. Griedrichen ju bemerten, beren Gemalbe nur fo befannt, als ber Igfr. Dietschin in Rurnberg fleine Bemalbe fenn follten, um bie Aufmunterung mehr als eines Renners zu gewinnen.

Das sandschäften von jungen Stölzel nach Dieterich in Aupfer gestuchen, haffe ich Ihnen nachsiens wit andern Sachen zu schüfen, um ihre Bedanken m von biefer jungen Phangfhule zu vernehmen. bem Afidwege fand ich bas Debengimmer offen, gut Ausstellung timpilder Zeichnungen und elle, und andrer vorzüglichen Arbeiten und Erfine en gefchickter Werkinnte gewidmet war. ng war einmal bamit gemacht. ichten, bie mit biefen Beranftaltungen verbunden barf ich, ist wenigftens, nicht fcbreiben. Wiel. verspricht ber große Zulauf des Bolls nach lach geiffnete Augen, in mehr als einem Stanbe. ibliefter mein Brief ift ohne bin zu lang; und, em mich meine oft überflußigen Betrachtems ber gewiffe Begenstande hingeriffen haben, fich ungleich. Ueberfeben Sie jene, und behalten diefe: so giebt der Auszug wenigstens ein Verif ber ausgestellten Runftwerte. Diebr verm Sie ja nicht? Ich bin 2c.

Zeipzig. Dbe auf die Genesung Ihro
igl. Hoheit die Churfürstinn von Sachon Joh. Chr. Clodius. Wir sind schon von
drn. Prosessor einer mannlichen und bilberreiDoesse gewohnet; und die gegenwärtige Obe
lle Sigenschaften, die man von dieser Gattung
debichten erfodern kann; große Vilder, einen
n Ausdruck und einen gewissen Enthusiasmus,
nur eine lebhafte Einbikbungskraft erzeugen

Won eben demfelben ift ein Prolog verfertiget n; der am Friedrichstage vor dem Polieukt Abret worden, worlinen der christliche Held, int efase der Helden der hepdnischen Welt, in sehr . Bibl. IV. B. 1 St. M harmeharmonischen Verfen geschilbert wird. Bepde Ses dichte sind der Leberscht Erusins allister zu haben, und mit feinen Wignebent gezieret. Bon der erstern Die ist den Breikkopf und Sohn eine fenne englische Uebersehung von du Jahansen, letter der englischen Spreche beh bieliger Universität-gedruft, die eine wahre Dopische Versisserten hat, und zur Gnüge bei weist, daß dr. I. nicht ver bloßer Ueberseher, sondern auch selbst Deiterist.

Ebend. Lifitart und Darfolette, ober bie Frage und die Antwort, eine konische Oper in dren Akten. Der Innhalt dieses Stücks ist aus einer Erzählung des alten berühmten englischen Dichters Chaucer genommen, welche den Litel führet: The Tale of the Wife of Bath, und unter Orydens Fabelin in der heutigen engl. Sprachen zu sinden ist. Aus eben derselbigen hat Woltaire kein ce qui plait aux Dames entlehnet. Es hat dieses Stück einige angenehme Scenen, ob wir ihm gleich hin und wieder einen lebhaftern Dialog wünschten: vorzüglich haben uns darinnen erliche Arten, unter denen auch ein paar Komancen sind, gefallen, deren Werth die schone Composition von Hrn. Hillern ben der Vorstellung noch mehr erhoben.

Poesse. In Liplia dalla Stamperia di B. C. Breitkapf e Figlio. 1766. So ungern wir et sehn, wenn sich unse beutschen Musin in einer frem ben Sprache zu singen einfallen lassen, de sie selten von benjeuigen Nationen, die sie durch die emwerbent Fertigseit in ihrer Sprache zu bereichern suchen Pank

ank verdienen: so wenig kann man ihnen doch von ier gewissen Seite die Bewunderung versagen, inn Sie es mit Glud thun. Wir wisken, zu is für einer hohen Stufe des Italianischen Parsses sich eine Durchlauchtige Churfürstinn von achsen erhoben. Wir brauchen, statt alles lobes zenwärtiger Gedichte, blos etliche Strophen aus n Gedichte an die Mamsell Schulzinn, eine bes imte deutsche Aftrize, anführen:

Circondata da Dolori
Or ti miro e al tuo tormento
Lacerar il cor mi fento
Da terror e da pietà.
Le dipinte Scene omai
Scompariscon, e tu fai
Del Poeta il tetro sogno
Diventar Realità.

Or di Scherzi, d'Amorini
Sorridente e bella Schiera
Saltellando vien leggiera
A condurti innanzi a me,
Svolazzandoti d'intorno
Vengon, fuggon, fan ritorno,
Et di fiori un nembo amena
Piover fan ful capo a te.

Di Reali spoglie avvolta, O qual vaga Pastorella, Sempre, o Cara, tu sei quella Giusto applanto a cui la da.

Tala

Tale in untile ricetto

Come fotto ad aureo Tetto

Di sapienza il vero Amante

Ammirar ognor si fa.

Alla Critica tu togli
Le severe sserze amare.
Quel che viene a biasimare
Approvar le fai talor.
Tu il Francese ed il Britanno
Ricompensi di quel Danno,
Che lor sece un ignorante
Sventurato Traduttor.

Won eben diesem jungen Dichter ist aus ber Breitkopfischen Druckeren eine rührende Erzählung auf 8 Seiten-erschienen: Ines von Castro, nach dem Portugiesischen des Camoens, die dem de la Motte zu einer seiner besten Tragodie den Stoff gegeben.

Abten St. Blassen im Schwarzwalde. Hier wird ein sehr wichtiges Werk de Cantu et Musica sacra a prima ecclesiae aetate, vsque ad praesens tempus gedruck, von dem wir nur die ersten Bogen vor uns haben. Der würdige Herr Verf. ist der busige Abt, Martin Gerbert, ein Mann, der durch seine großen Beidenste sich von dem bürgerlichen his zum Fürstenstand erspben, und sich den Benfall der Welt bereits durch sein Iter Alemannicum, Gallicum et Italicum erworben hat. Das obengezeigte Buch wird von einer Collectione.

ione Musicorum medii acui begleitet werund wir konnen im Voraus, nach ber graffen hrsamkeit, weitläuftigen Kenntniß in der Litteraund den ansehnlichen Halfsmitteln, die der Hr. V. et, versichern, baß er über den vorhabenden Gaand nicht ein geringes ticht werbreiten werde.

## Italien.

Livatera. Marco Cokessini hat gebrack: Sasopra l'Architectura gothica, in 12. Um
tet diese Schrift nur aus 32 Seiten besteht, so
it sie doch sess viel gute: Nachrichten, die Gothin
Bauart und ihre Geschichte betressend, die er
ten wahren Grundsigen der Architestur verst. Um Ende fühnet er noch die Urtheile ander
vollen: Daumnisten, als den Casare Cesariani,
y Wasqui, Scoungi, Blondeld, Barattiers
v. über die Gebände dieser Art an. Der
bieses Versuchs ist der P. Frigi, Prosessor der
ematif zu Milana.

Benedig. Ben Abrizzi ist zu sinden: Di una a disotterata appresso gli antichissimi i d'Abano & d'altri antichità ivi scoper-: discorso di G.Z.V. Venezia: 1766. 4. Statue ist 3 Fuß hoch, von Marmor und sehr gearbettet. Der Berf. suchet zu beweisen, daß descusap ist, welches so wohl der Ort, wo sie ben worden, nämlich die Bader von Abane, nuch die übrigen Kennzeichen zu bestätigen m.

## Paris.

Nachtrag zu bem Kupferstichen bom borigen Jahre.

.4 " Auf: die Wermahlung des Marquis de Maris gny', Beneralbireftor ber iconen Runfte in Frantreich hat Mr. Amand eine schone allegorische Zeichnung verfertiget. Der Gott ber Runfte und Die Göttinir ber Schönheit reichen einanberible Ranbe. Auf ber lettern ihrer Geite balt eine ber Bragien ein Paar Lauben; Die fich schnäbeln und mit ihren Flügeln fchlagen. Unter biefer Gruppe zeigen fic Domen und Amor mit Blumentrangen gefeffet. Eben biefe umfchlingen auch die Bappenfchilder bem ber Bermählten, bie von bem Symen und Umor gehalten werben. Die Enben biefer angenehmen Bande find in ben Sanben ber Gragien, und mittet in ber Luft ift eine Menge tteiner Genien, Die Scherze porftellenb, beschäfftiget, fie ju verlangern, inbem fie neue Blumen anfegen und baraus eine Krone flech-Unten am Gemalbe unter bem Apollo, und ber Benus fieht man die Runfte auf biefe Begebenheit aufmerksom. Ohne Zweifel wird bie Schmeichelen, une biefe von Seiten ber Runft angenehme Beichnung in Rupfer ju liefern, nicht vergeffen.

Ben Bulbet find bren artige Bignetten ju Bergierungen, von Mr. Gravelot gezeichnet, und von Prevot und Defehrt gestochen zu haben; auf ber ersten liegt ein Apollo am Fuße des Parnaffes, und befchafftiget fich mit Lefung von Berfen : auf ber anbern umschlingen zween Benien verschiedne lyren, Die gu

**Einn** 

tuna

mbilbeen verftbiebner Dichftungsarten bierfeh, und britte zeiget bren kleine Kinder, Die einen Blu-frang halten, um eine Sannnlung von Gebich-banit gu Gronen.

Der Magiftrat von Culais, ber fich, wie bit it, gegen ben Mr. De Belfon fcon fa Bantbat deffen Tragodie ermiefen, in welcher er bie efifim. Begebenheit einiger ihrer Burger gunt Inn-! genommen, bat biefelbe noch auf eine andre Are verewigen gefucht. Er bat namlich bem Mr. lain ben ter Königl. Maleratabemie bie Ausung eines großen Gemalhes oufgetragen, bas ihrem Rarbhaufe foll aufgoftellet werben. Wit mpereur bat einen Rupferftich geliefert, in well ier ben Nichm bes Dichters und Malers, bie Begebenheit zu vereinigen fuchet. .. Der hinter! / id fullt ein Monument auf antike Art aus, gum enten bes Guftache de Caint Pierre und feiner Mitburger errichtet. Dies ift durch ein Basf angezeiget, wo biefe Belben vorgestellet werwie fie ber Sieger jum Michtplage fdricei. n lieft bler bie Ramen ber vier befannten Butunter bem Basrelief: bie andern benben ichelaußer etlichen Buchftaben, burch die Bergang. eit ber Zeit und bas Alter verwischt zu fenn. i wird ein Genius auf einer Wolfe getragen, ber 1 Mebaillori von Mr. be Bellon halt, welchen r Stabt Calais überreichet : bitfe ift burch eine u mit einer Mauerfrone befrangt vorgeftellet. fcheint ihn mit vieler Empfinbung anguneb. und fift thui eine Burgertrone auf, gu Anbeutung des Burgerrechts; das die Stade Colais dem Mr. de Belloy gegeben. Drunter fist ein kleiner Genius, welcher in eines Hand das Wappen, und in der andern die Schlüffel der Stadt halt, mit dem französischen tillen bezeichnet; sein verlier Juß steht auf einem Hunde, als das Sinnbild der Treue den Kinwohner. In der Entfernung sieht man das Meer mit Schiffen bedeckt, und von der Flotte Eduards eingeschlossen.

Neue Rupferstiche von 1767.

Januar. Auf Zeichnungsart ist von Demant tean ein allegorisches Lupfer nach einer Zeichnung von Cochin auf den Tod des Dauphin; arschienen, Die Untersibrist besteht aus folgenden Zeisen des Apfonius, die ihm zugleich zur Erkläuung diesen.

Nempe quod imécit fecreta modeflia velum Scinditur, et vitae gloria morte patet.

Der Tod wird vorgestellet, wie er den Schleper zerreißt, womit die Bescheidenheit des Dauphin seine Tugenden bedeckt hatte. Die Beisheit, Gute, Gerechtigkeit und übrigen Tugenden stehen auf dem Vordergrunde. Die Geschichte beschäftiget sich mit Aufzeichnung derselbigen, und die Zeit, die ohne Sichel und mit gebundenen Händen erscheinet, soll anzeigen, daß diese Tugenden den Menschen unvergeslich bleiben werden. Auf einem höhern Felde sieht man die allegorischen Figuren von Frankreich, und den Jammer so wohl des königlichen Hauses, als der Nation ausgedrückt. Der Dauphin erscheint in einer ner Art von Apatheofe: fein Bifonis ift licht, aber bwach, welches feinen feligen Schatten anzeigen foll. He gange Anordmung wird burch ein volles Licht are uchtet, bas von einer Glorie fonmt, welche bas Bappen bes in ber Mitte ftebenben Dauphins umiebt. Der Tob, ber fonst eine so unangenehme Siur auf einem Gemalbe macht, ift fo gestellet, baf ian nichts als eine große brapitte Figur fieht. Die erfonificirten Tugenden haben ihre Bedeutungezeis jen, und werden noch beffer burch ihre eblen Figue Diefes Bild tann ju einem andern m erfannt. llegorischen Gegenbilde von eben biefem Runftler lenen, bas vor zwen Jahren unter bem Titel, fa julice qui protége les Arts, erschienen ist: bende nd in Folio. Man erwartet von eben biefem Runft. r eine beil. Catharine nach Petro ba Cortona.

Schöngt hat eine andre, nicht minder schöne kiegorische Zeichnung über den verser erwähnten degenstand verfertiget, auf welchem Frankreich in hränen den Mebaillon des Dauphins der Religion derreichet. Es öffnet sich der Himmel und der wige Vater nimme diesen Fürsten in seine Arme aus. der Genius des Hymen ben einer Urne und ein mdrer, der sich auf das Wappen des verstorbenen Dauphin stügt, drücken ihren Schmerz aus. Es st von Littret de Montigni gestochen, und ist 9 30ll hoch und 6 breit. Der Preiß ist 3 liv. druner stehen die beyden Verse des Voltaire;

Conini par ses vertus, phis que par ses travaux, Il seut penser en sage, & mourut en héros, die einer eintgeginen Aufmuntering ber Kunft fidest bingendeffen werben kommen, mar, baß in biefem akabe einischen Single nichts von der Dand der größten Berfidnischim berselben anzutreffen. Die obword Goto ich geditlich aberstandene Krantheit der Durchtauchtigstein Chursuftinn, hater diese Josze gehabt; boch wierder Akabemie jene Spee wirklich zigedande gewesen; und die angenohmste Erwartung ist, so bald sie wie biesemal, genehm gehalten worden, der guddigstein Ausstendande gesehn gehalten worden, der guddigstein Ausstellanden.

Ich nahm also meinen Ruchweg, nicht bios et nen Blick auf basjenige, was ich gefehen hatte, jurud ju fibiden; fonberir auch noch vieles ju enibes cen, bas ich in ber Gile überfeben hatte. Eine Zeichmung mit Tufche von bem Prof. Camerata nach Frang Mieris, um fich ben Rupferstich fürs funftige ju erleichtern, zeigte vollig ben Reiß ber Maleren. 3ch weis nicht, oh des Camerata Brabflichel in biese Manier einschlägt: Die Zeichnung erlaubt wenigstens bie gunftigften Borurtheile. bem Erferzimmer maren noch zwen artige Miniaturgemalbe von Dolften nach van Dyd, befonbers aber ein Blumenftud mit Saftfarben von ber Joffe, Friedrichen zu bemerten, beren Gemalbe nur fo bekannt, als ber Igfr. Dietschin in Rurnberg fleine Bemalbe fenn follten, um bie Aufmunterung mehr als eines Renners zu gewinnen.

Das Sanbschaftchen vont jungen Stölzel nach Dieterich in Aspser gestrechen, haffe ich Ismen nachstenn quitsandern Sachen zu schieden, um ihre Dedenken m von biefer jungen Pflanzfchule zu vernehmen. bem Auchwege fand ich bas Rebengimmer offen. gur Mieftellung funfilder Beichnungen und elle, und anbrer vorzüglichen Arbeiten und Erfine m gefchickter Wertiente gewibmet war. na war einmal bannit gemacht. Lieber bie ibten, bie mit biefen Beranftaltungen verbunben barf ich, ift menigftens, nicht febreiben. Biel. verfpricht ber große Zulauf des Wolfs nach lach geoffnete Mugen, in mehr als einem Stanbe. ibliefe: mein Brief ift ohne bin ju lang; und, em mich meine oft überflußigen Betrachtung ber gemiffe Begenftanbe bingeriffen baben, fich ungleich. Ueberfeben Sie jene, und behalten diese: so giebt ber Ausjug wenigstens ein Berif ber ausgestellten Runftwerte. Diebr veren Sie ja nicht? Ich bin 2c.

Zeipzig. Dbe auf die Genesung Ihro
igl. Hoheit die Churfürstinn von Sachon Joh. Chr. Clodius. Wir sind schon von
drn. Professor einer mannlichen und bilberreiDoesie gewohnet; und die gegenwärtige Dbe
lle Eigenschaften, die man von dieser Gattung
bedichten ersobern kann; große Bilber, einen
n Ausdruck und einen gewissen Enthusiasmus,
nur eine lebhafte Einbisdungskraft erzeugen

Won eben demfetben ift ein Prolog verfertiget in, der am Friedrichstage vor dem Polieukt führet worden, worinnen der christliche Held, im nfaße der Helden der hepdnischen Welt, in sehr k. Bibl. IV. B. 1 St. M harmeharmonischen Aersten geställbert wird. Bende Beg vichte sind bep Enderscht Erusus allhier zu haben, und mit feinen Wignetzen gezieret. Ban der ersterm Die ist den Breikkopf und Sohn eine frane englischen Uebersehung von Du. Jahansen, letter der englischen Spreche beb biefiger Universität gedruckt, die eine wahre Popische Versisserten hat, und zur Guüge bestweist, daß fr. I. nicht neu blosser Ueberseher, sondern auch selbst Dichteriss.

Ebend. Listiart und Dariolette, ober die Frage und die Antwort, eine konische Oper in drey Akten. Der Innhalt diese Stücks ist aus einer Erzählung des alten berühmten englischen Dichters Chaucer genommen; welche den Litel führet: The Tale of the Wife of Bath, und unter Orydens Fabeln in der heutigen engl. Sprachen zu sinden ist. Aus eben derselbigen hat Voltaire kein de qui plait aux Dames entlehnet. Es hat dieses Stück einige angenehme Scenen, ob wir ihm gleich hin und wieder einen lebhaftern Dialog wünschten: vorzüglich haben uns darinnen erliche Arien, unter denen auch ein paar Romancen sind, gefallen, deren Werth die schone Composition von Krn. Hillern ben der Vorzikellung noch mehr erhoben.

Poesse. In Lipfis dalla Stamperia di B. C. Breitkapf e Figlio. 1766. So ungern mir es sehn, wenn sich unse beutschen Musin in einer freme ben Sprache zu singen einfallen lossen, de sie selten von benjenigen Nationen, die sie burch die erworbeng Fertigseit in ihrer Sprache zu bereichern suchen. Pant

iank verdienen: so wenig kann man ihnen doch von ner gewissen Seite die Bewunderung versagen, ihn Sie es mit Glud thun. Wir wissen, zu as für einer hohen Stuse des Italianischen Parasses sich eine Durchlauchtige Churfürstinn von achsen erhoben. Wir brauchen, statt alles lobes genwärtiger Gedichte, blos etliche Strophen aus m Gedichte an die Mamsell Schulzinn, eine bespimte deutsche Aktrize, anführen:

Circondata da Dolori
Or ti miro e al tuo tormento
Lacerar il cor mi fento
Da terror e da pietà.
Le dipinte Scene omai
Scompariscon, e tu fai
Del Poeta il tetro sogno
Diventar Realità.

Or di Scherzi, d'Amorini
Sorridente e bella Schiera
Saltellando vien leggiera
A condurti innanzi a me,
Svolazzandoti d'intorno
Vengon, fuggon, fan ritorno.
Et di fiori un nembo ameno.
Piover fan ful capo a te.

Di Reali spoglie avvolta,
O qual vaga Pastorella,
Sempre, o Cara, tu sei quella
Giusto applanso a cui a dà.

Tale in umile ricetto

Come fotto ad aureo Tetto

Di sapienza il vero Amante

Ammirar ognor si fa.

Alla Critica tu togli
Le severe sserze amare.
Quel che viene a biasimare
Approvar le fai talor.
Tu il Francese ed il Britanno
Ricompensi di quel Danno,
Che lor sece un ignorante
Sventurato Traduttor.

Bon eben diesem jungen Dichter ist aus ber Breitkopfischen Druckeren eine rührende Erzählung auf 8 Seiten erschienen: Ines von Castro, nach dem Portugiesischen des Camoens, die dem de la Motte zu einer seiner besten Tragodie den Stoff gegeben.

Abten St. Blassen im Schwarzwalde. Hier wird ein sehr wichtiges Werk de Cantu et Musica sacra a prima ecclesiae aetate, vsque ad praesens tempus gedruck, von dem wir nur die ersten Bogen vor uns haben. Der würdige Herr Verf. ist der busige Abt, Martin Gerbert, ein Mann, der durch seine größen Berdienste sich von dem bürgerlichen bis zum Fürstenstände erhoben, und sich den Benfall der Welt bereits durch sein Iter Alemannicum, Gallicum et Italicum erworben hat. Das obengezigte Buch wird von einer Collectione

ctione Musicorum medii acui begleitet wern, und wir fonnen im Voraus, nach ber graßen elehrsamkeit, weitläuftigen Kenntniß in der litterat, und den ansehnlichen Hulfsmitteln, die der Hr. V. liget, verfichern, daß er über den vorhabenden Ganftand nicht ein geringes ticht verbreiten werde.

#### Italien.

Liverte. Marco Cakellini hat gedrackt: Sao lopra i'Architectura gothica, in 12. Unsichtet diese Schrift nur aus 32 Seiten besteht, so
halt sie doch sehr viel gute Nachrichten, die Gothis
Bauart und ihre Geschichte betressend, die er
t den wahren Grundsigen der Architestur versicht. Am Ende fühnet er noch die Urtheile ander
gensen Baumnisten, als den Cafare Cesariani,
org Aaspri, Scannyi, Blombels, Barattiert
[. w. üben die Gebände dieser Art an. Der
rf. diese Versuchs ist der P. Frigt, Prosesso der
uthematik zu Milana.

Benedig. Ben Abrizzi ist zu sinden: Di una tua disotterata appresso gli antichissimi zni d'Abano & d'altri antichità ivi scoper-kc. discorso di G.Z.V. Venezia: 1766. 4. Le Statue ist 3 Just hoch, von Marmor und sehr n gearbeitet. Der Berf. suchet zu deweisen, daß in Aescusap ist, welches so wohl der Ort, wo sie inden worden, nämlich die Bader von Abane, auch die übrigen Kennzeichen zu bestätigen inen.

#### waris.

Nachtrag zu bem Kupferstichen bom bori-. gen Jahre.

3 Auf: die Wermahlung des Marquis de Maris gny; Beneralbireftor ber iconen Runfte in Frantreich hat Mr. Amand eine schone allegorische Zeichnung verfertiget. Der Gott ber Runfte und Die Göttimit bei Schönheit reichen einanberibte Banbe. Auf der lettern ihrer Geite balt eine ber Bragien ein Paar Lauben; Die fich schnäbeln und mit ihren Blugeln fchlagen. Unter biefer Gruppe zeigen fic Symen und Amor mit Blumentrangen gefeffelt. Chen biefe umfchlingen auch bie Bappenfchilber bem ber Bermählten, bie von bem Dymen und Umor gehalten werben. Die Enben biefer angenehmen Banbe find in ben Sanben ber Grazien, und mitten in der luft ift eine Menge tleiner Genien, Die Scherze porftellenb; befchafftiget, fie ju verlangern, indem fie neue Blumen anfegen und baraus eine Krone flech-Unten am Gemalbe unter bem Apollo, und ber Benus fieht man die Runfte auf biefe Begebenheit aufmerksom. Ohne Zweifel wird bie Schmeichelen, une diefe von Seiten ber Runft angenehme Beichnung in Rupfer ju liefern, nicht vergeffen.

Ben Bulbet find bren artige Wignetten gu Bergierungen, von Dr. Grabelot gezeichnet, und von Prevot und Defehrt gestochen zu haben; auf ber erften liegt ein Apollo am Fuße des Parnasses, und befchafftiget fid mit Lefung von Berfen : auf ber anbern umschlingen zween Benien verschiedne lyren, Die zu **Einn** 

innblibeen versthiedner Dichftungsarten bietten, und is beitte zeiget dren kleine Rinder, die einen Bluenfrang halten, um eine Sammlung von Gebichn banit zu kronen.

Der Magifirat von Culgis, ber fich, wie'bei nnt, gegen ben Mr. be Bellon, fcon fo banfbae r beffen Tragodie ermiefen, in welcher er bie riffm. be Begebenfeit einiger ihrer Burger jum Inni ilte genommen, hat dieselbe noch auf eine andre-Art verewigen gefucht. Er bat namlich bem Mr. ollain ben ter Konigl. Maleratademie bie Ausbunhg eines großen Gemalbes aufgetragen, bas if ifrem Rathhaufe foll aufgoftellet werben. Wirk Empereur bat einen Rupferfeich geliefert, in well em er ben Nichm bes Dichters und Malers, bie Begebenheit zu vereinigen fuchet. Den Binter / und fullt ein Monument auf antife Art aus, gum nbenten bes Euftache de Saint-Pierre und feiner len Mitburger errichtet. Dies iff burch ein Bas-Hef angezeiget, wo biefe Delben vorgestellet wern, wie fie ber Gieger jum Richtplage fdricet. tan lieft bier bie Ramen ber vier befannten Bute unter bem Basrelief: bie andern benden fchetn, außer etlichen Buchftaben, burch die Bergang. hfeit ber Zeit und bas Alter verwischt zu fenn. orn wird ein Benius auf einer Bolte getragen, ber nen Meballon von Mr. be Bellon halt, welchen ber Stadt Calais überreichet : bitfe ift burch eine rau mit einer Mauerfrone befrangt vorgeftellet. de ficheint ihn mie vieler Empfindung amunehen und fift tom eine Burgerfrone auf, gir Anbeu-**M** 4 tuna

enng bes Burgerrechts, bas die Stadt Coluis demp Mr. de Belloy gegeben. Drunter fist ein kleiner Genius, welcher in eines Hand das Mappen, und in der andern die Schlüssel der Scadt häle, mie dem französischen Lilien bezeichnet; sein rechter Tuß steht auf einem Hunde, als das Sinnbild der Treue den Einwohner. In der Entsernung sieht man das Meer mit Schissen bebeckt, und von der Flotte Educards eingeschlossen.

Neue Rupferstiche von 1767.

Jainiar. Auf Zeichnungeart ist von Dengarten ein allegorisches Aupfer nach einer Zeichnung von Cochin auf den Tod des Dauphin, arschiener, Die Untersidrist besteht aus folgenden Zeilen des Aufonius, die ihm zugleich zur Erklärung diesen.

Nempe quod iniécit fecreta modefiia velum Scinditur, et vitae gloria morté patet.

Der Tod wird vorgestellet, wie er den Schleper genreist, womit die Wescheidenheit des Dauphin seine Tugenden bedeckt hatte. Die Weisheit, Gute, Gerechtigkeit und übrigen Tugenden stehen auf dem Vordergrunde. Die Geschichte beschäftiget sich mit Aufzeichnung berselbigen, und die Zeit, die ohne Sichel und mit gebundenen Händen erscheinet, soll anzeigen, daß diese Tugenden den Menschen unvergeslich bleiben werden. Auf einem höhern Felbe sieht
man die allegorischen Figuren von Frankreich, und
den Jammer so wohl des königlichen Hauses, als der
Wation ausgedrückt. Der Dauphin erscheint in
einer ner Art von Apatheofe: fein Biftmif ift licht, aber bwach, welches feinen feligen Schatten anzeigen foll. He gange Anordnung wird durch ein volles licht era uchtet, bas von einer Glorie fommt, welche bas Bappen bes in ber Mitte ftebenben Dauphins umiebt. Der Tob, ber fonft eine fo unangenehme Fiur auf einem Bemalbe macht, ift fo gestellet, baf ian nichts als eine große brapitte Figur fieht. Die erfonificirten Tugenden haben ihre Bedeutungszeie jen, und werden noch beffer burch ihre eblen Figum erkannt. Diefes Bilb kann ju einem anbern llegorischen Gegenbilbe von eben biefem Runftler ienen, bas vor zwey Jahren unter bem Titel, fa julice qui protége les Arts, erschienen ist: bende nd in Folio. Man erwartet von eben biefem Runftr eine beil. Catharine nach Petro ba Cortona.

Schöngt hat eine andre, nicht minder schöne kegorische Zeichnung über den verher erwähnten begenstand verfertiget, auf welchem Frankreich in ihranen den Medaillon des Dauphins der Religion derreichet. Es öffnet sich der Himmel und der wige Bater nimme diesen Fürsten in seine Arme auf. Der Genius des Hymen ben einer Urne und ein nudrer, der sich auf das Wappen des verstorbenen Dauphin stüst, drücken ihren Schmerz aus. Es st von Littret de Montigni gestochen, und ist 9 Zoll hoch und 6 breite. Der Preiß ist 3 liv. druner stehen die benden Verse des Voltaire:

Connu par ses vertus, plus que par ses travaux, Il sout penser en sage, & mount en héros, Das ichone Bildniff bes Cartefius von Ficcitet ift hunmehre erfchienen, und machet die Liebhaber nach ben Bildniffen des Racine und Moliere febr be flerig, mit benen er ifte beschäfftiget ift.

Lemire, ber Rupferstecher, und Bafan, Rupferbanbler werben eine Svite von 140 Rupferftichen jebes ju 5 2 Boll hoch und 4 breit, mit ber Ginfaf. fung liefern. Sie wird Gegenstanbe aus ben Bermandlungen bes Doid, auf eine neue Art vorgeftellet, und mit ber großten Gorgfalt ausgeführet enthalten. Boucher, Cochin, Monnet, le Prince, Cifen, Gravelot, Moreau, werden die Beich. nungen baju verfertigen, und bie beffen Runftler, als de Longueil, le Beau, de Launan, Simonet, Rousseau, Duclos, Ne'e, Massart und anbre fie in Rupfer graben. Es find bereits 30 Blate ter bavon fertig. Das Litelblatt. bon Gifen gegeichner, ftellet ben Doid in einem Rofenhanne, nebft einer Mufe, die ibn begeiftere, vor: Umor überreicht thits eine Feber, Die er fich aus feinem Flügel getiffen. Die Bertheilung wird allezeit in 4 Blattern won 6 Monat zu 6 Monat befteben. Theil wird aus 38 Blatt beftelen, und zu Enbe bes Februar für 36 Pf. ju haben fenn. Der ate, aus 35 Blott fur 24 Pf.: ber folgende fur ig Pf. und Der leste zu eben fo viel, zufammen 96 livr., für biejenigen, die nicht unterschrieben haben 120 live.

Bu dieser Suite werden die gesammten Buchhandler einen schönen Abdruck des Ovid, mit der gegenüberstehenden Uebersegung des Abe Banier mit Vignet. metten von Choffart in 4 Banden in 4to liete ber ebenfalls auf Subscription wird verkauft ben.

Les premiers pas de l'Enfance & la Mens intercede, men Kupfer 18 3oil hoch und 13 k nach J. E. Schönau, find von El. Duflon ochen; jedes kostet 4 kinr.

Rach Bernet ist von Dutet,erschienen, L'arbe des Pacheurs, 17 Boll in ber Breite und 12 ): es wird um 36 livr. verkauft.

Februar. Le Pont de Voges, ein neuen pferstich von Jean Baptiste Michel nach Barlome'e gestochen, 12 Zoll hoch und 18 breit vers
it seiner guten Haltung wegen angezeiget zu wer"Es stellt eine Laudschaft vor und eine hölzerne
uck, über die ein Hirte seine Heerde treibt.

Mr. Gautier Dagoti Rönigl. Anatomist, it Blumen und Pstanzen in Rupfer, nach ihren ürlichen Farben gestochen, mit Erklärungen aus, h bem System bes Tournefort und Linnaus:
14 Lage liefert er 4 Blätter, wovon jedes 15 us, für die Subscribenten aber nur 12 Sous kostet.

Wir haben zu einer andern Zeit die erste Abilung bes Almanach Iconologique, bes Mr. avelot angezeiget, welcher die allegorischen Figui

der Tugenden nach seinen Erfindungen und ihnungen von den besten Künstlern gestochen, entet: das vorige Jahr ist bereits die 3te Abrheitung von erschienen.

### Rene Schriften aus Frankreich.

Catalogue raisonné des Tableaux, desseins, estampes & autres effets curieux, après le décès de Mr de Julienne, Bouyer, Chevaher de St. Michel, & honoraire de l'Academie royale de Peinture & de Sculpture: par Pierre Remy. On a joint à ce catalogue celui de porcelaines, tant anciennes que modernes, des laques les plus recherchées, des riches meubles du célèbre Ebéniste Boule, & autres effets, par C. F. Julliot. A Paris, chez Vente, Libraire 1767. Vol. in 12. Das Cabinet von Gemalben aus verschiebnen Schulen, Beidnungen, Rupferflichen, Figuren von Marmor, Metall, Mabafter, Porphyr und Thon, sowohl als bon Gefäßen aus verfchiebenen Materien, ingfele den Porcellainen und toftbaren Bidbeln bes herrn be Julienne, ist unftreitig bas schönfte in Frankreich non Privat Cabinettern gewefen. Das Bergeiche niß bavon ift mit Einsicht gemacht, welches ben Rennern um fo viel angenehmer fenn muß, ba biefe tostbare Sammlung burch ben Verkauf nunmehr gerftreuet mirb.

L'Almanach des Muses, 1767. chez Vallat la Chapelle. (170 pag.) Dieser Almanach perdienet beswegen eine Anzeige, weil er die besten stüchtigen Poessen, die im vorigen Jahre erschienen sind, und zugleich ein Verzeichniß aller in ebendensselben herausgekommenen Gedichte mit kurzen Ursteilen über ihren Werth anthält: man kann ihn als eine

ine frangoffiche poetifiche Bibliothet anfehen, ba er is tunftige fortgefehet werben foll.

Octave & le jeune Pompse, ou le Triumirat, avec des remarques sur les proscriptions, hez Lacombe, in 8vo. Dieses Stud ist vor migen Jahren aufgeführet worden. In den Chaafteren ist Wahrheit und Starke: der Plan ist mit ieler Kunst ausgeführet, und in sehr schöne Verse ingekleidet.

Dictionaire du vieux langage françois &c. ar Mr. de la Combe. Unter den vièlen Worserbüchern, die in Paris von allen möglichen Dingen estien, war es wohl der Rühe am ersten werth, ns eines von veralteten französischen Wörtern zu eben, und der Verf. hat dieses auf eine des Ben, alls würdige Art gethan. Wie sehr möchten wir unschen, daß dieses jemand in Ansehung unstere eutschen Sprache unternehmen möchte und könntel as für seltne Vortheile in Ansehung der Sprache urden wir uns davon versprechen können.

Traité general des élémens du chant; ar Mr. l'Abbé de Lacastagne. Chen la vouve nuchelne. 1766; in 8vo très bien gruvé; Ran rühmt an diesem Buche, das der Bets, die ewöhaliche Weise die Musik zu lernen jedermann istich gemacht habe, indem er die Grundregeln des desanges auf die sumpelste Weise angegeben, und llezeit seine tehren durch die besten Benspiele untersthet sabe. Den Ionkunstlern kömmt es zu, das on zu urtheilen.

Recueil

Reçueil de Ramances historiques, tendres & burlesques, tant anciennes que mothernes, avec les airs notes; in 8vo 1767. Par M de L. Wir haben die französische Anthosogie des Hrn. Momet zu seiner Zeit angezeiget: gegenwärtige Sammlung von Romancen kann man als eine Fortsetung ansehen, die auch in Ansehung des typographischen Theils mit jenem gleiche Vorzuge hat: das Eitelkupser ist von Eisen und Long gueil.

La Déclamation Théâtrale, poeme didáctique, en trois chants, précédé d'un discours de 30 Pag. A Paris, de l'Imprimerie de Sebastien Jorry. 1766. un vol. in 8vo de 128 pages. Wir haben ichon vor einigen Jahren ben Berfuch bes Drn. Dorat über Die theatralifche Deklamation, wo er blos bas Trauerspiel gu feinem Augenmerte gemacht hatte, angezeiget. Diefer Berfuch machet ist den ersten Theil eines viel aus-gebreitetern Werks aus, das die Tragodie, Comodie und Oper begreift. Nach biefer Abtheilung besteht es mus brep Befangen; feber ift mit einem fconen Rupferblatte gegierett fie ftellen Die brey Dufen wer, bie biefen bren Battungen ber bramatifthen Porfie vorstehen, wovon febem ein Befang beftimint ift: ein wichtiges Buch für eine theatralifche Bibliothet, von Dem wir im nachften Stade mehr fagen werben.

l'éconologie historique & nouvelle, inventée par Jean Charles Delafosse, Architecte & Professeur de dessein: contenant les attrinatre élémens, les quatres parties du mona, & les complexions de l'homme. Unter iest Abtheilung werben hier alle Attributa begrifin, die die verschiednen Volker, ihre Religion, chenologische Spoken so wohl aus der alten, als neuern deschichte, die Tugenden, Leidenschaften, Thaten, teglerungssormen, Künste und Talente in sich schliefn. Der Verf. hat sie hauptsächlich zusammen geket, daß man sich ihrer ben allen möglichen Arten on Verzierungen, als Springbrunnen, Frontisplan, Poramiden, Thurstäcken, Einfassungen, Meaillons, Tropheen, Wasen, Grabmählern, Uhren , s. v. bedienen kann.

Lettre de Sapho à Phaon, précédée d'une pitre à Rosine & d'une vie de Sapho, & suite d'une traduction en vers des ouvrages e ce Poëte: par M. Blin de Sainmore. Chez sorry. (32 pag.) Dies Werk gehöret zu der sammlung der Pepoiden dieses Versassers, die durch ie sprographische Schönkeit einen so großen Reights Auge haben. Das vorstehende Rupser hat dravelot gezeichnet, und Aliamet gestechen, die dignette darunter ist von Henet nach Eisen.

La Conquête de la terre promile, poëine ar M. L'Abbe B .... Deux Vol. in 12 1766. Ber die Bauptunge der heil. Schrift, mit viel poetion Malerenen und Beschreibungen, vorgestelles, sen will, dem kann gegenwärtiges weitläustiges Beicht ein Bergnügen machen.

Pierre

Pierre le Grand, Tragodie. Chez l'Esclapurt &c. in 8vo 1766. Diese Tragodie hat bie Phirichtung des jungen Czaarovis zum Gegenstande. Die Personen sind gut characterisiret, die Versissetion aber biswellen sehr vernachläßiget.

Odes nouvelles & autres poésies, précédées d'un discours sur l'ode & suivies de quelques morceaux de prose: par M. Sabatier. Chez Jorry, & Delalain, Da ber Verf. dieser Oden, die allerdings unter die besten von neuern franzosischen Dichtern gehören, auch über die deutschen Odendichter sein Urtheil gegeben, so mussen wir davon, wegen Mangel des Raums, mehr zu sagen auf einandermal versparen.

### Neue theatralische Stucke.

Withelm Tell, ein neues Trauerspiel von M. Is Miere, ist dis zum zen Jänger stebenmal hinter einander aufgesühret worden. Man tadelt mit Rocht im diesem Stude, daß, indem sich der Verf. zu gemau an die Geschichte gehalten, sein Stude zu viel Erzählung und zu wenig Handlung, und mehr wahred, als mahrscheinstehe habe, daß es mehr die Reugierde reize, als das Herz rühre.

Den agsten Januar ist auf dem französischen Theater zuerst Eugenie, in 5 Aften und in Profe aufgeführet worden: der Benfall ist inzwischen nicht droß gewesen; ob man gleich verschiedenen guten Saken und Situationen Gerechtigkeit muß wiedetsahren lassen.

Engli

## Englische Rupferftiche.

London. Won ber großen Bonbelfchen Sammlung von Rupferstichen ift uns nunmehro iefer siebende heft gang zu Sanden gekommen, es nibalt folder nachfolgende Stude:

- M. 29. Tobias's nuptial Night, des jungen Tobias Hochzeitnacht, nach le Sueur von Ravenet. Tobias sißet auf einem Knie vor einem Caminseuer, darinn er die Stücke der Fischleber geworfen. Oben im Rauche entweichet Asmodi, welchem Tobias mit Erstaunen nachsiehet, und der hinter ihm stehende Engel, mit ausgestrecktem Arme und ernster Mine den Abzug besiehlet. Die Braut sißes am Juße des Shebettes, das Haupt gestüßet und voller Bekümmerniß. Der Stich ist sauber, wie alles von diesem Meister, nur etwas steis.
- M. 30. Joseph interpreting the Dreams of Pharaoh's Chief Butler and Baker, Sosfeph, wie er bem Obersten Schenken und Becker des Pharao die Traume ausles get, noch Spagnoletto von Bannermann. Ein starkes Stud, worinn die besondere Manier des Meisters fürtresslich ausgedrücket ist.
- M.31. Mercury & Battus, in einer lanbschaft vom Claude Lorrain burch James Peak gestochen, warm und sehr schön.

M. 32. The Queen of Spelia Visit to King Salomon, der Koniging von Sebe Besuch ben bem Konige Salomo, nach be Sueur von Gabriel Smith. Ein mittelmäßiges Stud, und noch zur Zeit bas geringste in dieser Sammlung.

M. 33. The finding of Cyrus, nach Castigitone, ist schon angeführer.

2 36. Helens Forman:Rubens's kecond
Wife, nach van Dyckhound F. Charkbard,
dessen Griffel aben für den weithen, markigten
pinsel den Maleise erwas zu fank zu senn

Un einzelnen Reuigkeiten bat sonsten eben biefer Bondel, in großem Farmate geliefert:

Istae bleffing Jacob, nach Spagnoletto von C. Phillips, in schwarzer Kunst, von ausnehmunden Stärkerswahl im Ausbruck ber Charaftere, als infindentild in den untsculosen Theilen des montanten enchlästen alten

Feledrich Heinrich Pring von Oranich und Veffen Gemahlinn Amalia von Solms, diefe figend, und jener flehend, mit vielen Benwerten, uach Jordans von J. ban Ahfinst von J. ban Ahfinst em Ausbrutte, doch ungleich harter as das vorhergehende. Ein Stud, das sonsten zu

.2: Erganzung bes Secquetischen Bergeichniffes ..... von ben Werten bes Jordans bienen tann.

Ein Bruftftud nach Rembrant von Wilh. Des ther, in ichwarger Kunft, eines ber schönften, be fortobl bes Malers als bes Rupferstechers. Der Abbruck; ben wir vor uns haben, ift annoch ohne Unterschrift: Bonbet hat es aber the in Bergeichniffe the Audious Philosopher genannt. Bielleicht mit Unrecht, ba man fo wenig bem Ropfe felber, als feiner Beschäfftigung, bas geringste philosophische benlegen fann. Er halt vielmehr, in ber, auf einem Ruffen rubenden rechten Sand eine Rolle, vermuthlich Beichnungen ober Rupferftiche, und es scheinet bes Rembrants eignes Portrait gu fenn, welches mit feiner bekammten Duge und Rette gegieret, und bem, von ihm felber gedhetem Stutte Di. 26. im Gerfaintschen Catalogo sehr äsinlich ist, obwohl man barinnen mehr Sugend, und feinere Befichtszuge findet.

Das Portrait ber ihigen Königinn von Dannemark, Caroline Matilde, nach Cotes von Watfon, auch schwarze Kunft, sehr annlich, angenehm und sauber:

Wier neue Anssichten von Condon, durch Sandby gezeichnet, und Roofer gestochen, die, ben der größesten Wahrheit, nicht ohne Kunft sind:

### 196 Bermischte Rachrichten.

- 1. Der Eingang jum Pallaft St. James.
- 2. Scotland Yard nebst einem Theile von Whitehall.
- 3. Die Abendseite von ber kleinen Paulskirche in Coventgarben, barauf ein keichenbegangniß sehr naturlich angebracht ist.
- 4. Ein Stud ber neuen Brude über bie Themfe zu Black Fryars.

Ein kleiner Ropf bes Eromwels nach bem, für bas ahnlichfte gehaltenem Originale besselben, so in Sidnen College zu Cambridge verhamben, von P. S. Lamborn geäßet.

Einige ber folgenden Studen haben wir zwar schon im zen Bande unserer Bibliothek auf der icht und folgenden Seite angezeiget: vielleicht wird es aber den Liebhabern der Runft nicht unangenehm senn, wenn wir ihren Innhalt noch umständlicher angeben, und unser Urtheil darüber benfügen, da wir sie iht selbst in Sanden haben.

1. The Lord of the Vineyard paying his Labourers, ber Herr des Weinberges, welscher seine Arbeiter bezahlet, nach Rembrant, durch Wilh. Pether, in schwarzer Kunst, ein großes Suick, darinn der Geist des Malers, und seine besondre Starke des Helldunkeln herrlich ausgedrücket ist. Der Herr des Weindberges sistet am Tische, darauf Geld und ein Buch lieger, und baran sein Schreiber sieet, welcher

welcher auf einem Pulte das Rechnungsbuch vor sich hat, darinn er die Ausgaben anschreisbet. Einer der Arbeiter nimmt mit der einem Hand seine Muße ab, und zeiget mit der andern dem Herrn sein empfangenes Stud Geld, mit einem Gesichte, das die Unzufriedenheit anzeiget. Der Herr aber blicket ihn mit einem Ernste an, der den vollen Ausdruck: Siehest du darum so scheel, zu Tage leget. An der andern Seite, in größerer Entsernung sindet sich ein Gruppo von andern Arbeitern, die über ihren lohn in Berathschlagung stehen. Das Original ist in der Sammlung des Hrn. Henerich Isaacs, und muß ganz vortresslich seyn.

- 2. The Boy and Pidgeons, der Knabe mie den Lauben, nach Franc. Mola durch Charles Phillips, gleichfalls schwarze Kunst, und fast in eben der Größe, nicht minder schön als das vorhergehende. Der Knabe, so vor einem großem Lisch oder Steine auf den Knien lieget, und eine Laube mit beyden Sänden sälle, ist insonderheit in der vollen Kündung und Unsschuld des Alters ausgedrücket.
- 3. Mr. Foote in the Character of Major Sturgeon, eine Scene aus dieses beliebten Schauspielers instspiele the Mayor of Garart sehr naturlich von Zoffany gemolet, und von Haid in schwarzer Kunst gestochen.
- 4. Mr. Garrick in the Farmers return, von eben biefen Meistern, boch weicher wie bas vor-

hergehende. Es ist gleichfells ein Auftrist aus dem benauntem tustspiele des Warrick, nämtich, wie er mit einer Pfeise am Tische sigend, seiner Hamilie ben der Jurucklunft von kondon, alles was er dort gesehen und gehöret, erzählet. In benden Stücken sind die Hauptpersonen sehr ähnlich, und die Haublung nach der Natur vorgestellet.

5. Mr. Garrick and Miff Bellamy in the Characters of Romeo and Juliet, von Bilfon gezeichnet und Ravenet gestochen, ift swar fcon 1763 herausgekommen, verdienet aber noch eine Anzeige. Es ift die Scene bes Trauerfpieles, ba Juliet, nach genommenem Schlaftrunte für tobt in bab Begrabnig-ber Capulets gebracht worden und bafelbft tieget. Romeo welcher fie wirktich verschieben glaubet, will nach genommenem Gifte in bemfelben Grabe ihr gur Geiten rufen. Er-finbet ben Paris unbefannt vor ber Thure, und nachdem er ihn im Diell entfelbet, bringet er ins Grab -binein, ba er bie Juliet anredet. Gie fabret auf und dies ift ihre Stellung, barinnen ber widerseitige Affelt fart ausgedrücket ift. Man bat ben Garricf mehrmalen in feinen lieblingsfrenen gestochen, und biefes ift eines ber schonften Ctucke.

6. 7. Zwen landschaften nach Berchem von Boydel, sauber und gut gerathen.

g. Andro-

g. Andromache occisum Hectora luget, von einem in Rom sich aushaltenden Englischen Maler, Gavino Hamilton, auch das stehen Maler, Gavino Hamilton, auch das seines von Doutin. Einixgo 1764 gestacken, so aber ist in kondon verkauft wird. Ein schönes Stuck, von reicher Zusammensesung und voller Kiguten, die alle den angemessen Ausbruck haben. Wir haben eben dieses Maser's schon im zien und roten Vande der Bibliothek mit verdientem Ruhme gedacht, und von ihm seitebem einige Portraits in historischen Morstellungen gesehen, die ihn, als einen großen Meister darstellen.

Wegen, Mangel bes Raums muffen wir die athrichten von neuen englischen Schriften bis aufsichste Stud versparen, das elessens folgen foll.

3 · · · · · · · · ·

## Druckfehler und Berichtigungen im III. B. 2 St. der N. Bibl.

- 6. 349. Satire di Benedetto Manzini, foli Menzini, beiffen.
- 5.358. L'Europe illustre: add. Die ersten 3 Banbe vieses Buchs sind schon im Jahre 1755 durch den Aupferstecher Odieuwre mit Lebensheschreibungen von M. Dreur du Radier herausgesommen. Die Bildnisse sind von verschiedenem Werthe, doch größtentheils ganz gut und von großen Meistern. Der Berleger hat aber vermuthlich eine Menge alter Platten gehabt, davon er schwache Abdrucke darunter gemengt, wie denn verschiedene von Cl. Wellan sind.
- 6. 359. L'embarquement des Vivres d'après Berchem par le Bas, welches als bas neue Stück angegeben wird, ist bas alte Stück; hingegen l'ancien Port de Genes, besten Gegenbild, erst fürzelich zum Borschein gekommen.
- 6. 362. 3. 3. Schettius, eine frangitiche Berbungung bes Ramens, ber eigentlich Schelte à Bolsvert beißt.

## Neue Bibliothek

ber schönen

# Wissenschaften

der freyen Kunste.

Vierten Bandes Zwentes Stuck.

Leipzig, in ber Dyckischen Buchhandlung.

1767

Al.

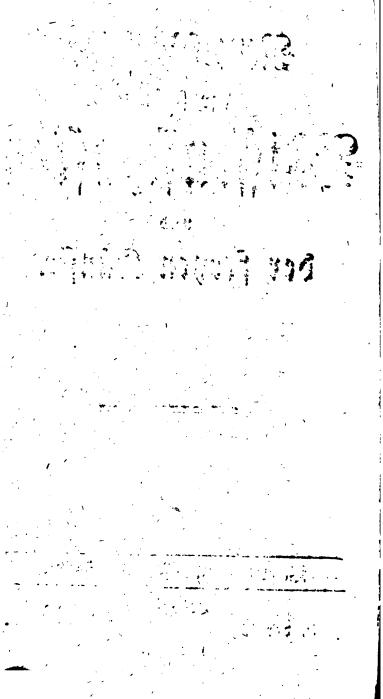

## Innhalt:

| Rachricht von der Kunftsamml<br>hrn. General von Walmoden zu<br>ver,                                 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| I. P. Virgilii Maronis Opera, varietat<br>nis et perpetua aduotatione ille<br>Chr. Gottl. Heyne etc. |                            |
| II. Johann Friedrich Lowens Sch<br>Theile,                                                           | riften, 4<br>269           |
| V. Gedicht eines Stalben,                                                                            | 290                        |
| . Daphnis und Chloe, aus dem Gri                                                                     | i <b>ech</b> ischen<br>298 |
| I. Lieder der Deutschen mit Melod<br>stes Buch,                                                      | ien. Er=<br>312            |
| 11. Fortsetzung von dem Leben des<br>besten Grafen von Caplus,                                       | verstor=<br>318            |
| IH. Theagenes und Chariflea. Eit pische Geschichte in zehn Buchern bem Griechischen bes Heliodor,    |                            |
| L. Bermischte Nachrichten.                                                                           | ·                          |
| Heber bie Anstalten ben ber Churft                                                                   | . Mades                    |
| mie der Künste in Sachsen,                                                                           | · 338                      |

## Innhalt.

| the state of the s |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| cum selectis variorum ac propetis — cura et siudio M. Eliae (C. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nis no-                         |
| Leipzig. Des Hrn. C. Golponi schi<br>Luftspiele. Erster Theil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nmtliche<br>348                 |
| Schloß Mur unweit Zürch. 2 phie der Candgrafichaft Thurgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n, 320<br>opo <b>gra</b>        |
| Bern. Vue de Nidau & du Lac<br>ne, und Vue prise du Chateau d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de Bien<br>e Thun<br>351        |
| Quighurg, Le Vieillard Amant g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | enereux<br>135                  |
| Ein Paar Bildnisse von G. C. Rill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | an, 352                         |
| Leivzig, I. Ehr. Dan. Schrebe<br>nisch okonomische Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rs bota                         |
| Marmontel Belifiere, nebst ber Heb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 353                           |
| Opesben. Vier Landschaften do.<br>Holzmann,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) : \$2 <b>3</b>                |
| Ein Kopf von Sahleriti : (1944)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :01338                          |
| goh Briebr: Wankers Sontfiger ger<br>einigen feltenen zund Angigere ger<br>Mungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eiben: yon<br>iechilchen<br>354 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ita                             |

## Innhalk

| Italien.                                | • •            |                 |                   | 7                | · - 1                      |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| Ravenna. o na Opu na &c. —              | ıfçol          | o flu la        | Roto              | nda di<br>aldo R | Raven-                     |
| Florenz. S<br>luttri Told               | erie<br>ani, c | di Ri<br>con gl | tratti<br>i Elogi | d'Uon<br>iftori  | aini il-<br>chi &c.<br>356 |
| Bedysidos Mey<br>vaSetinos,<br>rante Au | Пид            | ayogu           | <b>Xgua</b>       | Emne.            | #017µ2.<br>— Cu-<br>357    |
| Eiusd. Ep.<br>rum Bibli                 |                |                 |                   |                  |                            |
| Nachricht vi<br>pfern,                  |                |                 |                   |                  |                            |
| Art du Fact                             |                | o ·             |                   |                  | 362                        |
| Sammlung<br>von Fessa                   | hdur<br>rd,    | licher          | und it            |                  | Thiere 366                 |
| Pouget fils,<br>lettres on<br>fles &c.  | nées à         | l'ula           | ge de t           | ous le           |                            |
| <b>Chaumost.</b><br>Frieure d'u         | Yes            | fur la          | Confl             | ructio           | n inte-<br>367             |
| Ocuvres list                            | pries          | de Po           | PS:               |                  | B68                        |
| 1                                       | :              | )( 3            | ,                 | · 1 · 1          | Nou-                       |

## Innhalt.

## Innhalt.

| Variétés d'un Philosophe Provinci<br>Voll.                        | al, <b>s</b><br>- 373 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cour de Peinture, unt Abregé de des Peintres par Depille,         | la Vie<br>374         |
| Melanges de Litterature & de Philos<br>par M. d'Alembert, Tome V. | ophie<br>374          |
| Nachrichten vom französischen ?                                   | Thear                 |
| Les Scythes, Tragedie par M. de                                   | 1Vol-<br>375          |
| Hirza, ou les litinois, par Mr. de Sau                            | vigni,<br>37 <b>5</b> |
| Neue englische Bücher.                                            |                       |
| The Earl of Warwick, a Tragedy, b Fenton,                         | y Mr.<br>375          |
| An Essay on the Learning of Shakes<br>by Richard Farmer,          | peare,<br>376         |
| The Iliad of Homer, translated Greek into Blanc Verse, by the     |                       |
| Sam. Langley,                                                     | 376                   |
| Life of Tristram Shandy, 9ter Es.                                 | 376                   |
| An' Essay on Original Genius &c.                                  | 37 <b>7</b>           |
| The Sale of Authors, a Dialogue                                   | e &c.                 |

Feriae

## Innhafa

| r Feriae poeticae, f. Carmina Ar<br>E latine reddita a Sam. Bil hop  | Ø. 378                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| The poetical Works of John                                           | anghorne,                       |
| London and Westminster improferated by Plans - by Jo                 | oved, ilki-<br>hn Gwynn,<br>379 |
| Plutarch's Lives abridged from<br>nal Greek &c. 7 Vols,              | the Origi-                      |
| Poems by Charles Jenner,                                             | 18£                             |
| The Poor Man's Prayer; addres                                        |                                 |
|                                                                      |                                 |
| en di di Later di Sont accomi<br>1877 : Si di Later di Sont de la el |                                 |
|                                                                      | 1 - pri                         |

Rachricht von der Kunftsammlung des hen, General von Walmoden zu Harmover.

er Herr Generalmajor von Walmoden, ber fich gegenwärtig als Chur - Dannoverifcher Befandter in Bien befindet , bat frubzeitig ngefangen, Berte ber Runft ju fcagen und ju Sein Aufenthult in England und feine ımmlen. ernachmals gethanen Reifen burch Deutschland, ranfreich und Italien baben ihm ungemein gute Belegenheiten baju an bie Sand gegeben, bie fich eftlich nicht allen Liebhabern barbieten, und bann ielleicht von einem jeben nicht auf eine gleich aute frt murben genüßet worben fenn. Der aute Behmack bleibt immer ein befonders Beschent bes himmels. Die Erziehung tann ihn bilben, nicht ichaffen: und in benden Fallen ift er bennoch oft. tals eine völlig fruchtlofe ober both gefährliche Deiung, wenn bie außern Bludeumftanbe fie niche beleiten und erleichtern. Diese fallen fehr wenigen 1 Theil, und baber muffen es bie übrigen Liebhaber. funftler und Belehrte, baufbarlich und mit Rreis en erfennen, wenn Die Borfebung ihrem Baterlande' lenner und Freunde ber Runfte fchenket, Die fabig, eneigt und im Stande find wohlgewählte Runft. immlungen anzulegen, und biefe nicht wie Graber 17. Bibl. IV. 23. 2 St.

ber Runfte zu verschließen, sonbern ihnen auch von Beit ju Beit und zu einem unschablichen Bebrauche ju eröffnen: - Richt ein jeber kanit nach Corinth ober nach ber Schule ber Runfte, nach Rom, geben: und da eben diefes und ber bisherige Mangel guter und befannter Untifen - und Shilberenfommlungen vielleicht mit eine Urfache ift, baß fich fo-wenige unfrer hiefigen Runftler über bas Mittelmäßige erbeben, fo hatte ich bier zwar eine gute Gelegenheit meiner hochachtung für ben herrn Beneral von Walmoben, und meiner Dankbarkeit für bie bieber gebrachte treffliche und lehrreiche Sammlung, auch Martiens ber hiefigen Runftler und meines Waterlantes, fregen lauf zu laffen, ich will mich aber für ist bamit begnugen, biefe Sammlung furglich zu befchreiben, bamit man auch bier finben ferne, mas man fonft nicht gefucht haben murbe,

Einer zahlreichen und schönen Bibliothek nicht zu erwähnen, bestehet diese Sammlung aus Schilderenen, Zeichnungen, Rupferstichen, Statuen und einigen geschnittenen Steinen: und erstere, die Schilderenen, mehrentheils aus der in Braunschweig erkauften Berkelmannschen, und der ungleich ansehnlichern in Avignon erstandnen und bekanntern Sammlung des Chevalier Mornas, welche in Italien noch ansehnlich vermehret worden. Ich erwähne ihrer für iht nur kurzlich, weil der Herr General einen großen Theil derselben mit nach Wien genommen, und von denen allhier zurückgelassenen einige sehr schöse und Hauptstücke an seinen Herrn

Bruber, ben Beren Cammerer von Balmoben, berleichfalls ein großer Renner ift, abgetreten hat.

Unter benen Zeichnungen, welche sich gegenwärig auch in Wien besinden, ist eine aus einigen hunert Stücken bestehende Sammlung von Originaldandzeichnungen des bekannten französischen Landhaftsmalers Vernet, welche er auf seinen Reisen
n Italien nach der Natur verfertigt, vorzüglich
henswerth. Sie fand sich unter der Verlassenhaft von Vernetz Bruder, die ben des Hrn. Geneals Ausenthalt in Neapel öffentlich versteigert
urde.

Die Rupferftichsammlung ift febr jablreich; nd bestehet, außer bem gangen Berlage ber Calcorafia Apostolica, und ben wichtigsten Museis nb in Rupfer gestochenen Gallerien und Berten, us einer großen Menge einzelner nach ben Cchun gefammleter und in Ordnung gebrachter Blatter. Inter ben erstern find die Pitture di Ercolano, weit sie herausgekommen, die Galeria Fiorenina, und alle Berte bes Piranefi, bie nunmehro llein fcon gebn Foliobande ausmachen, bas mertnurbigfte. Unter ben einzelnen Blattern find es Jogarths, Callots und Rembrandts fast vollzählige Berte, in benen nicht nur bie feltenften, fonbern auch iele bisher noch nicht bekannte Stude biefer Deier in bie Augen fallen, und fur den grotesten Gehmact ber Mobeliebhaber vielen Reis und gum beil auch vieles Berbienft haben.

## 204 Nachricht von der Künftschimlung

Die Statuen, welche fammtlich bier gurudige-Blieben , und in einem Saale bes an ber Berenhaufer Allee gelegnen Walmobenfchen Gartens aufgeftellet worden, find bie vornehmfte Bierbe ber gangen Daß es unenbliche Schwürigkeiten Sammlung. habe, etwas anfehnliches von guten und alten Statuen jufammen und aus Italien berauszubringen; und bag man aus diefer Urfache fo wenig gutes von ber Art Runftwerfen in Deutschland und befonders in diefen Gegenden gu feben betommt; biefes giebt Diefen Statuen fur uns und alle beutschen Renner und Runftler einen boppelten Berth, und verbindet mich ihrer weitlauftiger ju erwähnen, und einige Sauptftude naber ju befdreiben. Ich will fie Stud für Stud namhaft und mit ben Antiteh den Unfang machen.

I.

Perfeus und Andromeda, ein altes Gruppo von weissem Marmor, in Lebensgroße.

Der Künftler hat den Augenblick gewählet, da Andromeda von ihren Fesseln und der Todesangst befrehet worden, und von dem Felsen, an welchem sie ohne des Perseus liebe und heldenmuth einen gram samen, unvermeidlichen und unverdienten Tod hätte erwarten mussen, zu ihrem Erretter und liebhabet berabsteigt. Perseus empfängt sie mit seiner rechten hand. Das besiegte Ungeheuer liegt zu bepier Kußen. Daß bieser Augenblick weislich gemählet und pallen, welche die Fabel der Andromeda an die d giebt, für den Meissel der beste und schicklichste brauche ich nicht auszuführen. Mehr Hand-würde den Ausdruck verdorben und wild gest haben. Auch hat der Künstler einer alten men Arbeit im Pallasie Matthäi zu Nom 1) Püget in seiner zu Versailles stehenden Gruppe wen desselbigen bedienet.

Bie unfer Runftler ibm Genuge geleiftet? bies ne andre Frage. ' Bermobnte oder halbe Renner gen, bag ber Blick und bie Mine ber Unbroinichts fage, benn fie finden barinn teinen farten fo ftart ausgebruckten Affelt, bag fie ihn fo und ohne zu benten mit Ramen nennen und mit ben greifen konnten. Aber welchen Affett batte er Runftler in einem fo boben Grade geben follen muffen? Die angstlichfte Furcht vor einem uneiblichen Lobe, moju ein, harter Drafelfpruch ftimmt batte; bas graufame Bewußtfenn, baf inselben für die Thorheiten ihrer eignen eitlen ter erleiben muffe; und Schaam und Bermir-, halbnackt und als eine Miffethaterinn bem 'e des schonen Selden blosgestellt zu fenn, batpenige Augenblicke zuvor ihr gartliches jung. \ iches Berg bestürmet. Die gang unerwartete feurige Unerbietung bes liebensmurbigen, geten und gottlichen Fremdlings, fie erftlich von D 3 bem

Admiranda Rom. Antiquit. — a J.S. Bartolo deineata. Romae 1692. Tab. 30.

## 206 Rachricht von der Kunstsammlung

bem auf fie zu braufenben Seeungeheuer zu befrepen und alsbann mit ben anftanbigern Retten ber liebe ju binden, hatte ihre Bermirrung nur noch burch Erftaunen und Verwunderung vermiehren muffen; welches alles, nebft bem Wehflagen ber Ihrigen, fo lange ber barauf folgenbe Rampf bes Perfeus mit bem Ungeheuer noch fortbauerte, fie naturlicher Weise vor Furcht und Erwarten vollig aufer fic bringen mußte. Die Befahr ift aber nun auf einmal vorben. Das Ungeheuer ift gludlich erlegt, und liegt mit einem noch gegen fie gerichteten Rachen ju ihren Buffen; und Perfeus biethet ihr feine fieg. reiche rechte Band, ben amenten Theil feiner Bersprechung mabr ju machen. Man bente sich in ber Andromeda Stelle, ober man erinnere fich berer Miffethater, bie ftatt bes erwarteten tobtlichen Streis des Begnabigung erhalten; fo wird man es begreiflich, naturlich und vortrefflich finden, bog fie ber Runftler gleichsam als von einem Traume erwacht und betaubt, und ohne Mertmaale ber Dantbarteit, Freude und Bartlichfeit vorgestellet habe. Bartlichkeit ichmachtenber Blick, eine entzückte Danfbarfeit, eine lebhafte Freude, maren ben ihren Umftanden, ben ihrer gefunden Bernunft und boben Stande unwahrscheinlich, unnaturlich und ein Uebels . Alles was der Rünftler, ber Ren-Stand gemesen. ner des menfchlichen Bergens, ber Freund ber Babrbeit thun fonnte, mar biefes, bag er fie bem Perfeus auf eine mechanische Art mit noch furchtsamen, wanfendem Schritte, fo wie er gethan, entgegen geben ließ, und bag er burch bie anscheinende Rube in ibren

m Befiehtszigen bie auf ben fürz vorhergebenben urm erfolgte Stille ihrer Geele ausbruckte, bie 1, gluctlichen Perfeus, wie die Morgenrothe ben g, alle jene belohnenben Empfindungen verfpricht bem Bufchauer fie erwarten beiffet.

Perfeus ift eben fo meifterhaft gefchilbert. Er imt bon bem zwendeutigen Gefechte gurud, ben n feiner Belbenthat in ber schonen Unbromeba gu fangen. Die an ben Sanben, Armen unb inen fanft burch die Saut hervortretenden Abern Merkmaale, baß er vom Gefechte noch erhift

Er ift ellfertig. Er hat fich noch nicht bie t genommen, ben Mebufentopf, ber bier wie auf gen Gemmen 2) geflügelt, aber burch ben Tob stellt, abgebilbet worben, von fich ju legen. Er ihn noch in der linken Sand; aber von sich und Unbromeda abgefehret. Mit ber rechten Sand, in bie Sobe gerichtet ift, unterftuget er bie bebe und mit furchtsamen Schritten sich ihm nanbe Andromeda. Sein Blick ift gartlich und wartungsvoll aufwarts gegen sie gewandt. Man ubt in felbigem aber zugleich die freudige Empfinig einer gludlich überftanbenen Befahr und eine oiffe helmliche Bufriedenheit über fich felbft gu entten, fo wie fie fich fur einen Sohn Jupiters idte, und einem fiegreichen Selben gutam, ber fich 1es Werthes und Urfprungs bewußt und auf bepben anbern Belegenheiten eifersuchtig mar. ein Schritt, womit er fich bem fconen Mabchen nåbert

<sup>3)</sup> Stosch pierres gravées Tab. LXV.

## Rachricht von ber Kunftsammlung

nabert und jugleich bas erlegte Ungeheuer niebertritt, ift entschlossen, manulich, belebter und ficherer ale ber ihrige. Gein ganger Rorper ift in einer leichten, anftanbigen Bewegung und fo, wie fine Seele, gang auf die Anbromeda gerichtet. Ein Mebhaber mit minder lebhaftem Affelte murbe vielleicht, wenze er auch jemals fur feine Schone batte fiegen tonnen. bas gefährliche Bilb ber Mebufe, fo wie fein von Blut triefendes fiegreiches Schwerdt, erft forgfaltig ben Seite gelegt haben; und, mare er in unfrer neuen Belt zu Saufe, vielleicht erft gar bie fchoufte und wohlriechenbefte Geftalt angenommen haben, ebe et fich unterwunden fich feiner Bebietherinn ehrerbietig ju Bugen zu werfen. Perfeus bampft bagegen vielleicht noch von dem Rampfe, ben er fur bie Gelnige übernommen und vollbracht hatte. Geine Flus gel an Ropf und Fugen triefen vielleicht noch von Dem Blute und Baffer, welches bas vermundete Ungeheuer nach ihm in Die Bobe gesprüget; benn ben feiner liebe, Erwartung und Siegesfolge, mar jenes ber anständigste Bohlgeruch für seine Geliebte und bies ber naturlichste Schmuck für ihn. Seine Gilfertigfeit ift eine eble Matur und glucklich ber Runfts ter, ber wie der unfrige fie kennet und ju fchilbern weis!

Diefes ift bas Bilb ber Seele, bes Bergens unb bes Beiftes, welche bie Fabel und nach felbiger bie Imagination bes Runftlers benben Figuren gegeben Bat; und fo gludlich wie er in bem femeren Musbruck berfelben gewesch, eben fo glucklich ift er in ber Bilbung ihrer forperlichen Schonheit. Wal der sie en kriefe Este.

Antro-

Undereineba ift vin liebenswürdiges Mabchen) is, nach der nicht überflüßigen Bölligkeit ihrer frichten dangen gwurtheilen, siebenzehn die aldezehn Juhrer siches haben mag. Das Redfle ihres Kepfel titt igemein stiden Stenken Das Redfle ihren hohen Iwask arbeitet. Sie wied ben einem hohen Iwask arbeitet. Sie wied ben einem jeden, der sied t, ein Herz hat und ihr Schiedfal weis, die stagten m Regungemund, wie in dem Bussen der Recfoud, de und Micheld weregen.

Non duris digna catenis

Sed quibus cupidi inter la jungantur amantes.

n dem Ideal ihrer Bildung, die vollig griechies, hat sich der Künstler von der Tradition des Dubus, die er ohnedem vielleicht nicht kannte, und mit echt, entfernt. Datte er berselben so sklavisch gerligt als der Ersinder der Jiguren im Temple is Muses, so hätte er, wie dieser die Andromedd einer Mohrinn mit gepletschter Nase machen und zu denn Dvidius lässet den Perseus, um sie zu

inter Aethiopum populos Cepheiaque arva,

fregen

Metam. IV. 667.

ilangen, und nennet fie in der Heroide der Sappfil

patriae fulcam colore fuse;
gleich Strabo, Josephus, Mela und Plinius einüthig berichten, Cepheus, ihr Vater, sen König zu wope in: Paläsinga gemasen, massibs, man die Ueber-

## 210 Rachricht von der Kunffammfung

bleibsel der Kette, mit der sie im dem Jeisen gesestelt worden, ja selbst die Anochen des durch den Persent wiegten Ungeheures zum Theil noch zu ihrer Zeit wergezeiget habe. Shaw versichert von dem an der bardarischen Käste wohnenden Bolkern, und dem staden dur schan halten wurde, und daß sie die weisselte Jant hatten, die man sich nur vorstellen Linne. Doibins, und die se ihm in der Bisdung der Andromeda solgen mögten, irret alsauf alle Aerz und verständigen Künstlern mag auch dieses ein Berspiel senn, daß Dichter mit Vorsicht und Beschmack und nicht mit stlavischer Dienstdarkelt und Treue nachgeahme werden mussen.

Die Bildung des Perseus verrath mehr als eis nen gemeinen Jüngling — einen Helden, der schon große Katen gethan, und noch mehrere versprach. Er ist gedrungen und stark, ohne herkulisch zu seyn. Seine Muskeln sind starker angedeutet als ben gemeinen mannlichen und menschlichen Figuren; Ben Göttern, welche sich auch die alten Künstler aus eisner seinern und unvergänglichen Substanz bilbeten, liegen sie, zum Merkmaale einer ewigen unvergänglichen Jugend, mit der Haut weicher zusammengeschmolzen. Seinem Kopse hat der Künstlev eine so reizende, seine, jugendliche und doch männliche Schönheit zu geben gewußt, daß der Blick des Liebhabers mehr auf ihn als die Andromeda gehestet bleibe,

<sup>5)</sup> In feinen physischen Anmerkungen über Algier und . Tunis im zien Rapitel.

eibt, und daß man eben dadurch empfindet, Perais fen die Hauptfigur und von einem eblern Gesilechte als Andromeda. Er war ein Sohn Jupises und sie eine Tochter eines gemeinen Königes, er höchste Grad der Heldenstidiocheit, da wo fiel it der göttlichen granzet, läffet sich vielleicht nite nds sinnlicher zeigen und lebhafter empfinden als en in dem Contrast der Röpfe dieser bepden Figuren.

Sie find bende fehr einfach und leicht bekleibet; ndromeda mit einem über die linke Schulter geword ven und bis auf die Hüften heruntergefallenen Bes unde, und Perfeus mit einem kurzen Helbenman, der auf seiner rechten Achsel mit einem Knopse sammengehangen ist und nichts als seine Schultern id den Rucken bedecket.

In bem Jaarfdmucke ber Anbromeba herrichet eichfalls eine ungemeine Sinfalt. Sie find über 'e Stirne feitwarts guruckgeschlagen, und hinten einen Anoten gusammen gebunden.

Das Seeungeheuer ist als eine Nebenfigur ulecht und nachläßig weg gemacht. Der Kopf bese, ben hat einen langen Saurussel; ber Hintertheill mit Schuppen und Floßsedern versehen. Ich verlasse es größern Alterthumsverständigen als ich n, mit kritischer Richtigkeit zu beweisen, daß es vorzeiten bergleichen sonderbare Thiere murklich gegen iten bergleichen sonderbare Thiere murklich gegen n habe; und den Naturkundigern, es von jen Beiten zu leugnen, von den unsrigen aber darenthun, daß sie wenigstens von so beschaffenen Ungesteuern

## 21-2 Rachricht von der Kunftsammlung

heuern, die unsern Tochern und Schönen nachstellen, völlig fren sind. Der Künftler hatte allenfalls, die Frenheit sich ein Ungeheuer zu erschaffen wie er es sin nachbig sand; und dieser kann er sich in Betracht spiner Gestalt eben sowohl bedienet haben, als in Betracht seiner Gedse, welche er um Raum, Zeit und Marmer zu erspheren frenlich kleiner eingerichtet hat, als liebhaber des Wunderbaren, Schrecklichen und Großen vielleicht erwartet und verlangt haben wößen.

Es fcheint biefes Stud in bie Zeiten bes hohen owis ber griechischen Runft gefest werben ju tonnen; boch mein Auge ift nicht geubt genug etwas Bemiffes baruber zu bestimmen, ba auch ein Runftler aus den Zeiten des Berfalls ber Runfte, Die Rennzeichen jenes Styls nachahmen und vielleicht erwichen konnter i Gern Winkelmann wird viellaicht etwas zwerläßigers bavon und von ber Gefebinbie bes Stuckes in feinen nummehro fertig gewordnen, mir aber ned nicht au Geficht gefommenen. monumenti inediti benbringen. Er hat es in Rom gefeben, allwo es ber herr General von Balmoben von bem Berrn Jenfins nebft verfchiebnen anbern Antifen ethalten bat. Mir Hr es genug in bem meifterhaften Musbrucke, in ber Beichnung, in ber Composition und in ber außern Beschaffenheit beffelbigen viele und unfehlbare Mertmaale eines febr Boben Alterthums und eines vortrefflichen Runftlers Bemeitet, und biefe jum Theil befannt gemacht gu Baben.

# bes Srn. Beneral von Waffinobefi. 243

11.

Rinerva eine alle Stätile mittlerer Größe von weissem grobkörnichten Marmor.

Sie ift ftebend vorgestellet; mit einem geformn Belm ohne Feber ober Bergierung auf bem opfe, mit ben Schlangen und Bilbe ber Borgone uf ber bepangerten Bruft, mit einem Spiefe in ir rechten und einem Schilbe in ber finten Sons. lie benden Arme und ber Schild find neu: ber Roof nd das übrige aber alt und von gang ausnehmend honer und moblerhaltner Arbeit. Gie ift fcon, ie bie Beisheit, und ehrmurbig, als eine tugenbhaffe ungfrau - es find nicht bie auf ihrer Bruft n ben Ropf ber Gorgone funfilich herumgeschlungin Schlangen, fonbern bie in ihrem ichonen Behee ausgebruckten Charaftere ber Gottheit unb:be Burbe ihrer gangen Bigur, bie einen zu ihrer ehrirchtevollen liebe binreiffen. Gie mar die Schusbetinn ber Griechen und ber Stadt Athen vor an. rn, weil fie bie Runfte, beren Erfinderinn und idetinn fie mar, fleißiger und glucklicher als andre Botfer trieben. Unfer Runftler hat fie auch außer then ehrmurbig gemacht. Mochte man ihr und ren Runften nur fo opfern und opfern wollen, als Mithen! Die Empfindung ihrer Schonbeit wird in Billen und bas Studium berfelben, nebft einis n außern Umftanben bas Wermegen bagu bervoringen.

#### III.

Bin geflügelter Amor, mit ruckwarts auf ben Rucken gebundnen Sanden; eine alte Statue von weissem grobkornichten Marmor.

Der Ausbruck ist, wie er sich zu ber Situation Schicket; Amor weint und läßt für Traurigkeit und Unmuth den Kopf hängen, weil seine Mutter, ausgebracht und zornig, daß er die schönere Psische wis der ihren Befehl zu lieben sich unterstanden, die unschuldige Psyche verfolgt und ihn in Fesseln schlagen lassen. Er steht fast in eben der Stellung, in welcher man ihn auf einem geschnittnen Steine der Mediceischen Sammlung 4) antrisst.

### IV.

Ein schlafender Amor ohne Flügel; 'eine alte Statue von weissem Marmor.

Er liegt in keinem tiefen ober ruhigen Schlafe, sondern er scheinet nur aus Schalkheit die Augen geschlossen zu haben, oder doch wenigstens durch Traume beunruhigt zu senn: benn Arm und Beine sindnicht so schlaf als sie ben einem, vollkommnen ruhig schlasenden Kinde senn mußten, sondern sie sind in einiger Anstrengung und in einer unbequemern Stelstung, als ein Schlasender suchen wurde. Das linke Bein hat et über die Keule des Herkules geschlagen, und mit der einem Hand ist er dem Griffe dersieben so nahe, daß er sie ergreisen zu wollen schlafen.

<sup>4)</sup> Mus. Florent, Tom. I. Tab. LXXIX. n. 9.

et. Diese Reule sowohl als die Lowenhaft, die er er rubet, find Beichen feiner Macht, und fein löcher, der unter der lowenhaut: hervorragt ein Bemeis, daß er ber liebesgott ift. Man batte in fonft fur einen jungen hertules ober ben alles ezwingenben Schlaf anfeben tonnen. Lezterer ift on den alten Kunftlern auf eine febn verschiebne Irt abgebildet worden.

Stehend findet man ihn auf einer alten Urne enm Bruter. 5). Er ift bafelbft mit Glugeln voreftellet, und ftuget fich schlafend auf eine umgefebr-Bactel. Daß es ber Benius bes Schlafs feyn ille ergiebt sich aus ber Ueberschrift: SOMNO RESTILLA FILIA. ir a Sminis

Eben fo, aber ohne Innfchrift und mit einem Prange in ber Sand, fteht er auf einem alten Sarco. bagus, ben Gori beschrieben 6).

Liegend und wie unfer Amor auf ber lowenhaut. ber auch wie bie worigen geflügelt und mit einem Brange von Dohnsand anbern Blumen, nebft einer Cidedre

- 5) Infeript. p. CCCIV. n. 9. In benen Antiquités sacrées & profanes des Romains expliquées par M. A. V. N. Haye. 1726: fol. p. 145. ift eben biefe Urne, aber falfch abgebildet; man bat nemlich bie Flügel meggelaffen; und Spanbeim, ber in Observ. ad Callimachum, p. 459. ble Mothwendigfeit ber felben baraus beweifen wollen, bat auch eine feblechte Zeichnung bavon gehabt, indem er ibn machend porgeftellet.
- 6) Gori Columb. Liviae Augustáe. Tab. XIII. p. 31.

## 216 Machricht von ber Kunftsminlung

Seibechfe zu feinen Fifen, undseiner Gebratte weben fich, ftehet er in bem Borfaal ber Bibliochet bes heiligen Marcus zu Venebig ?).

Fast eben so ist die benm Maffel 8) beschriebne Statue beschaffen. Dur die towenhaut und Erberafte sind weggelassen; und ber Genius hat, statt des Kranzes, einige Mohnköpse in der Hand und ruhet, wie eine fast ganz ahnliche Statue zu Dreftden 9), auf setien woventopfe.

Moch anbre Statuen und Abbildungen bes Schlafes erwähnet ber Abt Winkelmann 10).

#### V.

Sin Genius ober Amor, ber in ber rechten Sand einen Bogol halt; eine alte Statue in ber Große eines fechsjährigen Knaben.

Die Bedeutung dieses Stückes, welche allegdvisch sein kann, ist mir unbewuss. Welleicht ist es
reine Vorstellung der tändelnden tiebe und der Flüchrigkeit ihrer Freuden? Wielleicht hat zu dem Ende
ber Künstler den Amor hier eben so mit einen Bogel tändeln lassen, als es die Lesbig depm Catuli mit
ihrem Sperlinge that

quem plus illa oculis suis amabat

und

- 7) Starne della libreria di San Marco, Part. II. Tab. 39.
- 8) Maffei Raccolta di Statue, Tab. CLI.
- g) Requeil des Marbres de Drande. Tab. 146,;
- 10) Milegorie S. 76. 77. Borrede pit Geschichte ber Runft. S. XVI.

b. um ben fie fich bep feinem betrüblen Todesfalle Die Augen roth geweinet, Die Augen, die von Frende Und Siber; und Riebe glangten.

e Form aller blefer von Nr. 211. bis ist beschrieien ulten Kinderfiguren ist ohngefahr eine und
in dieselbige von den Fiamingisthen Kindeen verieden und ber Natur getreuer. Lesteres ist haupthich von den Köpfen zu verstehen. Der unter
111. beschriedne Amor konimt dem Fiamingtm Ideal am nächsten.

#### VI.

Paris, eine alte Statue mittlerer Große von Marmor.

Er stehet gedankenvoll, welcher Göttinn et Apfel der Eris geben solle? Diesen hakt er in linken; seinen Hirtenstab aber in der rechten mb, Seine Kleidung ist der Fabel gemäß Phrygische; die die auf die Knöchel heradgehens Beinkleider sind geschlossen, da sie sonst wohl die Knie zugeschnürt zu son pflegen, und außer Kocke mit Ermeln hat er noch einen Mantel, der auf der rechten Achsel mit einem Kuapfe zus imen gehängt ist.

#### VII.

tys; eine alte marmorne Statue mittleter Größe.

Der schöne Rnabe, um ben Epbele vergeblich fgte, und ben sie aus Rache mit einer sonderbatr. Bibl. IV. B. 2 St.

## 218 Rechricht von der Kunftsammlung

ren Tollheit bestrafte, damit andre Schonen, auf die sie eifersüchtig mar, nicht glücklicher ben ibm fenn mochten, ist von dem Runftler in einer schwarmenden Frohlichkeit vorgestellet worden, welche sein noch unverstümmelter Rorper mir jedoch nicht erlaubt als ein Merkmaal seiner Raseren anzunehmen. Er scheint zu singen. Mit der linken Dand halt er seine Rohestote in die Hohe; mit der rechten seinen Hirtenstad. Seine Bekleidung ist ungemein kunstreich gearbeitet, und um die phrygische Tracht genau kennen zu lernen, sehr lehrreich.

Seine Muße theilet sich hinten im Nacken in drey lange Zipfel. Zwepe berselben sind vormarts über die Schultern geschlagen; der dritte hangt auf den Rücken herunter und endigt sich in einen Knoten, so daß eine solche Muße zur Bedeckung der Haare und zur Berhüllung des Halfes eben so bequem giwesen senn muß, als unstre Reisehüte. Der Abr Winstelmann erwähnt in seiner Geschichte der Kunst ") eines jugendlichen Kopfes in der Villa Negroni mic einer phrygischen Müße, von welcher hinten eine Schleier herunter geht womit vorne der Hals und das Kinn bedeckt worden, und bedienet sich desselben zu einer glücklichen Erklärung des Paris beym Vitzgil, von dem es heißt:

Moconia mentum mitra crinemque madentem Subnixus.

Aen. IV. v. 216.

Deutlicher aber wird biefe Stelle Durch unfre Statue,

ib burch bas, was Servius 12) von der phrygischen lüße sagt: daß sie spissig und vorwärts gehogen; ich jur Bedeckung der Backen geschickt gewesen, Auch läßt sich noch eine andre Stelle des Birs deraus erklären, wo die Weichlichkeit der Tres er beschrieben wird, und es heißt:

Et tunicae manicas et habent redimicula mitrae.

Aen. IX. v. 616.

ese redimicula sind nichts anders als bie brey gen Zipfel ber Muge, die an unfrer Statue fichtfind.

Der Rock hat enge Ermel und bebecket ben rper, wie die ungarifche Rleibung, bis auf die Rno. ber Gufe. Alles ift aus einem Stude; er e aber, um angezogen werben zu konnen, wie bier feben, von der Berggrube bis auf bie Rnie und er benfelben vor den Schienbeinen offen. Schienbeinen ift er mit Anopfen gugemacht; ber Bruft aber bis auf die Rnie ift er offen und benben Seiten wie auch hintenherum wie ein gel aufgeblafen, fo baß man feinen schonen run-Unterleib gang frey zu feben bekommt. 13) fand eben das an einer Statue bes Utys, bie Anfange des vorigen Jahrhunderts ben Cournai gegraben worden; und ba fich etwas Aehnliches mehrern alten Bilbniffen beffelben mabrnehmen , w fclog er, bie alten Runftler hatten mit bieaufgeblafenen Bewande auf Die Geburt bes Atys -gezie

<sup>2)</sup> ad hunc locum.

<sup>3)</sup> Magnae Deum matris initia. Paril. 1623. 4.

## Nachricht von der Rutiffantillung

defielet, und bamit ausbruden wöllen, was Arnobius 14) von feiner Mutter erzählet, bag fie fich an einer gewiffen Art Fruchten (malum punicum) verfeben, fchmanger baburch geworben, und auf biefe Art ben Utys gur Belt gebracht babe. Gori 3 tritt berfelben Mennung ben.

### VIII.

Bacchus; eine alte Statue mittlerer Große bon weissem Marmor.

Ein schlanker schöner Jungling, fein, boch voll in ben Umriffen, und mit ber Bluthe feiner ewigen Jugend, ober vielmehr ber gottlichen Datur, auf eine fichtbare Art, und fo betleibet, baß fie einem jebem in die Augen fallen muß. In feiner gangen Figur ift nichts fanticht, bart und abgeschnitten. Mufteln find groß gehalten, und fliegen fanft in bie Bilbung voller Grazie zusammen, die bem Beingote fo eigenthumlich ift. Gein Kopf, gleichet im Ptofil bem ichonen Bacchus auf einer Munge von Tha fus id), und ift mit einer Ropfbinde und Rrange win Weintrauben und Ranten unigeben. Der gange Rorper rubet auf bem rechten Beine. Reben tom ftebet ber Stumpf eines Baumes, um ben fich eine Schlange und Epheu herumgelegt; und ben bemfile ben figet ein tleiner Panther, Der feine Tagen auf einen Beinfclauch gelegt bat. Die Arme find benbe neu. Mit ber linten Band icheint er eine Schaale ium

<sup>14)</sup> Arnobius adverfus gentes libro V. initio.

<sup>15)</sup> Mus. Florent. Tom. III. Tib. EZXX. 16) Beger. Thes Brandens.

bes Hrn. General von Weimoben.

221

n Munde bringen ju wollen; in ber rechten balt ... eine Beintraube.

#### IX.

fine mannliche Figur mittlerer Größe von weisem Maxmor.

Es ist eine stehenbe Figur; fleischichter und ifer als Gottheiten zu senn pflegen, bennoch aber, b der Manier und Weichheit der Haut und der ufteln zu urtheilen, das Bild einer Gottheit. Der pf ist gar nicht merklich charakteristret. Behde me sehlen.

#### X

Eine figende Matrone; eine alte Statue mittlerer Größe.

Es scheint eine Muse zu sein. Sie hat eine genuckte Haarbinde, wie man sie an den Röpfen iger Raisexinnen sinder. Mit der linken Hand t sie eine Rolle Schriften; die rechte, womit sie iculiet, ist die an den Knöchel in den Mantel hullet.

Diefen alten Statuen füge ich bie Anzeige fold ber neuern hinzu:

#### XI.

ne Copie des farnesianischen Apollo in weif kem sehr schönen Marmor, von Bartholomans Cavacappi zu Rom 17).

 $\mathfrak{P}_3$ 

YII.

## 222 Radjetot von der Kunftsammlung

#### AIX.

Eine Copie des Faunen im Pallast Odelscalchi zu Rom 18).

### XIII.

1165

Eine Copie eines andern alten und sehr schonen Faunen, der auf einer Flote blafet.

### XIV.

Ein altarformiger Drenfuß von weissem febr feinen Marmor von Barthol. Cavaceppi.

— ein Werk, das wegen seiner schonen Form und wegen der Vortrefflichkeit der baran angebrachten Figuren, welches die dren Grazien sind, eine Zierde der stöften Sammlung sehn wurde. Sie sind nackend, und heben sich an einem Eichenstamme in die Pohe, dessen dickes taubwerk einen Kranz unter der gbersten Platte des Altars verursacht.

die: Der Greis, den fcon bus Alter tublet,

Bire ber höchste Grad der Schönheit nicht mehrentheils ein und eben dieselbe Bildung, und hatte sich dieser der vortreffliche Künstler nicht zu nabern gewußt, so könnte man es vielleicht tadeln, daß in der Bildung seiner Grazien eine gewisse Monotonie herrsche. Sie sind alle gleich schlank und gleich reigend: Ein Parks wätbe verlegen senn, welcher er den Vorzug vor den übrigen geben solle. Doch es fällt diese schöne Monotonie, die das Ange gewiß nicht

**32**3

nicht ermidet, fast gar ticht ins Gesicht; indeminan nach bei Form des Drenfußes und ber Art iserer Zusammensesung nur immer eine der schonen Schwestern und zwar von hinten, die benden übrigen aber von zwen verschiednen Seiten und im Pragil zu sehen bekommt.

### XV. XVI.

zween Köpfe berer Tochter der Niobe, nach dem Gruppo in der Villa de Medices gearbeistet von Algardi; in Lebensgröße

Da bas Original eines ber vortrefflichftets leberbleibsel ber alten Runft und bes boben Geies ist, und nach dem was Plinius 19) und die Am bologie 20) bavon melben, mit vieler Wastfchine ichfeit bem Scopas ober Proriteles gugefchrieben werden kanngefo konnen bier gillande fo fchoner Col ien, als fich von einen Algardi erwarten laffen, obl nicht anbers als fehr wichtig für und fenn. Der eine Ropf Scheinet ber Mutter ju gehoren : beim e ift burch ein übergroßes Maag von Empfindung nd leiben gang betaube und mempfinblich : wie es ch von einer frilgen und villig erniebrigten Frau, nd von einer Mutter erwarten und vermuthen lafe, die ihre gange jahlreiche und schone Familie vor ren Augen burth ber Diana und bes Anblio rae ende Pfeile fallen sieht. t Bitte

Der zweite Ropf ift' an körperlicher Bilbung joner, weil'er junger ift, und einer ber Tächker

<sup>19)</sup> Plin. 36, c. 4.

<sup>20)</sup> Anthol, IV, e, g, , v ... . . .

## 224. Rachricht von der Sunkfamming

gehöret. Sie leihat weniger als die Mutter, und baber ift auch Funcht und Entlehen in ihrem fichonen. Gelichte lebhafter ausgebruckt,

#### XVII.

Der Kopf ber Chloris, ober ber jüngsten Tochter ber Niobe, nach eben bem Gruppo in Lebensgröße gearbeitet.

Sie ist, wie ihre Schwestern nach ihr, die höchste Ibee ber weiblichen Schonheit; biejenige, welche ihre Mutter mit ihrem eignen Korper und Rleibe gegen bie töhtenben Pfeile ber Gotter unch bebecfte, und um beren Erhaltung fie mit den wehmuthigsteit Abranen bat, baf est einen Stein batte erbarmen follen 21). Wer wurde nicht babureb unt durch der Chloris Reize jum Mitteib bewegt morben fepu ? Man muß ben Apollo und feine Schwefter haffen und verabscheuen, daß sie ungerührt und bem graufamen Befehle ihrer eifersüchtigen Mutter gehorfam geblieben find; aber welchem Botte bes Alterthums tonnte man auf biefe Art gut bieiben ? Es ift fein einziger, bem bas Atterthum felbst nicht grausame Schandthaten nachgefage haben fellte; und namenie lich feine Gottim, bie es mit Bebulb batte ertragen tinnen, minber fcon als eine anber ju fepn, und bie es on den menschlichen Schönheiten nicht immer auf die graufamste Art gerochen hatten wenn sie fich es, wie Niobe gegen bie tatona, einmal einfallen lief fen, fich eben fo fcontigu bunken, wie fie: Der Gorgone, ber Arachne, und ber armen Pfoche trauriges Seid.

<sup>31)</sup> Ovid, Meum, IV. v. 146, ste. 1

Schickfol ist bekompt. Somberbare Gatiemend Blichen ihnen nur nicht ebenfalls, wiele von den unfeigen!

Ich komme ist zu den Buften. Da diese nicht nach den erhöheten Idealen der Sthönheit, sondern als Portraite nach der Natur gearbeitet worden, und dem Alterthumsfreunde vornehmlich durch die vorgestellten Personen merkwürdig werden, so will ich sie nach der Zeitfolge, wie diese gelebt, anzeigen, jedoch jedesmal bemerken, was alt und original, oder was neu und eine Copie sen,

### HIVX

Der Ropf des Homer, nach dem Original auf dem Capitolio in Mabaster gearbeitet von Barthol. Envaceppi.

Pape scheint bey ber Schilderung einer Status bes homets, die er im Tempel hes Ruhms 22) auf einem diamantnen Thranc erhiffte, eine ähnliche Buste vor sich ober in Gedansten gehabt zu haben, so aben lich ist seine Beschreibung der unfrigen. Er hat ein Diadem. Sprwirdige weten umgeben sein Haupt: Sain stibernar Bart fließt sanft über die Bruft her ab. Seiner Blindheit ohnerander sieht man ben noch eine lebhafte und mannliche Kühnheit in seinen

22) Pope's Temple of fame. Works Vol. II, in holly fillets dreft

His filver beard way'd geniks pict his heraf.

## 226 Maihricht botr ber Runffammlitig

Blieken. Er ftheine hoch in die Jahre, aber burche Alber nicht entkraftet zu fenn. Ein liebenswürdiger Alter! Der Fleiß des Kunstlers in der Ausurbeitung, sowohl in den weichern Theilen als in den Haaren, ist bewunderungswürdig und under Khreiblich.

#### XIX.

Sofrates; von eben ber Sanb.

Er gleicht an Häßlichkeit ben Satpers, wie Plato felbst ermähnet 23), und dies und die Schonbeit seiner Seele und die Gute seines Gerzens scheinet den Alten die Idee zu den Statuen der Saspren gegeben zu spaden, deren Banier etwähnet 24), und in denen die Bilder der Grazien enthalten waren. Diese sind ein mahres Bild des göttlichen Mannes. Die Abbildungen seiner außern Gestalt and seine Geschichtiguge verrathen weber einen durch dringenden Verstand, noch ein außervordentlich gutes Herz. Sie sind von der Seite höchst unvollkomment und trüglich, wie die mehresten Physionomien.

### the said substitution of XX and allower to

"Der Kopf einer Bestale; von einem neuern

## manigram in Bugings of XXII ran all being of a

Der Kopf eines Ptolomäers von alter Bronze.

XXII.

<sup>23)</sup> Plato in Sympolio. Lucianus.

<sup>24)</sup> Benier Mythologie, Tome IV, Ed. Paril 1739.

#### · XXII.

kipio Africanus von alter Bronze; der hini ere Theil ves Kopfes und das Gewand um den Hals ist von schwarzem Basalt.

Das Anbenken seiner Tugenden und Thaten, id die in seinem mannlichen altlichem Gesichte herriende römische Ernsthaftigkeit, machen ihn einem ben ehrwürdig. Auf der rechten Seite-seines Roses, der ganz abgeschoren, ist eben die Wunde sichter, welche der Abt. Winkelmann an mehrern Rosen dieses tugenbhaften Helden in Rom bomerket id beschrieben hat 25).

#### XXIII.

Marius Triumvir; eine alte Buste von Marmor.

Was Plutarchus 26) von seinen Vildnissen und statuen sagt, daß man selbigen seine Ungeschlissen, it und Rauhigkeit ansehen können, wird durch dies 5 wohl erhaltne Brustbild bestätigt. Eine geseine Physionomie, wie sie einem Manne von so slechtem Herkommen und Erziehung, als die Selage, zusam, und mit der allen besteht, was die Gespichte von seiner Lapferkeit, Darte, Eigensinn, irausamkeit und Rerzagtheit erzehlet. Er man p bloser Soldat, der den Grazten nie geopfert 27) nd den nur die Feigheit seiner landesleute und ein

<sup>25)</sup> Beschichte ber Runft, S. 297. 1375.

<sup>26)</sup> Jin febru tod Marine.

<sup>27)</sup> Plutanchus chen dufelbff. (1)

## 228 Rachricht von der Eupffannelung

blindes Glud gehoben und feinem Baterlande gefähre

ich gemacht batte.

Im Barberinischen Pallaste ift eben eine folche marmorne Bufte 28) und die von Bronze, die in der königl. Galerie zu Herrenhausen stehet, siehet ihr febr abnlich.

### XXIV.

Inlind Cafer; eine alte Bufte pon Marmor,

Sie ift ungemein wohl erhalten und von gang portrefflicher Arbeit; bas Bleifch und bie Daut, befonbers um bie Augen, ift fo fchlaff und weich gehale ten, daß es ber Matur eines gefunden und ftarfen Mannes, ben die Jahre, die Beschwerlichkeit ber Felbuige und Ausschweifungen mit bem gwenten Gefolechte alt und runglicht ju machen anfängen, vollig und bis gur Illufion abnlich ift. Die gedanten-Bolle und folge Daube, bie in feinen Minen herrichet, taffet einen an die Bleichheit, Große und Feinheit bes Beiftes benten, Die ihm in allen feinen Unternehe mungen eigen war, und jum herrn feines Baterlani bes und ber Belt erhob. Splla bemortte fie fruh zeitig an ihm, ba er aus feinen Gefichtszugen prophezente, es facen viele Mari in ihm; man mochte fich vor bem Rnaben buten 19). Sie begleitete ifn noch den letten Lag feines lebens, wie er aller Deaphezenungen und Ruchrichten von ber wiber ifn gemachten Zusammenverschworung unerachtet, in ben Rath, und feinen Morbern entgegen gieng. Er

28) Tetli sedes Burbenhae, Romat #647. foj, p. 175. 29) Sucton, in Cael. csp. 1. et 45. in fine.

Er hielt sehr viel auf seinen Körper, und mehr als sth von einem so größem Sone hatte etifarten lassen. Seinen kahlen Kopf, worüber ihm die Soldaten ben bem gallischen Traumphe, zurlefen:

urbani lervate uxores, macchum calvum adducimus.

Suet. c. 51.

fucte er forgfältig ju bebeden; und unter allen Schmeichelegen, Die tom ber Bath machte, war feiner Sitelfeit aus Diefer Urfache feine angenehinft, als das ihm feperlich zugestandne und von ihm jedergeit gebrauchte Recht, bestanbig eine Lorbeerfrone gu tragen 30). Hiermit finbet man ibn auch geinet miglich auf allen gefchnittenen Steinen, Statuen unb -Milnzen vorgestellet 31). Es ift also febr mabrichelle :lich, baf bie Bufte ju Benebig 34), und bie unfrige, wo bie Repfe tabl und gefchoren find, noch feinem Lobe gemacht worben. Welcher Runftler feiner Beiten murbe fich unterftanben, haben, ben Beren ber Belt und bes Marbes ju Rom obne lorbeer abzubif. ben? Und welcher Maler wurde es gerödgt haben, bie Koniginn Stifabeth von Englund nicht vollig fchon zu malen, fte, bie fo gar ohne Schatten im Gefichte gemalt fenn wollte 33)?

XXV.

go) Suet. c. 45.

<sup>81)</sup> Maffet Baccolta delle Statue. Tab. XV.

<sup>—</sup> nelle gemme, T. I. p. 10. 12. Mus. Flor. T. I. Tab. I.

<sup>32)</sup> Statue della libreria di San Marco P. L.

<sup>33)</sup> Wintelmanns Siff. ber Runff, G. 180, und Walpole's Catalogue of the noble authors &c. p. 755.

## 230 Radricht von der Lynksquinlung

## XXV.

Junius Brutus; eine alte Bufte von Marmor.

Der Freund und Morber bes Cafar. Er ift als ein Knabe von feche Jahren vorgesteilt.

### XXVI.

Tiberius; eine alte Bufte von Marmor.

Ebenfalls in einem After ungefähr von feche

## XXVII.

Agrippina; eine alte Buffe von Marmor.

Bermanicus, oder derselben Tochter, des Mero Mutter, seyn soll? Nach einer alten Medailie 34) zu
metheilen, kann es erstere seyn; und ich werde sie dafür halten, dis ich gewisser erfahre, od die Antiquarien in Nom sie anders getauset haben. Zuverlässiger sind die Merkmaale ihres Alterthums, und merkwürdig ihr Hauschmuck. Dieser bestehet aus Haurslechten, welche oben um den Kopf zusammengemickelt worden, und gleichet einem genau auf den Kopf
passenden umgekehrten länglichten Korbe. Der Ahr
Winkelmann 35) halt dasür, man hatte gar keine
alte weiblichen Statuen mit solchen Haarslichten,
und tadelt den Michael Angelo, dass er dergleichen an

<sup>34)</sup> v. Numilin, aerea felectiora maximi moduli e Mulco Pilano Tab. V.

<sup>25)</sup> Geschichte ber Runft, G, 207.

bes Pabsis Julius II. Grabmaale angebracht habe. lesterer ließe sich also hieraus rechtsertigen; und dies um so vielmehr, da der Haarschmuck römischer Weiber, und schon im ersten Jahrhunderte sehr gekünstelt gewessen. Zum Beweise will ich nur den schönen Ropf der Julia Sabina, Liti Lochter, auf dem vom Evodus geschnittenen Beryll zu S. Denys ansühren 36). An Albigem ist nicht nur ein dicker künstlicher und hock aufgethürmter Erep, den Statius 37) suggestum comme nennet, zu sehen, sondern auch das Haup hinten in Flechten um einander gewickelt.

#### XXVIII.

Caligula, eine neuere Buste von weissem Marmor.

Was Suetonius von ihm sagt, daß er tiefliggende Augen und Schläse, eine breite und fürchterlich verzogne Stirn und dunne Haare, und daben bennoch die Gewohnheit gehabt, vor dem Spiegel sein ohnedem schon schreckliches Gesicht mit Fleiß in noch schrecklichere und fürchterlichere Falten zu verziehen 38); — dies alles wird durch diesen nach der Antike sehr schon gearbeiteten Ropf bestätigt und similich gemacht. Er gleichet der schonen Antike sur Herrenhausen. Lestere aber ist weniger charakterisster.

XXIX.

<sup>36)</sup> Pierres antiques gravées - expliquées par Stofch. Tab. XXXIII.

Lipperts Dactyliothek.

<sup>37)</sup> Sylvarum I. v. 113.

<sup>38)</sup> Suet. c. 59.

# 232 Radiricht den der Kuffickminisch

## XXIX.

Nero; eine antite Buste von weissem Marmor in mehr als natürlicher Größe.

Da er als ein Zeind bes Vaterlandes gestorben, und, wie die Alten berichten 39), seine Statuen und Wenkipaale vernichtet worden, so ist ein so wohl erspaitner Ropf, wie der unseige, von großem Werrie und Seltenheit. Er ilt von schoner Bildung, und seinen Auffen auf den Medallien völlig abnita.

### XXX.

Titus; ein altes Bruffbild von weissem Mar-

Sben ein folcher foll such in ber Billa Albani

## XXXI.

Trajanus — eine alte Buste son weissem Mormor.

Er hat eine Darge auf ber rechten Bade.

### XXXII.

Morianus — eine menere Buste von weisem Marmor, in colosialischer Größe; von Algardi, ober boch zu seinen Zeiten gemacht.

### XXXIII.

Biefite Beens — eine neuere Biffe, In edoff falischer Größe von eben ber Hand. \*\*XXIV.

39) Dio.

40) Mintelmanus Gefch. ber Runft, G. 39%.

#### VXXXIV.

abina — eine neuere Bufte in weissem.

#### XXXV.

itonius Pius — eine alte Buffe in weif-

## Aliferia and XXXVI.

iustina Major — eine alte Buste in weiß-

Ihr Mantel ift auf bepben Achfeln mit brep pfen zusammengehangen.

#### XXXVII.

nus Berns — eine alte Bufte in weiffent Marmor und voloffalifiher Größe.

### XXXVIII.

arfus Aurelius — eine alte Buste vonweissem Marmor.

Es ist ber Kopf eines sechsjährigen Knaben—
15würdig, ehrbar und ernsthaft, wie er es wirk16wefen 41), denn Abrianus gab him nach Ab16wefen 41), denn Abrianus Geras den Berna18eristungs, weil sich in den Kinderjahren
18eristungs Meigung zur Wissenschaft und Washe,
bep ihm geäußert hatte 42), und im zwolften
Laben

), Jul. Capitolinus in vita M. Aurelii, Fuit a prime infantia gravis.

) Ibid.

Bibl. IV. B. a. G. strain . Q . . 1 L.

Jahre 43) war er buren ben Unterricht ber gefchieltoften Danwir frintf Zeit: fchom fa weit gebreift, 36 er affentlich als ein Philosoph kischrinen konnte, wie er benn auch beren Kleibung vorzüglich vor anbern Doch behielt er immer eine angenehme Mimierteit', und war mittes wenigen als auf eine traurige Urt ernftfaft 44). 1 - 2fbrianus hatte ibn febe lieb, und forgte auf mite Biffe fur fein Gluc und bie treffifcher Engleftung, bie er gehabt bat. scheinet unfre Bufte unter bem Abrian gearbeitet und vielleicht in feiner Billa ben Livoli gefunden gu fenn. Man weiß, baß er die Runfte auf alle Ar wieder empor gu bringen fuchte, wie fie benn auch wirklich wieberum ju blaben anfiengen, und er feine Militaria; ben' Weireffichsten Lunffweiten, Deres noch toglich bololoffi sifneden marben in gemezieret Go viel ift gemiß, bag es bas Bert eines vortrefflichen Kunftlets' ift; über die Weichheit ber fcfonen runben Bangen, und über ben Ausbruck des unschuldigen findifthen Befens geffet nichts.

Diden Barte vorgestellet, womit man ihn auf feinen Mingen fu finben pflegt. Un Richt gleicher biel fes Stud bem vorigen freplich ber weitem nicht;

<sup>43)</sup> Ibid.

<sup>44)</sup> Ibid, I. c. Me triffith darth, & V( )0

in es bleibt both immer fehr fihatbar, bem es is Bildnif eines wirflich tugenbhaften und philonischen Regenten, beffen Unbenken jebem Mene nfreunde beilig, und beffen Bilber eine Zierbe je-Runftsammlung fenn mußten. Man bielt in h benjenigen fur einen Seind ber Botter, ber fein . bnif nicht im Saufe hatte, und viele festen es ! Bebenken unter ihre Hausgotter 45), welches richeinlicher Weise bie Urfache ift, baf man fie. ist so baufig antrifft. Ben biefer Bufte ift bet unter bem Mantel fichtbare Panger mert. big, weil auf felbigem ber Ropf ber Gorgone mit langenhaaren wie auf ber Aegibe ber Minerva ben ift - eine Unspielung auf feine Beisbeit, ben Thoren schrecklich ift, ober auf ben besonund von ihm vorzüglich verdienten Schus ber verva. Servius 46) beschreibt die Regide "als e eberne Bebeckung ber Bruft mit bem Ropfe Borgone, Die von einer Gottheit getragen, Me-1. von einem Menschen aber getragen Corica geint murbe; fo finde man fie air ben alten Stan berer Raifer. man pergleiche biermit, mas Wintelmann von ber Megibe ber Pallas gefagt 17) fo wird man nicht nur einen weit beutlichern riff bavon befommen, als ben Banier 48) bavon ben, fonbern auch einfehen, baß die Aegibe nichts, in nach alter Art und auf ber Bruft getragner Edilb.

<sup>3.</sup> July Amitolique.

<sup>)</sup> ad Aen. VIII. v. 435.

<sup>)</sup> Berfuch einer Allegorie, G. 40.

l) Mytholegie — Tome IV. p. 29.

236. Rachricht von der Kunskammlina

Schilb fen, und baf man folglich ber Minersa und fer bemfelben nicht nothig habe, einen zwenten in bie Sand ju geben.

XL.

Commodus - eine neue Bufte bon Ber- .. schaffel in Manheim.

XLI.

Eine alte Bufte von weissem Marmor, einen unbekannten Feldherrn vorstellend.

Die Arbeit ift außerordentlich fcon:

Perhaps wide was foread his fame in ages past And Poets once had promis'd it should last.

XIII. XLVU.

Sechs fleinere alte Buften, unbefannte Personen vorstellend.

XLVIII.

Pine alle viereste marmorne Utne mit einen Deckel und ber Innschrift:

NVMERIA

TA ABLIO

CONIVEI

BENEMBRENTI

XLIX.

Eine bergleichen alte Unit anit bet Innichatics and become

Day of De De White He Way

c. POMPEL FRYCTI

V. A. X. M. II.

C. POMPELYS APOLLONIES

FILIO DVLCISSIMO

FECIT.

de Junfchriften find noch nicht bekannt.

Berschiedner schon geformter neuerer alabaster. Urnen und Gefäße, die schon ist mit aufgestellet den, wie auch einer großen Anzahl hetrurischer rehumer und einiger Statuen, die noch nicht anmmen sind, erwähne ich iho eben so wenig als schonen geschnittenen Steine, die der Dr. Genes in Italien gesammlet hat. Ich behalte mir es auf ein andermal zu thun, da ich zugleich von Schilderenen weitere Nachricht geben werde.

R.

# äge zu der vorhergehenden Rachricht.

Wir hoffen, es werden diese Verbesserungen und ern historischen Nachrichten von den aleen Stas, und von den Meistern der neuern, unsern Lesern so wenig gleichgultig senn, als sie es dem Verser jener ersten Nachricht geschienen sind. Sie ehreils aus ningen von dem herrn Eigenthumer des Nachrichten, theils aus denjenigen gezogen, dieser von herrn Th. Jentius in Rom expaltent und ob sie gleich ansangs zu einer vollständi-

Befchreibung biefer gangen vortreffitchen nmlung, bie wir hiermit unfern kefern antunbi-

## 238 Rachricht von der Kunffammlung

gen, und wozu bie in Rom gemachten Zeichnungen schon fertig find, bestimme maren; To wollen wir fie boch lieber ist gleich abbrucken laffen, als ben Renner bis auf jene vollständigere Beschreibung vertros Ben ber fo feltnen Erscheinung fthoner Antiten und Schilberegen in bem norblichen Theile von Deutschland, ift man oft mit Recht hartglaubig; und mir marben es uns als ein Berfeben anrechnen, wenn wir nicht bie uns gegebene gute Belegenheit ergriffen, ben Fragen und Zweifeln bes Unglaubens burch biefe Bufage fogleich zuvor zu fommen; benn ben einer Schilberen und Antife ift ber Dame bes Meifters, und ber erften Befiger, wie auch eine beglaubte Dachricht von ihrem hertommen, freplich pon größerer Wichtigkeit als bas Geschlechtsregister manches vergessenen alten Ronigs, ober manches theuer bezählten arabischen ober englischen Bette länfers.

Die Berkeineinische Sammlung if zwar ber erfie Grund ber bernachmals gemachten Schloeren- sammlung; sie war aber mehr zahlreich, als schon und ausgesucht. Um einige wenige gute barinn bestindliche Stücke zu haben, mußte sie ber Dr. General ganz kaufen.

Wis Sammlung des Chepalier Mornas in Wignon, hat er bogegen nicht ganz gekauft, fondern wur 5 bis: 6 ber fichenflen Studte.

Die Vernettschen Zeichnungen bekam er in Rom. Sie wurden ihm gug ber Sand ju kaufen angestellt.

Bath dishone: alte: Chitppar von Persens mad Arl bromeka mond im Jakre 1760 gu Rom im Theatro Caftrenfi zu Santa Croce in Giernfaleihme gefunden. Die Ergangungen find von Barthol. Cavaceppi, und machen biefem vortrefflichem Runftler ungemein viel Chre. Er hat ben Styl und ben Son bes Gangen fo gut gu treffen, gebetlegung ber eigenfinnigen Alterthumstenner gepraiden fann, die nicht zugeben wollen, daß ein neueren Elinftler Die Wottrefflichkeit der Alten ereichen konne. Diefe zeigt fich zur Erniebrijung neuerer Runftfer, in einer in ben geningften Theilen bes Bangen berbehaltenen Hebereinftimmung bes Ausbruck und ber Handlung; und ich in diese, nach Maasgabe ber wirklich alten Egelle ber Biguren, hineingubenten, wie Cavaceppt F gludlich gethan bar, ift eben besfalls ber größte Beweis feiner Runft. Renner, ble bas Stud eben, mergen Belegenheit haben, fie in bem neuen Kopfe bes Perseus, ber von seiner Sand ift, qu ewundern und ihre eigne Scharfichtigfeit daben u prufen.

Die Migeryg, ward im Jahn: 1769 gu Frescati rabe ben bem alten Tuscnium gesunden. Der Kopf und die Arme sünd von Giuseppe Augelini vortrefflich ergänzet worden.

Umor an ber Rette fchreibt fieb eben baber, unb franchen aben ber Dunt erganget.

IV.

## 240 Radicial bon ber Ruiffammiling

- IV. Der fcblafende Arnon iff an einem wiedenmeien Orte gefunden, und bie eine weue Sand von Cavaceppi.
- V. Der Genius mit einem Wogel in ber Sand, ward im Jahre 1765 am Monte Palatino gefunden, wo man noch die mehresten und schönsten Alterthumer zu finden gedenket, weil daselbst noch am wenigsten gegraben worden.
- VI. Atys ward im Februar 1766 in des Adrianus Billa zu Tivoli ausgegraben: Die Beine und ber eine Arm sind von Cavaceppi;
- VII. Paris ward 1765 gu Frescati an eben bem Orte entbeckt, wo bie Minerva und ber Amor gefunden sind. Er hat sich vollkommen erhalten.
- VIII. Der schöne Bacchus ist 1766 am Monto Palatino ausgegraben. Der eine Arm, und die eine Hand sind von Angelini.
- X. Die sigende Figur foll eine Muse senn. Sie ist gleichfalls ju Frescati gefunden, und von Angelini erganget.
- XI. Der Apollo, ein Meisterstück von Cavaceppi, ist nach der vorreresstüchen alten Statut in der Villa Medici copiret.
- XII. XIII. Die benden Faunen find von Agostino Penn copiret; der eine unter dem Namen des Faund soll cappatro nach der Antike, die stüff im Pallas Obessachti war, iseis der dem Känige von Spanien gehöret; der andre nach dem Faund im Campidoglio.

EFV. Die Joee bes schönen Piebestals mit ben Grazien, ist von einem Brupps genommen, welches in der Villa Borghese stehes, und in der Boschening derseihen in Aupfer gestochen ist.

IV. XVI. Diese benben Röpfe find nicht von Algarbi, aber gu feiner Zeit gemacht worden.

VII. If von Gio. Ant. Berti, einem jungen viel versprechenden Runftler in Rom.

VIII. Der Kopf des homer ift nach dem weltberuhmten Ropfe beffelben im Farnefianischen Pallaft copiret, und nicht den Alabafter, sondern von einem welt koftbarern gang weiffem und feinen Marmar.

IX. Sofrates ift nach bem schönften Ropfe, ben man bon ihm kennet, und in der Billa Albani befindlich ift.

X. Das Original biefer Bestale stehet im Farnesianischen Pallast, und ist von Gio. Ant. Berti Lopiret.

XII. Der feltne Kopf des Scipio stand sonst im Pallast Spada ju Rom, bis er 1762 von Bru. Jentins gefaufe wurde.

XIII. Marius ward 1763 neben ber Porta S. Sebastian zu Rom in der Bigna des Hrn. Bellætti ausgegraben.

XIV. Wo ber schöne Casar gefunden worden, weiß man nicht. Er ward einst in Paris zum Berkauf ausgeboten. Hunden Vistolen, die man daselbst

## 243 Rachricht von ber Kunftsquinlung

- bafelbft barauf bot, schienen aber bem bemgtigen Eigenthumen zu wenig zu fenn, und besfalls ließ er ihn wiederum nach Mom zurückkommen.
- XXV. XXVI. Brutus und Tiberius wurden im Jahre 1765 und 1764 wischen bem Monte Palatino und Coelio in der Bigna des Marquis Cornavallo ausgegraben.
- XXVII. Die Agrippina Germanick fand fich im Jahre 1760 zu Tivoli, und ist von Cavaceppi ergangt.
- XXVIII. Caligula ift von einem jungen beutschen Bilbhauer zu Rom, Namens Joseph Claus. Das Original stehet im Farnesianischen Pallaft.
- XXIX. Rero gehörte sonft bem Cardinal Polignac.
  Man weiß nicht, wo er gefunden worden. Er ift von Cavaceppi erganzt, und hat eine neue Bruft.
- XXX. Lieus ward 1760 ben Tivoft ausgegraben.
- XXXII. XXXIII. Abrianus und Berus find, zu-
- MXXV. Antonius Pius ist von Cavarppi ergenzt. Wo er gefunden, weiß man nicht, mahrscheinsicher Weise aber ben Marino. Er ward im Jahre 1764 von der Familie Colonna gekaust.
- XXXVI. Die altere Faustina schreibt sich eben baber, und ist gleichfalls von Cavaceppi ergangt; wie auch
- XXXVII. Annius Berus.

XXVIII. Det junge Marcus Aurelius ift, nach

ber Mennung ber romifchen Renner, ben G. Gio vanni laterano gefunden, weil ber Raifer bafelbft einen Pallaft hatte.

XXIX. Das größere Bruftbild eben biefes Rai

fers ward 1764 ben Tufculum ausgegraben.



#### II.

Virgilii Maronis Opera varietate lectionia et perpetua adnotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne. Accedit index vberrimus, T. I. Lipliae sumtibus Caspari Fritich. 1767. 8. (pag. 422.)

Sine Ausgabe bes Birgils, bie bet Erflarung und - Rritit eben fo wohl, als bem guten Befchmade, Bimmt fenn follte, erforberte einen Dann, ber ch die übrigen griechischen und lateinischen Dichverftand, ben Umfang ber ichonen Biffenfchafund ber Befchichte ftubirt hatte, bie Reuern nicht achtete, und ben Berth ber guten Nachahmung fchagen toufte, nicht blos auf gefällige Sthonfel. fabe, aber auch nicht gang affein ben Ertiarum ı und Rritifen hangen blieb, und bie Sprache si-Buslegers fo in ber Gewalt hatte, bag er turg b befcheiben reben tonnte. Dr. Prof. Senne, ben gelehrte Belt aus feiner filionen Musgabe bes Li-Is als einen vortreffikben Erkläver ber Poeten genug fennt,

stennt, war barzu vorzüglich geschieft. Außer seiner größen Gelehrsamkeit machte ihn noch sein bichkeristies Genie, sein feiner Geschmack, seine Unverdroffenheit und Genauigkeit zu einem Ausleger, der allen Freunden des Birgils erwünscht senn muß. May wird es uns also für keine Verachtung der übrigen anrechnen, wenn wir behaupten, daß noch keine Ausgade des Virgils, ben einer solchen Kurze, zur Erklärung, Kritik, und dem Geschmacke doch so gemeins nüßig seh.

Die Ginrichtung bes gangen Buches ift folgenbe, Der erfte Theil enthalt bie Etlogen und Georgifa. Der Tert ift gang nach ber Burmannifchen Ausgabe abgebruckt, und bie verfchiebenen Lesarten find, ben ber großen Schwierigfeit einer Auswahl, aus eben biefer Ausgabe, bis auf wenige gang unnuge, wieber-Wolt, zuweilen in bequemere Ordnung gebracht, und fitz beurtheilt wonden. Diejenigen, Die Dieriud wud Martyn gefammlet hatten, fint an ihrem Orte eingeschaltet, und der Abbruck ber mediceischen Bandschrift ist, nebst bem, was Bartolus pon einer vatitanifchen und romifchen bekannt gemacht, vergliben worden. Ein neuer Zusat find die Lesarten meur handschriften aus der gerhaischen Bibliothet: Die erste scheint im funfgehnten Jahrhunderte aus einer guten Handschrift, obgleich von einem Ungelabrien, abgeschrieben zu fenn, und ihre Lesarten find gemeiniglich gut. Die ondre ift febr neu, und verbient eben keinen Worzieg, außer haß mauche Levart fonft nirgends vertompit. Doch eine britte Dantfebrift

ft aus ebde biefer Bibliothet entfält bigs bis eibe, und Dr. Henne fagt im voraus, daß fie fiche rhaft fey. Bas wir benn Durchlefen aus Bie po Sanbichriften gefunben haben, ift feiten er ich, und oft ein offenbarer Schreibfehler. Uneen tesarten find noch häufige Muthmafungen wes buer Belefrien eingestreuet, unter benen fr. Do stens über bie Georgifa bier bas erftemal bes at gemacht find. Die Unmertungen felbft bei in, erftlich, in einer faft burchgangigen profaiftheit ichreibung bes Terres, Die, unfeet Einficht ingehe : ber größten Borguge biefer Ausgabe find) : fegen bas erfte bas befte Erempel fer, but und org. 1, 217. in bie Augen falle: Taurus cand vs, propter caelum serenum, aurasis conta vs, rutilantibus fiue propter lucidiffirmies fronte fiellas, fine fole propiore; aperie um, cum anni tempus id, quo tellus refuhorbas fundit, incipiat. De. Denie glanbes arch nithe nur taufent vingelnen Erinnerungen weitläuftigen Abhandlungen zu entgegen, fomil i and bued ben profulfthen Ausbruck bie gaiges rte bes poetifchen, feine Benbungen, Umfebrebe gen, Erweiterungen und Abweichungen auf eine ins licht ju feben. Und es ift ihm gelungen. e nur ber Sprache in fo welt michtig ift, bug et? i Ausbrud verfieben tann, wird fich burch Sulfer r Umfibreibung aberall in ben Ginn bes Diche. finben, und unvermetft mit ber poetifiben ? reibart befamet worden. Dies mar bie lehrure, Welandelon, Camerarius, Wolf and ihre Couls

in mundlichen und forifelieben Entlicungen folgi tein, fo fange fiemicht die Befchichte, Fabellehre und andre Urfachen nothigten, fich nach andern Suiffe miceeln umzuseben, Man febe g. E. nur bes Ca merdeius Unmerkungen über ben Sophakles, und bie wieden Paraphedfen von Wolfen. Durch biefe Lebes att erreichten fie ben Bartheil, baß fie viel erflaten, and gange Berte in einer ziemlich furgen Beit burde loftif ja fie brachten ihre Schuler geleiner fo gemanat Bekanntschaft mit ben Alten, bag biele gu ber an fich entbehrichen Bertigfeit, griechift gu fchreiben, gu Man fabe bernach ben Mangel Diefer Er-Barmesart, in Abficht auf Die gelehrte und fritifche Erflarung, jumal ba niele, wiben, bie Abficht jenet Eingen Manner, anftatt zu paraphrofiren, viele uns mise Wiberhalungen krauchten, und oft nichte, als Borte machten: man beschäffrigte sich elfo gum. Machtheil ber erftern lehrart mit ber lattern. Die Solge von biefer partenischen Veranderung liegt min Man kritifigte istraPhilosogen und verfäung den Sinn und Bufannmentiang bes Baugen, welches. boch bie Mahreng für bie Geele in dem Schriften ber Alten, und ber ficherfte Meg gun gludlicheit Dachahnung ift, und bie unachte Beffalt ber Schneibart verhattet. Alber benbes mit Babl und. Räffigung verbinbet, if ein Erfkaret für Unfange mit Belehrte: Bin geübter lefer, bereticht allas Annifictungen miffen, fontiern nur bent Schmietigkeis sm erinnert und geführt fenn will, wirden hret Depus einen Fahrer haben, ber ihn auch ber Comeren Stelle let nicht verläße. Denn überhaupt nichten wir ihmer

Wann Libe nathfagen, baf er nithe fit ben Jeffie Mer Aubleget/ bie er ju Unfange ber Borrebe tabele; erfallen ift, uith fich ben befannten Bingen erichboft if, um Ben fibeberern mit einiger Entschulbigung biben zu fefteichen, und bem Befet nicht einmal bie kanbe ber Schwierigfeit ju zeigen. Schon fie gu iebecten, ift fibensmurbig, um wie viel fibatbaret lufe verbriefen lagt, nach anbeite bergebilden Bei Abiling, noch auf Mittel ju finitien, und fie oft findet. tan fibe, was wir unten one Georgia, 294. and führt- haben. " Didtiff biefer Umfchreibung ver mit bas, befonders in ben Georgiels; allen mögti en Dant, bag ber Bufammenhang, ber obniebin im iem Gebleite thibt ftrenge und logifch fenn tann; b junvellon noch burth eine Wenbung und Muse meifamg, ober ben bloffen poetifiben Ausbruch es is untenntflit wirb, fo forgfättig angemerte; und : einem Lehrgebichte eigne lichte und nachrfiche ibnung gerettet ift. In biefer Absicht ift oft bee inhalt eines tangen Studes turg jufammen gefaßt, d man tann faft überall; wo etwas neues angeft; oben bon biefer Corgfalt finben. Beitlanfeige iterfuthungen von ben Bebeutungen ber Borter, eben fo gat an einer andern Stelle, ober in irgent em Scheifefteller, am allerbeffen aber in Borters hern fteben tonnen, barf man nicht fürchten, ibo nicht bie Rethivenbigfeit erfobert. Und auch ba b'fie furg, und wegen ber Babl ber verglichien: ellen überjeugenb, wenn wit einige menige ausmen, ben benett und noch vin Zweifel übelg bliebe Man

Man ficht Drn. Heynes Abficht, ben Dicher allemes in ber gegenwarsigen Stelle ju erflaren, wie Georg. 1, 287, und nicht feine Benegtungen ju verfchman, Andre Arten von Erfläquigen, die auf best Befchichte, Marholagie, Mungen, Seaturn und anbern Denfmalern beruhen, ober berm Schwierigfiels bles in ben verfchiehnen Mepnungen ber Auslegen Wege; find banfig, aber furg; auch offenherzig, mo fich Die Schwierigteit nicht beben läßt, bemerfe; Die Ringe aber burch bie Anzeige gut gemabiter Bucher erfish, Die alten lateinifden und gelechifden Berfaffer ben Eklogen und Joulien find verglichen, und eben fo in ven Georgicis alle biejenigen, Die von Acterbaue geichrieben haben, und außer biefen befonders Aratus und Mikander, die Bingik fo fleißig gebraucht bat. Die wiele werden es aber nicht Dr. Deppen verbenten. daß er auch bie Menern, die den Pirgis nachgegigne haben, wiber bie Gewohnheit ber Grammatifer, anpige und furg beurcheilt! Man wird befonders in bur Jopffen öftete Banfeiele finden: ::: Es gehort gen glactichen Nachahmung, wenn man nicht ein außergepentliches Genie hat, nicht nur ein Muffer, fondere auch eine Nachahmung beffelben, die fcon ein andem: elietlich queennammen bat. Bas man michale men fall, lehrt bas Mufter; mie man nachafmen foll; muß man aus andere Rachahmungen lernen, Wer alfo bie Bargleichungen mit ben Reumen milly billigen thur digensish nichts anders, alle daß en perhinder, die Aften ju unfrer Beit moch weiter mit-Wartheil nachmahinete: Ben, gleicher Sebenbeit find in den gewöhnlichen Ausgebon; bie Arinnerun: gerb Mf. . . .

, die fill suf die Ratur der Dicherusst gestnden, aber die Beobachtung des portischen Ausbrucks dem Sprachgebrauche erheben, den Dichter als hier bewieheilen, seine Kunst in Bemalden und dern bemerken; aber in dieser Ausgabe sind sie o häusiger, und es ist nicht leicht eine schone Stelle impgelossen, da hr. henne nicht zum wenigsten, da hr. Denne nicht zum wenigsten, das sie sich sie sich sie. Won denn, was zum Pflanwicke gehört, ist mit vieler Mühr gestandelt, und leicht, den der gar zu ungewissen Aergleichung alten und neuen Ramen, dieweilen zu mührfam. Denne solgt bierinne besonders Marsynn Arbeis

Die Anmerkungen der vorigen Ausleger find fehr vieler Muhe in sinen furzen Auszug ger ht., daß man an vielen Stellen die Hennischen nerkungen für eine kurze Sammlung alles deffen hen kann, was fonst zerstreut ober doch in größe

Ausgaben getrennt ist. Und diese Art, ander ionkan vorzutragen, hat den doppelten Ruhen, winn theils der unangenehmen Arbeit überhoben nine Mennung nach der andern mit aller ihrer listüuftigkeit durchzulesen, und am Ende noch isinungemiß zu senn, theils durchgängig eine gleiche unibart, und norhwendig kleine Beuerheilungen estreut sindet. Trifft man zuweilen entbehrlich nende Erinnerungen an, welches doch hier gewiß selten geschöhen wird; so verchne man sie zu der ermeidlichen Absicht einer solchen Ausgabe, auch ingern unphar zu werden. Der andre Theil dein weitläuftiges Register enthalten.

Wir tommen gur ben Bebichten felbft, ba mie lange genug von der Einrichtung der Ausgabe gere-Det haben, welches man uns um befte eber vergeben muß, je leichter es burch biefe Augeige ift, das Eigne und Reue berfeiben tennen ju bernen. Bor ben Etlegen ftebt eine Abhandlung von Schafergebichte, aus ber ein kurger Ausjug basjemige rechtfertigen wird; mas mir oben ben bes Drn. Begne Gefchwade with Renntniffen in ber Poeffegefagt haben. Erft wirbtun Urftrung und die Matur bes Schafergebichtes ben filmmt, wieges einige ber besten Kumftrichter in biefes Art gethan haben, bie bie Ratur beffelben in ein portifibe Borftellung von bem Ginde und ber Mis fibuld bes landlebens feben, bie wir ber Erfinbeing bes Theofeits zu verbanten haben. Wir wollen uns hier in feine Untersuchung biefes Wegriffs einlaffen; ohnerachtet-wir in manchen Gruden lieben bem beptroten mochten, was im finften Theile bes Briefe über bie nemifte Atteratur G. 113 u. f. ange merft ift. Wir verfolgen bie Orbnung ber Bepube fichen Abhandlung. Die Bolgen, die aus biefein Begriffe fliegen, find biefe. Man mif jum ben lefer gu interefiren und ihn jum Bufchauer gu maden, Beit und Bogent ber Sandlung befchreiben, Die bas Gebichte enthält, fo wie man einen Auftritt; ber in einem Schafergebichte vorgestellt wird, nicht ofen Bald, Beld ober Deerben mabien fonnte. den Befdreibungen fint bie Alten fehr fourfam, Theofrit braucht fie gladlicher als Bipgil, Gefiner if in biefer Art vortrefflich. Alle Befihmerlichfeiten des Schafferlebens muffen wegfallen, nur das mabre Bild

de toficon kann der Junfact fenn, und diefenm man erfahren. Wilder eines so glacklichen Lais sind das geddus Boltaleer und die Sinsalt ungrätessen Gerfähren, da sie noch nicht in Flecken:
1 Geäbten dersammen ledten. Da man aus m Arten des landledens das Schäferleden, das wenigsten deschwerlich und unungenehm ist, sur denigsten dermacht pat, so lätzt sich die Frage leiche neworten, ob man darinnen von Jischen, von der der, Jago und Weiniese reden kann. Man kamt hun, sagt Hr. Pepue, nur mitste man alle unand ehmen Bilder vermeiden. Es Mader schwer, well e Lebensarten weie muhsamer als das Schäferleben h und Sannagar ist mehrentheils ungläcklich.

Ift die Natur bes Schäfergebichtes bie, die n als ausgemacht annimmt, und find die ist ans ihrten Folgen richtig baraus abgeleitet, fo wird n leicht vom Birgil urtheilen tonnen. fte, fechfte und achte Efloge, jum Theil auch bie ze, gehören zu ben Schafergebichten; in ben übris ift ber Umfang biefes Gebichtes erweitert. Dirborgt nicht blos bie Bilber aus bem golbenen tatter; er befchreibt es felbst. Man febe bie fe und vierte Etloge: Denn bie Begeifterung in vierten, und bie Poefie, als etwas ben Begeis ten eignes, gehort in jene uralten Beiten. wandelt feine eignen Begebenheiten in Begebenen ber Schafer, ober entlehnt doch bie Bergies gen bes Bebichts aus bem Schaferleben. die erfte und neunte Etloge eine Rlage über bas

denatige Unglass der Manneaum im Angertichen Ariage; die zehate, eine Abschreihung von der liebe eines zewissen Galus, aber dund die Arfmischelle mie dem Späserleben verkleihet; die vierte ein Pasiche auf die Geburt eines vonnehmen Wiedes, auf des die Art verhälle; und in so ferne kann wan sie and hieder verhanz die andre eine Kloge des ties henden Corphanz, vielleicht eine wielliche Geschichtes aber durch die Bilden aus dem Schäseleben und kemedan. Diese lasse Art von Gabaserischichtes dem Gegenstand die Liebe ist, hat die neuern Diche der aus weelfast beschästigtet.

3m Musbrucke foll Ginfalt unb naturlice Schönheit herrfthen: wer aber Die Grengen bes Ge bichtes erweitert, fann eine gemäßigte Mnthologie einstreuen, und bas naturlich Raube fur die Feinheit feiner Zeiten milbern. Das that Birgil; ift er alf bem Theofrit vorzugiehen? Diefer brudt die Cin falt portrefflich und glucklich aus: jener hat Gelebe famfeit und Gefdmack, und beobachtet überall in Ausbrucke ben Unstand (dignitatem). Gield wohl wird ber Grieche allemal bas Mufter bielber und Wirgit der Madjahmer fenn, und oft ein ang licher Rachahmer, wenn er mehr gange und übera jufammengefuchte Werfe überfest, als in ber Raite ahmung Genie verrath. Selbft Die Menge feint Machahmer fest ihn unter bas griechifche Driginal Bare es leichter, Die Ratur als bie Runft gu erreis chen , fo murben gewiß mehrere bem Theofric, all Wirgil gefolgt fenn.

Der Plan bes Schafergebides wird beimaufich gelege, die Bome abgemate, und ber Bichter freicht en in feinem Ramen, um die Painblung nicht ja terbruchen.

In Absicht auf die Allegorie, mit der man Birs Eflogen so gemartert hat, ist es genug, überaupt zu wissen, daß der Dichter auf eine gewisse zgebenheit, wie das Ungluck der Mantuener, siehte er alles deuten, und den ganzen Litprus im Bir, oder Virgilen im Litprus finden wollen, ist abschmackt.

Bor jehr Effoge hat Dr. Henne ihren Junfat b eine furge Beurtheilung gefest. Ben ber erften ablt & bas Ungluck, Das Die Daneuanet im burlichen Sviege betroffen hatte. Dan fann batsible Absiche und Aussichtung bes Gebichtes seibst wehollen. Der Contraft bet glittlichen Efferis b unghicklichen Melibous mache bie Banblung affe reben Das Billo im 48 und 49ften W. hat etis beleitigenbes; aber vielleicht ift bie Belichtel. ng magt. Anter ben Annerfungen bemeffen ich Bente. 18. 15. connixa reliquit. Dos Mile ben wächft burch ben Zufas reliquit. Die weitweifige Ergafilung im 20 u. f. Werfen schieft fich r einen unwiffenden Echafer nicht übet, und Datineel barte fie nicht tabeln follen. 20: 22. mitb pellere bavon erffart, baf bie Schafer bie lamit in bie Stadt bringen. (2Bir muliven bie geibilitie Ertiarung, depollere a latie, vorziehen!) : 28. Limens, ein Schave, ber bieber villious ge-R 2 mefen

puffin man, aber aus liebe zur Galacher utrichwendensteh, reift nach Rem, um sich die Archeit zu erkamfen, weit Amarulis, seine neue Achfenium, sparsamer zu senn schien. Dies ist der Grund zum wahren Verstande der ganzen Stelle. Dr. Denne glaubt, is hatte in einem Gebichte, das der Annehmlichkeit ganz gewidmet sein soll, kein solcher Stave sollen vorgestellt werden, und beim zosien V. erimmert erzinsidere his aliquid innenusti et incomti, et alia non nulla in primo hoc carmine ieiunius dicta videri. Im 54sten V/ konnte man quae in qua verändern, und es mit dem vorigen Verstanden, frigus captabis hic, tidi qua

Die Gelegenfrit zur britten Elioge hat Birgil angidelich genng von einent unenftenbigen Banke und bittern Wormarfen bergenemmen. B. 11. wied anala falx ollerbings rigeig erflert, die felyabliche, weil ber Schafer, ber fie brauches, bashafe man. Burmann erklare biefes Beymout burch frumpf ober roffig. Verstände men im 35ften B. hornus aberhaupt von einem Wertzenge des Kanfliers, so toune Miegil gesagt haben, torno superaddita vitis paculis: ober man fonnte tornus für caelenn ap mehmen, welches aber Or. Denne barram miffeillige. weil die Schafer folde Arbeit mit Meffenn machten. and schon verser chelstum opus stept, a. f. f. Alber Birgil fcheint kornn torno facili borgu gu feben, bamit man fibliffen follte, ein Rauftler batte ben Bether gemacht, (und alfo nicht ber Schäfer felbst,) penn toppus facilis wire, qui facili, i.e. 1. 1. .:

cle manu tracketur. - Godft wied inch Thio is erfit Joylle und Pope (Pafter. 2, 39.) verglis Dor Ginn bes 73ften B. ift biefere 200 pfens soll ein Theil ihrer Beisprechungen Erfaltung gehen. 18. 86. Es filpeine berie hafer nicht angemeffen guning, bag er ben Polite. n lefer ber Schafergebichte mucht: wenn Bhedi icht fich feibft jur Ungelt ein. Darfinenpouf ber mte Schiffer bem Politio einen Stiet beftimmt, f man withts futhen. Das carmen amocciami enfohere, baf ber eine was größent als bes re fagt. Der erfte fieht ihn als Runftrichtet tefer un', auch versteicht ihm eine geringere Wei nung von feinen Beerben: ber anbre nennt ibn einen Dichter, und will ihm einen Stier opfern. bet bekannten Stelle B. 104. Dic, quibus in ris tres pateat caeli spatium non amplius ia's, fieht Dr. Denne auf feinen bestimmten Dres n taun jeben Brumen verfteben: wer binein ge, fieht fo viel wom Dimmel, ale es bie Deffnung Brunvens erlaubt. (Aber has fefgenbe :bon Blume: geht boch auf etwas beflimmtes, und trus ias führt; auch auf was gewiffes, Und könnte, in es jemanden ju rathen aufgeben, wenn is gang bestimmt und allgemein ware?)

Die Siuleitung in die vierte Afloge if lefensi rbig. Unter allen Bolfern "befonbers wenn fig e allgemeine Roth brudte, fanden fich eine Menge eisfagungen, bie schwankend genng waren, als f man fie nicht einmal auf einen gewiffen Fall.

R 4

bâtte

Sacte diementien tomen. Anch Mom war babon voll. Wirgil ninnut bie, ble auf Die Bieburt eines gewiffen Kindes hoffmung machte, und zinet fie durch Bilder pus bent goldnen Zeitalten aus. Pollio und Macando hatten burch thre Vermittelung ben Frieden awiften bem Untonius und Octavius hergeftellt, man befoftigte ihn:burch eine Wennrählung bes Man sonige mit ber Octavia, bie eben fibmanger war. Diet foeinte vielleicht Birgil gur Grundlage biefer Effoge machen. Dr. Bepne tenne bie Schwierig-Beiten feiner Mennung; aber fie ift. buch wahrschein liche Die antern Muthmaffungen werben aus ber Beitrechnung wiberlegt. B. 4. 14 Cumaca setas bie. Beit, won ber bie fundifibe Gibulle geneiß Ihre Peopfiejenungen wurden jumelfagt batte. Ien mit Erlaubniß bes Rathe bekannt gemacht, und fo kannte fie Bingil auch erfahren. 3m 34ften B. erlaubt fich Birgil; bus, was in bie nachften Jahre nach bem goldnen Betraken fälle, hieber gu rechnen. 28. 44. Die goldgelbe garbe bes Gells wirt, a fintt der bisherigen, bie natürliche werden. 28. 49. Jouis incrementulm, i. e. alumnus et nutricius Jonis. Die Gifthutterung ber Belt im goften B. muß megen bes goften ein Zeichen ber Freibe fegn. Aber wie tann fie es fenn, ba fie ben Umfturg bes Gangen brobt? Doch es war in ber beponifchen Theologie befannt, buf bie Erbe buy ber Untimft eis mer Gottheit ergitterte. (Man vergitide ben Call machus, in Apoll. 1. 2. und die Gretten ver Bibel, wenn fie bie Untunft bes Meffian beublindigt.) Und bavon muß man auch viefe Seelle beefteben, unb fic übet•

Die fünste Ekloge ist vermuthlich eine Nachahing des ersten und neunzehnten Jonls im Iheot; gesest, daß man sie auch vom Casar erklaren ilte. Aber vielmehr war das lob des Daphnis Innhalt der ästesten Schäfergedichte. Die Gesenheit zu dieser Ekloge entspringt aus dem beyderenheit zu dieser Ekloge entspringt aus dem beyderenheit zu dieser Echafer. Die Scene ist schön beseichen. Pope (Pastor. 4.) verdient verglichen zu rden. Im 2/sten V. ist viel gewagt, daß der schere auch afrikanische löwen den Lod des Dapheis hetrauren läst. V. 30. thiasos inducit ist viel als ducit. V. 40. Spargite humum son eint dieser zu seyn: Man soll das Grab auf einem ügel machen, den ein Brunnen seuchtet, und aume darum pflanzen. Doch läst sich hier, noch er die Lesart streiten.

Coiffinicht nichtig, in beit fechften Eldenthie Weds mengen ber Epitarder ju: fuchen, vielmehr ftreitet im Ang (1, 717.) mit bem 31 m. f. Werfen diofes We hichts. Gifen weigt bie alteften philosophischen leiswin mit einer Betzierung and bur fabelhaften Belt pot. Bielleicht bat man in benefentuffnifchen Die Cerian ben Stiene Kennicule ber Rotur genetic. Der gerbrochne Reng von Gafteine ift eine feberghaft Rathalimung biefer Effoger, Rich Belagenfiele bet anten B. find eine Menge alter Destruiter ginterroll, Die biefe Stelle erhäutern. 38. 16. Tamering dollt migEff. 2, 3. verglichen. Rietnand won beim Sie lin, ferta tantum et canthatisa cum co tract. Doch fr. Denne ift, wie billig, auch mit biefer Er-Marung nicht vällig zufrieden. Forte poets hie paulo ieiunior est, spricht er. (Dies hat für uns noch eine Dunkelheit.) Penclebat, ber Krug beugte sich, mar bennahe umgefallen. Folgt man in 72sten 23. ben Worten, so kann bie Erklarung biefe fenn': Linus reicht bem Gallus das Robe, um ben Gryneischen Walt zu befingen. Gallus fipbus nachahmte, ober wollte es fchreiben. übrigen Mennungen find weitlauftig angeführt, fie entspringen alle aus einer enthehrlichen Note, bepns Gervius. Zugleich find Dachrichten von Gallus gefammlet.

Wir wurden mit eben dem Agennigen, mit bent wir auch die übrigen Eflogen burchzegangen find, siniges baraus anzeigen, wenn wir mit noch so viel aus

ps ben Georgicis zur bemerten hitten, bavon wir und iglich furz und nachläßig reben tonnen, weit Die wone ben ber Erffdrung biefes Gebichtes feinest leif: verhoppele zu haben fibeins. Ihnd wie warthi er es ein Bebichte, bas feinem Berfaffer, wenn'nt sch nichts anbers gefchrieben hatte, bin linfterblicht if warfchaffen muste, und gleichwohl, wegen ber aus brechen Gelegefeinfeit und bes Irmhaltes falbfh r einen großen Theil ber lefte giertlich fchmer ifft die babamen uft, baß junge kante um biefer. Schwis pfeiten willen nicht ainmat tie wertrefflichen Epife # in binfem Bebichte tonnen lernen, gefchweint un daß fie mit ber ausnehmenben Runft und frich ben Beurbeitung beffelben bekannt werben follten, t wir boch tein einziges lateiniffets Gebicht wiffen, 15 bem bie Reftif bes Berfaffers in allen Zeilen , wie aus ben Georgicis, hervarienchiet. Wie mien baber Dr. Hennen öffenelich, baß er nebft bee brigen Miche, bie er auf bie Georgica verwandt, in Befchmad und bie Arbeit bes Dichters, bie ben m größten Warzüge biefes Wertes, in ihr völliges ot gefest bat. Die ziemlich lange Ginleitung wer ient, daß wir des michelaste varaus wiedenfolen. "

Porag (Sat. 1, 10, 14.) schreibt Birgils Und tinke das molle und lacenungen. Jenes bestest witen Ziernathen, wodunch die Rauhigkeit vermisin ist die im kulbes oft beschwunlich fällt, theils in ner vorzäglichen Deutlichkeit und natürlichen Orbung: dieses ober ist in einem dareigangig seinett Geschmacke

Geschmarke beer Willeters zu frühen. Wo wied füß aff. bec lobsprucht bestrinischen Rudefrichters bestie Binficien, als auf biefes Gebichte wen konbleben? Alen Lehngebiche hat ett an fich meber Lynnbiumg meiß Seibenfthaft, unb funn um befto leichter troifen wer bin's bas molies and faceturer and also in Tusbeude liegen. Mer ein befrgetildre führeibt, fucht det auf, wurdie Gache Unichmitufel fat, ober fic boch :andfchmilden, laffe, mub bearbeitet es bis gemit Die Deuglichbeit finbet er mube in eine lichten, als logifichen Dronung. Miles temme alfe in bifrgebichte: auf Die Bergierung au, feetmußtha gangen Ausbrudenferrfichen, fie muß ben gewaftetel jum Schmude sudpilgen Materien burid Bilber und Das Willgemeine who Farben ben Anstand geben. man buher lieber bon einzelnen Begebenheiten, bo Athinten Perfoiner und Beiten fagen, man wieb meht vergingen als leftren wollen. Es ift mabe, much de. Gegenfrand bes lehrgebichte ift fo findi, baf ber Withere gludlich ifby wenn er bie Basne erreichth Mire wenn er bie tentien Gogenftanbe init Geftennat dearheiter, und fie bis gur Schönffeit ausglere, forwelbient er unenbliches: 8cb: Dubch Geftinend und Be arbeitung, ble biefem Bebichte gang eigen find, erfest Blogit ben Danget ber Cefindung, und Burton Bri, wenn er bie Georgicabfür gefünftelt bille. Die Biechifthen Daeilen aus benen Birgit gefchopft' bat, find auf ber rig St. gonerine. ABbelleithe han of oftens Gefprach bes Birgil und Midnen über bei Miderbau mehr Beingenheit zu biefem Gebichte gegeben, ale zin girteilefficher Auffrag bom Dacen, & barum

ernit ju fchrosen, delf man iben Ackeben, die und die bingerlichen Kriege urrflumt war, wieder diebt machte: ihenigstens fiest sich die ketem Ruthmaßung nicht gewiß behöupten. Hesiodus ist m wenigsten nächgrahmt, und das Gedichte heist neum Akanagum anrmen, weil es fast gleichen hushalt mit des hesiodus operibus und dindun het denn der Grieche schried von dem gangen Hausdiefen, das damals mit dem Ackerbaue vorkuntes ar, aber vicht, wie Kirgil, bios vom Ackerbain het sandsköhn.

Das erfte Buch. Dr. Benne filige bieft Em erung bes 25ften 33. ber : Vehilie inspicere vris terminimque, i e imperii Romani, regis sen, adesse imperio et lis, qui illud admire rant. 2. 92. Tenues ist bier ein Bempart bes lagens, bas aus ber Ratur beffelben hergenomunn le feuft maren tonnes pluvias nichts schäbliches Bas Bingil im roaten B. von ber Fruchtbarkeit in Rpfien fagt, fieht Dr. Depne ale eine Golge bas ocknen Wintegs an, pan beffen Einfluffe in bie pucheharkeit der Poet hier reter. Uns schainen efe Benfpiele blos die Große ber Fruchtbarfelt an boben, und ohne Absicht auf die Bitterung eine Bouterung ju fem: Bunfit fud einen michnen Bineer, er mucht die Wecker nusvehment fruckthan in fie in Minfien und ben Gatgara find (fo funte w ift kaum Mysien und Gorgara). B. rocy find ne gange Menge Wertzeuge gum Ackerban burg ad deutlich beschrieben. .W. acht, wind linters von Gefåf.

Sefäffen bei Sanditute welldet. Alle 30% uff Rringgere handes was Manthen que verflefen; inbens man fie abridet, butifet min fie, tangemiter es Aringuntur. Ein Poet bezeichnet eine Danblung beech vie bamit verkaupften Umftanbe. (2Benn mie ftringere nicht: gur bestimmt ift, als baß mass an weit ausbehnen fann.) Im gwoften B. ift bis Confirmation, ita ferret, buntet. Man foll et f arbnen: Vidi concurrere - es widi es im hiems ferret. Bollte man bie legart anbern, fo Bonnte man verlat für kerret feben. - Maten finte Die Stelle für ein Gleichniß an, welches auch uns gefällt: cher Dr. Depné gladbi, bie Grafe bar Sache litte babuech. Der 336fe B. wieb fo etc. Birt: Oblerets motum, trensitum Steurni Wickstroft, fagt Dr. Henne, läffe fiche noch white ationiachen, wezu man ben latigfamen Dieter Collie nebten fell, außer baf man ben Pleineren ibergange sugnerifche Witterung auschreibe. Biebe toun int apolite W. iterum nicht zu videre, feitbert zu duncuerere armis, fo who bie fiftenfier Schule pigfeit wegfallen. Die Nithtigleit biefer Erfficung wied aus Grellen bes Doibs; Lucans und Petrontes

Dus groupe Buch. Geloui pich im angen B. vergli Acu 4, 146, well fie ihre Karper malen. wie wiele barbarifche Wölfer. (Birgil Chunte aus bas gemennet haben, was Herobot 4, 104, von ben Montherfern fagt: alsekrara andeursich und prorefléger sa pialuse). Den 135ffensis. bâlt den Peppe

bine fle slegelfaben. B. 170, 173. Chfat was hi an den Capparat gebrungen, with fargte ba filt bie Bicherheit ber Grangen bes romiffen Reiche. Bing il brudt fich prachtig aus, med macht bie Sache rofi. Man brancht alfo nicht angenehmen, baß an infe Stalle erft eingeschaltet batte, ba er bas Bo ichte: gunt aubernmale bearbeitete, walches ofnehin peifelhaft ift. B. 310. A vertice ift desuper nd bas erfobern bie griechischen Stellen, auf big lirgil fiebt. Burmanns Erflarung, a terger bed mit Recht verworfen. B. 346. Virgules nd alle mögliche Arten von fürzulis vitinen, fie idgen gebraucht wechen, wohn fie wellen, premere baberhoupt pflaigen, und ager für vinaa, wie sehr t'in biefen Gebichte, angunehmen. Die gange idelle van bem Giacle bes landlebens hit mit beng luften Befähle: der Schönheit und aller möglichen ennenif bat paetiffen Musbruds erflart. 23.460. ellus fundit humo, i. e. ex solo, culta sua perficie . 18. 464. illulae auto vestes, i a chae, mell hidere, kiftis, u. f. f. bie Runft, bie e: Nactut nachafunt, ausbrücken. (Alfo minbe en wiel fenn, als ilhespen f. arze additum vostibus. wum.) .. Nefeis fallere vita erffart fr. Some t vor lingilief gesichertes leben. IL 496, agins discordia fratres fann man, opne wettere Bee fang auf eine geriffe Begebenfelt, men barguthe m Kriege erfiden.

Das beites Bush. PR. 13. Wie könnnt in biefe celle die Michammy einer Tempele? Der Poet hatte, sich

fich ale Siege in Spiden vorziftite; Bilger aber besauten gentreiten Bereput und Alteber, fo wie fie fie ren Rrang genichtiglich in einem Tempel aufglengen Bum Beweife ber erflern wird bas Dentmaal ange Mort, bas insymmeta Demosthenis Laterna beiße. So will affor ben flogende Birgil' einen Tempel aus Bauen. Diefelerflarung ift bem Dr. Dernegang eigen. Der gufte 28. eft von feiner Begebenheit gu erklaun; ber Dicher ficht im voraus die Zuftunft, Die Benteng im boften B. bie fich boch auf Menie fichen bezieht; fceine bier am umorbeen Drte gu fice: Ben. Man bat benm 474ften B. gefrage, was and Ruis exterritus westu helifen fou. In biefer Ausgabe with es burth furens und infamus erflärt, uit mit bem Nifanber (Ther: 417.) verglichens brakezeray du powates, andéw déspuns éguns, so He ab afric agitatus (Dic Daditioning iff fige Michich, und une fiet ein, baß Altegit wehl ger eur ferritus oekro tiunto geseputiaven.). Wanisa afthe Urfache, von 474 u. f. Boodiliber lapai Thai dybines befehriebened Beft ju verfithen. Es fibeing Baf ein noth damals becauses Mighig , bas bus alte Norteum betouffen hacte; hier befterichen wird 2. 497; Equus Audiorum immemor with aberhaupt von Laufen angewonning, obne init Deine fluffen auf beis fauoren Circenfem gu. feben: Die Bahl ver Bicheines im jez g. f. W. werbiene Lob, weil er bas Mitleibevolle bem Sigurdlieben und Der Sinn des 56often B. Abicheulichen vorzog. fit : Man tonnte ble tebten Eflere bbe allgu großer Menge nicht ins Beffer werfen (1886oza abbleit vadis),

edis), ober verbrennen (vincere flamma). Die bern Erflärungen find geprüft.

Im vierten Buche besteht die Kunst bes Poes hauptsächlich barinne, daß eine an sich trockne whe, Regeln von der Bienenzucht, durch so viele zenehme und prächtige Bilder verziert, durch die ge Mannigfaltigkeit, besonders der Spisoden, bes hert, und durch die beständige Vergleichung mit gern Thieren, und selbst Menschen, wunderbarer nacht ist. B. 104. Frigida tecka, in denen we Vienen sind: das Gegentheil steht im 43stem souere teckum, wenn sie sich darinnen aushal-

Dr. Henne sest zu dem, was Pope zur Beridigung des 176sten B. gesagt hat, noch hinzu,
n ware in diesem Buche schon gewohnt, die Pands
gen der Thiere mit den menschlichen Beschäfftis
igen zu vergleichen. B. 234. Die untergehens

Plejaden fliehen das Gestirn des Zisches. Wie t sich aber das nach der Astronomie vertheidigen? as Servius sagt, ist zum Theil wider den Sprachrauch. Pristis kann man darum nicht für pis seben, weil es kein Gestirn ist, das Regen bedeu-

Petit versteht durch sidus die Sonne, und das et erlaubt: aber fugere undas piscis aquoli oriri anzunehmen, ist unerlaubt. Eine Anmerg des Hrn. Hofrath Kästners, die mit seinen est Worten eingerückt ist, erklärt einen Teit dieser elle vortresssich, sie beweist aber zugleich, daß das, s Wirgil vom Fische sagt, unauslöslich bleibe, wels auch Petavius geglaubt hat. Hr. Heyne trägt 17. Bibl. IV. B. 2 St.

also noch eine Muthmaßung vor, die auf folgende, zwen Stücke ankömmt, daß die Precen oft ihre Beschreibungen von der Gestalt und lage der Sternbilder nach der Vorstellung auf astronomischen Taseln einrichten, und daß sie daher sagen, ein Gestirn siche das andre, wenn es ihm am nächsten war. Man sehe Manil Astron. 1, 263. Da überdieses die Plejade auf dem Farnesischen Marmor einen von dem Fischen zu fliehen scheint, so könnte man den Virgit in dieser Stelle auf eben die Art erklären. Das Benwort aquolus wurde alsdann allgemein und auf die Natur der Sache gegründet senn.

Wir wollen nur noch ben Innhalt ber weitlaufe tigen Prolegomenorum anzeigen, bie, nebst ber Worrede und Abhandlung vom Schäfergebichte, bretgebn Bogen betragen. Die Machricht von ben bisber bekannten Banbichriften fangt G. 21. an, und bas Neue in biefer Ausgabe von ben bren gothaifchen Bandichriften haben wir ichon oben angezeigt. Durch fie wird die Sammlung der verschiednen lesarten erft brauthbar, und fie konnte nicht leicht wege. Die, welche ein Belehrter guerft befannt aemacht, ober hauptfächlich gebraucht hat, fleben alle mal benfammen. Das folgende Bergeichniß ents bals die Ausgaben bes Virgils von ber allererften Didmifchen, bis jur Umbrogischen, bie 1758 = 1762beraus gekommen ift, in chronologischer Ordnung, mit baufigen Beursheilungen und Machrichten. find awar nicht alle mögliche Ausgaben angeführt: und was fofften auch bie elenben unter ben rieueften.

te kaum etliche Grofchen werth find, und weiter inen Nugen haben, als daß etwa ein Schüler den Ept hat? Aber ben ben übrigen, bie entweber gur: Pritit ober Geschichte bes Tertes nufflich fenn konm, ift fr. henne befto forgfaltiger ju Berte geingen. Hebhabern biefes Theils ber Gelehrtenge. hichte wird diese Arbeit angenehm senn, weil sie tachrichten, bie burch fo viele Bucher von biefer' Raterie zerftreut find, benfammen finden, und Runftihtern branchbar, da ben bei Kritif fo viel auf die enealogie ber Ausgaben ankommt, welches Br. ennens Sauptabsicht ben biefem Berzeichniffe geaefen ift. Bir munschen, bag er bas in ber Borbe gethane Berfprechen erfullen, und was er nach r Beit noch bemerkt bat, und im funftigen Theile fetheilen mag. Auch bas murbe am beften fenn, enn er felbft, ba er bie Ausgaben ift in ihrer Bernbung fennt, ble annales textus Virgiliani vers eigen wollte, ju benen er einen fo fconen Grund lege bat. Und in fo'ferne wir diefes Werzeichnig s eine folche Grundlage anfehen, nehmen wir gern' ifer Urtheil zurud, bas wir benm erften Anblice : Aten, daß es für eine Ausgabe, die doch unter bie inern gehören und auch Anfangern, die immer die often ftheuen, einen guteff Wirgil in bie Banbe lieen foll, ju weitlauftig schiene. Es folgt Birgils' ben vom Donatus mit burchgangigen Anmertun. n, bie theils bie Geschichte in ein helleres licht fen, theils bas Babre vertheibigen, und bie ungab. hen abgefchmadten Sabeln, mit benen biefe lebensfchteibung aberfchuttet ift, verwerfen. Die Be-

mertung ber augenscheinlich eingeschalteren Stellen. Lann einem eilfertigen tefer erinnern, wie wenig man fich auf folde Ergablungen ber Grammatiker verlaffen tann, und wie behutfam man fie ben ber Erflarung fetbst brauchen miffe. Weit schäßbarer if bas folgende Stud in den prolegomenis; Vita Virgilii per annos digesta, bas fr. Benne gans neu ausgearbeitet bat. 3ft ber Mugen bon ber & bensbeschreibung eines Schriftstellers biefer, baf man aus ber Beit, wenn er gefchrieben, aus feinen, Umftanben, aus ben bamgle herrschenben Depnungen, in fo ferne fie von ber Gefchichte bes Bolts ale bangen, gemiffe unauflöstiche Schwierigfeiten, bie feine grammatifche Erffgrung überwinden fann, auf einmal hebt, fo wird man auch biefer lebensbefchreibung ben Rugen nicht absprechen tonnen. Wirgil verstand bie Runft vortrefflich, die romifche Beschichte in feine Gebichte einzuflechten, und feine Lefer baburch ju intereffren. Aber wie viel Gewalt. hat man ibm bierinne nicht gethan! Alles bat auf gemiffe Begebenheiten geben follen. Man bat bifterifthe Sypothefen ausgebacht, und bas Gebichte bars ein gezwungen. Der forgfältige Beschichtschreiber. findet ben Ungrund und bas Unmobricheinliche, fucht bie Bahrheit befto emfiger, und macht bie Bei fchichte zu einem tichte, bas feine Straffen über bas gange Bebichte verbreitet, und ben falfchen Schein vermeiten lehrt. Er will historisch erklagen, abee mit Grunde; er findet Unfpielungen, aber er beweift fie: er braucht andrer Arbeiten, aber er pruft fie. Und das ist das Bild, welches sieb unfre leser von Diefer

be lebensbeschreibung machen muffen. Daß sie ham fen, burfen wir nicht fagen; und von ihremen, bie om besten urtheilen konnen, bie Ernfte Schriftsteller erklären ober verstehen wol.

Es ift bennahe kein Jahr, durch beffen Bechte nicht eine Stelle erläutert wurde. Den Beif machen die Zeugniffe vom Airgil, und ber
abalt feiner Bedichte von alten Grammatikern.
r erwarten ben andern Theil mit bem größten .
tongen.

## 

#### III.

jann Friedrich Löwens Schriften, 4 Theile gr. 8. Hamburg, ben Bock, 1765. 66. 1 Th. 192 S. 2 Th. 156 S. 3 Th. 203 S. 4 Th. 367 S.

stit sonst ein Eigenstan der Natur, selbst gegen tente von Genie und Talenten, daß sie ihnen in Aussissisten mehr, als eine Gateung, erlaube, un sie vortressisch sem können. Wenigstens ten sich die Dichter des Alterthums diese Einstung gefallen lassen. Honner bekam die Epcstaldung gefallen lassen. Honner bekam die Epcstaldung die Honne, Sopholles das Trager-Pindar die Ode, Anakreon das Lied zu seinem eile, und alle waren solgsam genug, keinem wise, und alle waren solgsam genug, keinen ung aus dem Areise zu wagen, womit ihr Beist inzt war. Hat sie gegen uns frengebiger geworman sollte beynahe unsern Jahrhunderte,

S 3 menig-

#### 270. Joh. Friedr. Lowens Schriften.

wenigftens unferm Baterlanbe, mit bent Bormie fibmeldeln, ba mehr als ein Dichter uns eine Un-3461 Bande liefert, worinn er feine Werke, nach allen Sauptftucken einer Poetif vertheilt, und aus jeder : Rloffe der Dichtkunft kennahe gleich viel Proben liefert. Won der Art ift auch die Sammlung von Poefien, welche wir ift anzeigen, bie Arbeit Gines -Berfaffers, und boch fo reich an mannigfaltigem Innhalt; benn man findet barinn: kehrgedichte, Erzählungen, Spigrammen, Oben, Heber, Canta. ten, fomische Belbengebichte, Romangen, poetische Briefe, Trauerspiele und Comobien. Bielleicht will ber Verfaffer durch biefe Proben bas Publicum befragen, in welcher Gattung er am glucklichften fen, und fortarbeiten folle? Wir maren geneigt, bies gu glauben, wenn Sr. E. nicht felbft in der Borrebe ben Befichtspunkt angabe, aus welchem man biefe Sammlung ansehen foll, Die ohne bas nicht bie erfte von feinen Berten ift. Gie enthalt, fagt et, bieth) nigen Arbeiten, welche er lebiglich für bie feinigen erteint, und nach welchen er, ohne Rudficht auf . alles, mas er fonft geftirieben hat, beurtheilt zu werben wunfcht. Er giebt baben fein Wort, bef aufe : fer biefer Mungabe, teine weitern Weranberungen ere ! folgen follen, wenn man auch mit ber Beit eine neue ' Auflage machen murbe. Diefe Ertlarung macht ben Bunfch unnug, ben wir fonfe mit anbern Runfte richtern gethan hatten, biefe Sammkung verfürzt und geandert ju feben, und überhebt uns ber Miche, nach der Gattung gu forfchen, welche der Werf. vor benigbrigen zu der feinigen machen tonnte. Biel. leicht

icht macht fie auch unfre ganze Aritik überflüßig; ber Br. E. "munfcht boch beurtheilt zu werben,", id wir wollen feine Schriften in diefer Absicht nach r Reibe burchgeben.

Der erfte Band fange mit Lehrgebichten an. 5 find lehtgebichte, welche Moral, Betrachtungen D Sittenfpruche enthalten, Die fast alle auf den alle meinen Gas binauslaufen: Unfchuld, Redlichkeit b Religion machon une allein ruhig und gludlich. s ift mahr, der Berf. giebt diesem Sage in jedein edichte eine andre Bendung, er untermischt seine ren mit Satyre, er zeichnet Charaftere, und ans t juweilen ben Con; aber wir muffen gefteben, B'wir biefe Benbungen nicht fo lebhaft und verleben, ble Satyre nicht fo gewurzt, und bie Chas tere nicht fo malerifch gefunden haben, daß wir ht bin und wieber eine gewiffe matte Ginformig. t und langweifige Ermubung bemerft hatten. is Matte und langweilige aber ift in lebrgebich, vollends unleiblich, wo man burch ftarke und e Gebanken fut bas Trodie bes Innihalts Ichab. ju halten ift. Und im Bortrage ber Tebren, bie n gleich behalten follte, ift nichts nachtheiliger, als itfchweifigfeit.

Quicquid praecipies, esto breuis, et cito dieta ?ercipiant animi dociles, toneantque sideles. ? Imme supervacuum pleno de pectore manat. 8 größte Verbienst, welches Hr. L. unserm Urle nach als tehrbichter hat, ist eine glückliche Veriation, die ihn aber gewiß oft verführt hat, Verse hingu-

#### 272 Joh. Friede. Lowens Schriften.

hinzuschreiben, beren größtes Verdienst im guten Klange besteht. Und boch haben wir einige sehr harte Reime gefunden, die wir unserm Verf. beste weniger verzeihen, da sie seinem Ohre wohl nicht provincial senn können, z. E. S. 14. besiegen — kriechen. S. 26. erweitert — hingeschleudert. S. 56. Weisen — gleissen. Auch ungewöhnliche und harte Wortsugungen, bergleichen S. 21.

Die Freundschaft die du prabif.

6, 17.

Sarquin mit Mohn fich ftritt.

Wir wollen ist unfer obiges Urtheil über die Lehrge dichte bes Brn. L. überhaupt burch bie Unzeige einiger einzelnen Stude zu rechtfertigen fuchen, ohne baben bas Gute zu verschweigen, bas wir angetroffen haben. Bollten wir ein fehr augenscheinliches Benfpiel vom Ginformigen und Beitschweifigen go ben, fo mußten wir bas gange erfte Stud bieber fegen, welches gur Ueberfchrift bat: Schein betrügt. Alles, felbst die angehängte Fabel, ist so alltäglich gefagt, baß es uns gar nicht vortheilhaft zur Empfehlung bes Buchs zu fenn scheint, daß bies Gebicht die erste Stelle erhalten bat. Das zwente: Die Mittel fein Gluck zu machen, ge fällt uns weit beffer, und hat fast vor allen übrigen Borguge. Wir wunschten, baß es nicht noch bie und da das Einformige mit ihnen gemein hatte, und am Ende etwas matt murbe. Die Religion bes Herzens ist ohne Zweifel ein schones Subjett für das lehrgebicht, wir erwarteten baber eine lebhaftere บทอ nd startere Ausführung. Doch diese ist dem Werf. urchgehends weniger geglückt, als die Anlage. Oft hen wir ihn auf gutem Wege, er sieht seinen Gesenstand auf einer neuen Seite an, allein er detriffe nfre Hoffnung, daß er uns denselben auf eine veus nd eindrucksvolle Art von dieser Seite zeigen werde; do hatte zu. E. die Anrede an die Schwärmeren 5. 24. ganz anders von einem Dichter gesagt werden mussen, od wir es gleich dem Verf. wohl ansem, daß er sie dichtrisch hat sagen wollen. Wis lesam sagt er von ihr:

Du fogst Medeens Brufte.

nd eben fo fremd klingt der Ausbruck:

Du sandteft Mahomet, den mächtigen Careliffen.

7. 28. ist die Wendung sehr falsch, da mitten in ir Anrede an den Leser des Lehrgedichts, die Liebe vostrophirt wird:

Dien Luthrifch und Calvinfch, bien Romifch beinem Gott,

Dien Muselmannisch ihm; doch, Liebe, dein Gebot Ift allgemein.

ine schone Stelle muffen wir noch aus biefem Geichte herfesong

Mis in ber Spriffenheit ber christliche Altar Bom arffien Bubenfluck noch nicht entheiligt war, Der Priefter ohne Stolz die Tugend wurdig lehrte, Und nicht verdammte, nein, den Irrenden befehrte; Als man in Hannen noch Sott überall genoß, In jeder Blum ihn sah, ihn nicht in Tempel schloß,

#### 274 Joh. Pritter, Lomens Schriften:

Da wohnten Reblichteit und Wahrheit; Lieb und Shre Roch unter Bolfern gern, und ichmuckten ihre Lebre, u. f. f.

Ple benden folgenden lehrgedichte: Gott ist die Liebe, und der Benuf bes Lebens haben wieber febr viel Mittelmäßiges, und bas lettere ift größten. theils aus zu gemeinen Reflexionen zusammengefest, die man auch zum Theil febon in ben vorigen bis jur Gattigung analysirt gefunden bat; eben fo iff es mit bem folgenben. Freglich fast burchgebends eine fehr gludliche Berfification, Die mancher gebankenreiche und ftartere Dichter nicht hat! Jeboch wird sich ein Conkunstler viel Benfall erwerben, ber eine richtige und fcone Melobie, aber ein gemeistes und abgedroschmes Thema vorträgt, das noch dazu alle Augenblicke wiederkommt? Das Gebicht, ber Abel, unterscheibet fich merklich, burch eine lebhafte und mabre Satyre, bie zwar auch in bie andern Stude zuweilen gemischt, aber nie, wie uns Suntt, fo fchicklich und treffend eingestreut ift, als hier. Die Sittensprüche nach bem Horaz, sind nicht fo glucklich in einander gewebt, ale bie Sagebornischen, wovon bieses Gebicht offenbar eine Radahmung ist. Horas ist auch selten fark genug aus gebrudt. Man febe folgendes Benfpiel:

Horaz.

Non-gazze, neque confularis
Summouet lictor miseros tumultus
Mentis, et curas laqueata circum
Tecta volantes.

#### Derr Lowen:

Biche Reichthum, teine Macht, bie Gottern gleich gebietet,

Den Pobel menschlich macht, der immer viehisch wätet, Richt eines Lictors Ruf, der Kömer zähmt und, ftraft,

Bericheucht bas wilbe heer elender Leibenschaft. Und nichts vermag ben Schwarm von Sorgen ju beflegen,

Die um der Großen Dach mit schwarzem Fittig fliegen-Wie weirschweisig! Die zwente Zeile ist ganz leer; bas Bild des Lictors wie geschwächt! und noch dazuams einem nicht ganz richtigen Geschtspunkte von dem Ueberseßer angesehen. Die miseri tumultus — elende Leidenschaft. Noch eins:

Sperat infestis, metuit secundis
Alteram sortem bene praeparatum
Pectus.

Schent Wechfel ben bem Glud, hofft Linderung im Schmerz.

Wir dursen wohl kaum erinnern, daß in dieser Stelle eine von den Hauptschönheiten des Ausbrucks in der Beziehung des einzigen Prädicats: alteram sortem auf die beiden Wörter sperat und metuit liegt; aber wo bleibt diese Schönheit in der Ueberssey? Wir könnten mehr solche Bepspiele ansiheren; wir kommen aber zu dem solgenden Gedichte: Den Billwerder: Der Betf. hat dies Studt, welches viele kleine Schönheiten hat, freylich geans

# 276 30h. Friedr. Lowens Schriften.

bert, und einige missingene Rachahmungen bes Winder-Farest weggesaffen; er hatte aber noch wele weitschweifige und matte Stellen wegstreichen können, die der Bollkommenheit des Ganzen schaden, und gegen manche schöne Stellen zu sehr abstechen. Von der Art sind einige zwanzig Verse S. 78 f.

Boblan, mein Freund, - fa'n und fischen.

In Charafteren ist He. L. hier glücklicher, als in Beschreibungen, die gar nicht seine Sache sind, und puweilen ins Possirliche fallen. Z. B. S. 83. 1000 er den legten Heller und die blaue Brücke', und: Titan, und Aufore, und des himmels weite Thore in ein Gemäsde bringt. Eben so artig ist S. 90. der Uebergang von Florens bunten. Schimmer zum bunten Frauenzimmer.

In Mantelden, womit ber Zephpr fpleit, Der schalthaff frey der Schönen Busen fühle, Durchstreicht ein Breis von Rymphen diese Fluren, Ihr leichter Fuß drückt kann im Stase Spuren; So wie der West die Rose kum derührt, Wenn ihn jum Kuß sein leichter Fittig führt.

Moch eine Kleinigkeit. 6, 97. heißt es von ber Berechtigkeit:

Du bift gewiß ber Scheime Roniginn .. In Deutschland oft, allein nicht in Berlin.

Evilte man nicht aus bem Gegenfage schließen, baf Berlin außer Deutschland läge? ---- Zufest finden: wir noch einen poetischen Brief an Lackuffett, und in demfelben die audite samrische kanne, ob man gleiche wohl

uhl sieht, daß Herr towe den Brief des Hrn. von dar unter eben dieser Ausschrift ben manchen Seelu vor Augen gehabt hat. Aber das wollen wir icht rügen, sonst hätten, wir schan durch alle Lehrgeichte, und such in der Folge, viele Stellen ausläns scher, und sogar deutscher Dichter, sehr kenntlich pirt austreiben können.

Es solgen Erzählungen. herr L. verfälle ich hier in das Weitschweisige und Matte, und das it uns besto weniger gewundert, weil es ber geseine Fehler der Nachahmer des sa Fontaine und iellert ist. Von der Art ist gleich die erste Erzähng. Die vielen Umschweise scheinen alle Rrastes s Dichters erschöpft zu haben; wie matt ist er w Erzählung der Katastrophe! Arria durche ist sich,

und ruft ihm ju: Es fchmerzt nicht Patus! und in einem Ru Liegt fie erblaßt ju felben Fußen.

dir besorgen, der leser wird das: Es schmerzt nichelichsprechen. Man lese die meisten übrigen, z. E. 128, 131. 116. 236. und man wird viel gemeines, de eine sehr mittelmäßige Manier in der Erzählung iden. Ausnahmen sind etwa S. 114. und S. 120. szüglich aber S. 118, die mehr Romanze als Fabele des glücklich gerathen ist.

Das Gedicht auf den Tod bes herzogsitte inimer wegbleiben können. Ausser dem, daß nur wenige interessiren kann, unterscheibet es sich der durch Reuheit der Wendung, noch durch Stärke

### 278 Joh, Friedr. Comens Schriften.

Searle der Empfindungen von gewöhnlichen Gelegenheitsgedichten. Da es aber boch einmal bleiben sollte, so wiffen wir es werigftens dem Hen. Verf. Dank, daß er bie in der vorigen Ausgabe demselben eingemischten Herameter weggelassen hat.

Zum Lobe ber epigrammatischen Gedichte können wir ohne Schmeichelen nicht viel sagen. Sollen wir aber aufrichtig reben, so kömmt es uns vor, als ob Herr E. bas erste an sich selbst gemacht habe, worinn er einem Freunde ben Rath giebt:

Der immer ohne Stachel iff.

Wenigstens ist uns dies fast den allen Epigrammen, wieder eingefallen. Die, welche S. 162. 163. 163. 175. 185. 186: stehen, sind vollends schlecht. Viele, und zwar die besten, sind übersest.

Im zwenten Theile sinden wir Obent und Lieder, und nach loblichem Gebrauche, in fünf Buchern. Oben? — Im wahren Verstande haben wir frenlich keine einzige Dbe gefunden, wir vermuthen aber wohl, das herr E. die ernsthaftern Seucke, z. E. alle die im ersten Buche enthalten sind, so zu benennen, für gut befünden hat. Es würde uns gar zu weit führen, wenn wir sie alle durchgehen wollten; allgemein davon zu urtheilen, so bereich, zumal unter den liedern, manches gute Studigefunden. Nur können wir nicht begreisen, wie der Lieder, weich der der Gefunden.

ven, und andern so sichtlich hat nachahmen, ober Melmehr parobiren konnen, ohne bas geringste bavon anzuzeigen. Doch wielleicht that er dies eben des wegen nicht, weil es ohne das zu sehr in die Augen fällt. Wiele hätte er ganz weglaffen sollen; wie wollen einige, nur der Seitenzahl nach anzeigen.

6. 16. 25. 62. 65. 73. 81. 119. 127.

... Es find wech mufikalische Poefien angehange. So febr wir in diefer Dichtungsart mehrere glackliche Benies in Deutschland zu feben munfchten, fo tonnen wir boch dem Derrn E. unmöglich bas Compliment machen, baß wir durch ihn einen Theil unfers Mune fches erfüllt feben. Bu einem mufikalischen Dichten wird gewiß mehr erforbert, als eine leere Beobach. sung bes Contaten Schlendrians. Eine leichte Berfification ift noch nicht die Mechanif bes Berfes, ber burch die Mufif gehoben, ben Buborer bemegen, einnehmen, rühren, erschüttern foll; Ausbrücke, bie uch burch Tane nachahmen laffen, find noch nicht Die ftarte Sprache ber Imagination. Rury, bies Me bie Urt ber Poefie, mo lauter Geele; lauter Ent windung bertichen, und für ben Componisten, ber fie andern mittheilen foll, burch einen Ausbruck bereitet werden muß, ber eben fo febr mit ben Regeln ber Tone, als mit ber auszubruckenben Leibenfchaft. in einer bennahe nothwendigen barmonie Rebe Won biefer Seite betrachtet, haben uns bie bier befindlichen musikalifchen Poeften wenig Benuge gethan. Das Pagionsfluck batte, nachbem uns Br. Ramler, wie Gr. E. in ber Borrebe fage, buech ben

# 280 Joh. Friede. Löwens Schriften.

Lob Jefu entzückt bat, ben Augen ber Renner im mer entzogen werben fonnen. Und bas ift boch mobi bes frn. E. Ernft nicht, "baf ber Werth biefes "Stacks durch die Composition des Brn. Bertel, die ger febr lobt, einigermaßen entschieben fep.,, ift biefe Composition ganglich unbekannt; wenn fie aber auch wirklich ichon ift, fo beweift bas noch nichts für ben Dichter; sonst mußte Brockes Paffon beswegen fcon fen, weil Telemma und Danbet fie vortrefflich gefret haben. Bir mochten nicht einmal baraus folgern, bag bie Berfe musitalift fenn mußten, benn wir miffen, baß oft Arlen, bie einem Componiften anfänglich gar nicht recht waren, tom in ber Arbeit am besten gegludt find, weil er Daben nichts vorgearbeitet fand, fonbern fich mehr Muhe geben, und alles thun mußte. In ber gegenwartigen Pagion hatten wie nicht lauter gewöhnliche Betrachtungen erwartet, bie noch bagu fammt beb Beschichte, Die mit eingewebt ift, oft nicht ben befter Bufarmmenhang haben. Die Recitative find bas Beiblichfte; Die Arien find nach bem gewähnlichen Bor einigen grangig Jahren mare biefe Cantate vielleicht bie befte in ihrer Art gemefen; aber ift muß Gr. E. ums einen Gefthmad verzeihen, ber burch Metaftosio und Ramler verwöhnt ift. Unfer Urtheil ju rechefertigen, wollen wir ein paar Bepfpiele berfeten:

Arie. Duett.

Soliete unich , bich ju befennen; Ber ber Welt, die dich nicht Tenin! Aches mich, dich Freund zu neunen, Wenn die Welt dich Richter neunt, Weltversohner, mein Vertraun! Richts soll mich von dir schelben, Richt Menschenfurcht, nicht Leiden, Richts, was die Welt sonft Freuden. Und Slück und Hobeit neunt.

Bir feben freglich eben keinen innern Grund, ware um diese Arie ein Duett sehn foll, aber, bas eingen raums, so ist die funfte Zeile, welche nothwendig von henden gesungen werden muß, hiezu febr, unschicklich. Sie follte ben fartiten Gebanten, ober menigftens, ben größten Rachbruck bes hauptgebankens enthalten, und ist enthalt fie eine Anrede, die im Anfange, an ihrem Orte gemefen mare, ist aber fehr unbequem nachgeholt wirb. Den Uebelftanb, ben bas veranberte Metrum im zwepten Theile, und ber verfaumte Endreim auf den Schluß des ersten Theils macht, fieht ein Jeber balb; wir zweifeln auch, baß ble zwo lagten Zeilen, Die glemlich schieppen, fur die Dufit bequem finb. Roch eine Urie:

Schallt, ihr frendigen Gefänge!
Deil! ber Reitertreeck flegts.
Unter seinen Fissen liegt,
Dolle, deine gange Wacht.
Es doimert Siegsgeschren vom Golgatha hernieder;
Held, alles ist vollbracht!
Geschleubert ist die überwundne Apber
In ewig dbe Nacht.

Wir wollen bie brenfache Anrede in dieser Arie der lebhaften Freude verzeihen, allein für die verworres. It. Bibl. IV. B. 2 Sc. E nen

# 182 366. Friede Livens Cafiffian?

nen Bilber in berselben, stheint and biese Entschulbigung nicht zu gelten. Der Keitertreter (ein sehr unmusikalisches Wort) siegt. Und nun, da wir die Kelter unter seinen Jussen sehen, entreißt der Dichter die Metapher, und legt die Macht der Hölle unter dieselbe; auch dies Bild entreißt er uns wieder; die überwundne Hyder (ein sehr unschicklicher Ausbruck,) ist nun in den Abgrund geschleudere. Wie oft wird doch die Regel vernachläsigt, die mei taphorische Idee, und das, was sich für sie schickt, nie aus den Augen zu lassen, wenn man sie zur Allegorite fortsührt; und wie sehr muß demnach ein so sichwankendes Bild den Kenner beleidigen! Bon den benben solgenden Gelegenheits Cantaten gilt eben das, was wir oben von dem Trauergedichte gesagt haben.

Der Britte Theil embille fomifche Bedichee, wovon die Balpurgionacht bas erfte ift. Erfindung biefes Gebichts und ber Plan beffelben, hat mohl midit biel Borgugliches, bie Ausführung aber ift boch immer artig, und oft recht gludlich Manche Stellen fichen mafere famifche kourne, welche burch die gute Berfification befte meite Reis erhalt; wir muffen ben Raum fosten, fonft führten wir ber-Eine neue fomifche Epopee bes Berf., aleichen an. welche Margifefe iteefichrieben fft, und ben Beinbruch eines Bindfpiels jum Innfalte bat, ift in Profe mit Berfen untermifcht. Diefe legtern aber faben in uns ben Bunfch erregt, baf es gang in Berfe von ber Utt gebeucht finn muchte, benn biefe gluden bem Beren E. weit beffer, als bie gier gebrauchte.

deisfe, ober the temische Parddie ber höfern profalthem Schreibart; ba ohnedies der Ton des Stukte se: zu sehr absicht. Man lese z. Die Rede des Boalltweckes un Selindens Pferd, S. 66. Sonst. st. Milinge urtig genng, ob sie gleich wenig Nemen vor. Dup die etymologische Spische S. 94. ware wir die Benetungig sines Noodaafs hergeleitet wird, abten wir hormusgewalnstht.

Deile nach, das Beste von allen Arbeiten des hen, towen enthalten, und ihn allein sehr empfehlen könnten, seine Romangen. Wir haben es schon oben bewerkt, daß ihm die komische Poesie gluckt, bier hat er as vollends gezeigt. Die Erzählung ist drollige, die Versuscation leicht und schielich, der Nomanzenstan ist getraffen. Die dritte könnte allenfalls durch eine bestere ersest worden senn; die zweite, welche die Geschichte des überfallnen Nonnenklosters aus Woltairens Pücelle enthält, ist wohl die schonste. Dep der fünsten wollen wir S. 142. Str. 3. eine Kleinigkeit erinnern, daß es nämlich wohl dem Long der Romange nicht gemäß ist, die Muse angerussen.

Den Schluß biefes Bgwes machen fcherzhafis Briefe, welche benen Perfonen, an ble fie gerichtet find, angenehm genug mogen gewesen fun.

Der vierte Theil; der leste dieser Sommlung, enthält lauter neue Arbuiten des Hern E, namlich Schausniese, desen eine Boschichte des deutschen Theaters norangeset ister Der L. sagt in der Bore

# 284 Joh, Friedt. Löwend Schiffen,

Moerebe, biefe Befthichte fen hamptfachlich gung Umterrichte ber Cchaufpider gefchrieben, und biefen tant fte auch wohl zur hiftorischen Renntnif ihrer Runft am meiften nugen; Liebhaber und Renner mochten woch mehr verlangen. Der größte Theil ift nam-Hich eine Difforie ben Schaufpielergefelifthaften, groce. mit einigen Bernertungen untermifche bie aber nicht von ber Art find, daß fie ihr ein pragmatifches Une feben geben tonnen. Diefer Theil laft fich auch wohl nicht von Unrichtigfelten und Parteplichteis fren fprechen. Wir hatten ben Borfag, biefe Man-gel anzumerten und ju berichtigen; jeboch wir feben, daß es bie Grengen unfrer ohne bies weitfauftigen Diecenfion nicht verstatten, und fparen es auf eine anbre Gelegenheit, ba wit ift auch noch bon ben Schaufpielen Des Berrit E. ein paar Borte rebere Der übrige Thell biefer Befichte recenfirt unfre bisherigen cheatraliften Dichter, wir finben abet auch bler nicht viel Deues und Musgeführtes; et zeigt bernach einige wohlgegrundete Febler . unfers Theaters an, woben ben Befchufern, ben Principalen und Acteurs barte, bielleicht gu barte, Bormurfe gemacht werben, jumal wenn man ihren Zaltand, publifier eingefchränkten Berhöltniffe in Deutschland baben vor Angen bat. Die angehange ten Borfchlage jur beffern Aufnahme ber Schaufpiele funft find unverwerflich, fie ließen fich noch erweis Bir wollen aber duf teine Projette raffinis ren, beren Budfibfung fo'bielen Ginvierigleiten unterworfen iff. 2 tibeigeite muffen wir Die guten 26. fichten bes Dreit Beif. für das Thener Cobin, imcen welche

# Moh. Friedr. Stwens Schriften. 285

welche wir auch feinen Entschinft rechnen, felbst für bie Buffne zu arbeiten. Ueber bie Ausführung bef-felben wollen wir burglich unfer Urtheil sagen.

I. Hermes und Roftatt, ober das Drafti, ein profaifches Trauerfpiel in zweenen Aufzügen. , Dee Innhalt biefes Stud's ift unverwerflich, gwar vielleicht schicklicher gur Oper, und gum Trauerspiele gu romanhaft und überrafchenb; boch hatte bies wohl burch eine fleifigere Ausbildung bes Plans und ber Charaftere fonnen gehoben werben. Daburch batte ble Panblung auch ein richtigeres und ftarferes Intereffe betommen, welches ist mit Bleif, aber febr feblerhaft, getheilt ju fenn fcheint. Denn ber Charal. ter bes Bermes flicht lange nicht genug bervor, unb felbft bie bier angelegten Situationen, worinn et hatte gehoben werben fonnen, hatten mehr genußt Die Charaftere überhaupt find ju merben muffen. einformig und zu fcwach gezeichnet. Micht die mahre griechische Wending in der Denkungsart, und noch viel weniger in der Sprache, Die febr oft bennabe zur Ausführlichkeit bes bogmatifchen Dialogs von der tragifchen Burbe binabfinkt. G. 100. batte bie Scene nicht leer bleiben follen. Es gefällt uns auch nicht recht, daß Orrus in ber legten Scene auf einmal ben Ginfall bat, fich zu erstechen. Bare es nicht beffer gewefen, und auch vielleicht ber Musgang mit bem Spruche bes Drafels in befre Berbindung gebracht, wenn die Umftande fo eingelenft maren, bag Orrus ftatt bes Deftan batte flerben Go mare auch bas Misvergnugen über muffen. ben

L' .. ..

# 285 Ich. Friede. Linens Schriften.

den Tod biefes Unfchuldigen dem Zuschauer entzagen. Denn wir feben boch nicht, was die Wachfamkeit und Alugheit des Borus zur Reskung seines Sohns bengetragen hat? Doch dies Stud litte wohl in aller Ubsieht viel Ausbesserung.

II. Das Digtrauen aus Zartlichkeit, ein Luftspiel in bren Aften. Auch die Erfindung biefes Stud's gehort nicht bem Berf. eigen. Es ist, wie er auch anzeigt, aus bem frangofischen Luftspiele Dupuis und des Ronais genommen. Herr E. hatte es fcon vor ein paar Jahren, mo wir nicht irren, in funf Aufzügen, brucken laffen. Wir konnten bamals dem Geruchte faum glauben, baß es von ibm ware, weil wir es feiner gar ju umwurbig fanden. Ift haben wir uns nicht überwinden tonnen, es noch einmal ju lefen, und mit ber gegenwärtigen Beranberung zu vergleichen, bie boch noch, ber gangen Unlage nach, fehlerhaft ift. Denn mas ift zu einem Charafterftuce nothwendiger, als die ftarte und richtige Zeichnung bes Hauptcharafters? Aber eine Sochter nicht zu verhenrathen, weil ihr liebhaber offenbare Liebesintriguen mit einer anbern fpielt, bavon man Beweise in Banten bat, bagu gebort, wie uns bunft, weber großes Mißtrauen, noch große Bartlichfeit. Micht ju gebenten, baß biefer Charaf. ter fich in weit mehr Muancen batte zeigen muffen. Arift, welcher ihn hat, foll eine folde Denkungsart burch feinen Aufenthalt am Sofe erlangt haben, und eben diefer Mann perfallt oft in Sentiments und Scherze, die weniger als burgerlich, wir wollen nicht fagen, plump find. 3. E. G. 137.

37Du wiest roth? En nun, kleines Blarrchen,
"nfürches nicht, daß ich eima ben Hr. Valeren bein,
"Nebenbuhler sein möchte. Ich will die deinen,
"Dbristen nicht entführen, du sollst ihn für, alle "Wäter sicher heprathen: aber, wenn du die eine "bildest, schon heute mit ihm zu Bette zu gehen, "so hat die der kleine Schalt mit seinem Pfeils "eine gewaltige lüge ins Herz geschoffen.

Die Unwahrscheintlichkeiten wollen wir nicht auftreti ben, bergleichen z. B. die falsche Abresse des Briefchens ist. S. 159. So sehr Hr. L. auch die Frenk heit seiner Bedienten vertheibigt, so ist uns dieselbe boch in diesem Stude, wo sie sich durch ganze Scenen ausläßt, unleiblich vorgekommen. Dit wird sie fast Unverschamtheit. 3. E. S. 165.

Waler. Wenn bu also, wie du leicht das Anfeben halt, einmal ein Mägdchen um seine Ehre bringen folltest, so wird es vielleicht auch aus lauf ter Treue für mich geschehen.

Seinrich. So bald Sie, mein Gerr, ben dies fer Ehre mit interessirt sind. (beimlich zu Valeren) Das will h piel sagen: Wenn meine Genrath die Ehre meiner Braut wieder repartren muß, die Sie verdorden haben.

Mebrigens finden wir in diesem Stude viele Liraben, so gar im Dialog, die aus febr bekannten Comis Dien erborgt find.

UI. Ich habe es beschlossen, ein kusispiel in brep Aufzügen. Die Hauptgeschichte bes Plans ist

aus bem Roman l'Enfant trouvé genommen, und Die Episobe bes Alten, ber als ein ungfücklicher Bader eines ausschweifenben jungen Menfchen erfcheint, Die Ansprüche beffelben auf bas Berg eines tugenbbaften Dagbchens und beffen Unfehen ben ihrem Bater zu nichte macht, aus ben Briefen bes Marquis von Roselle. Gie ist ohnebies auf bem Theater nicht neu, wiewohl einem noch immer die 3bee eines Dei ex machina baben einfallen fann, bee bier'um fo viel entbehrlicher mar, da ber junge Thor gar leicht auf andre Art abgeführt werden konnte. Bere E. fagt in ber Berrebe, baf er feine Plane fo Burg, fo simpel and fo unverwickelt, als nur moglich war, ju machen gesucht habe, und erflart fich über Die Schwierigfeiten der Intriguenstucke. Wir mollen bies eben nicht als eine Entschuldigung mißlung. ner Intriguen ansehen. Aber in bem gegenwärtis gen Stude scheint uns mehr Verwirrung als Verboldfelung, und nicht ber rechte Weg genommen ju fenn, ben Rnoten ju fchurgen und aufzulofen. Die Zeichnung ber Charaftere ift wieber febr vernachlafiget, und wir glauben nicht zu itren, wenn wir von bem Berf. ben Entwerfung feiner Stude ju viel Flüchtigkeit argwöhnen, wovon auch die Ausführung Spuren genug bat. Mariane fann ben Bufchauer wohl nicht febr für fich interefiren, ihre Bartlichteit wied durch keine Stugtjon auf ben Grad gebracht, daß fie die Untreue gegen ihren Vater wagen konnte. Der alte Seekapitain, nach beffen Wahlspruche: Ich habe es beschloffen, bas Stud benannt ift, wird bem Bufchauer gum wenigsten baburd überiaftig werben

ben, daß er ihm alle zweiselhafte Erwartung in Umsehung ber Entwickelung entreißt. Die Aufschelft mochte auch wohl mehr Berbindung mit dem Inn halee haben.

- IV. Der Liebhaber von Ohngefahr, obet Die Rückfehr jur Tugend, ein luftspiel in Ginem Aufzuge. Die Geschichte ift aus bem Bilblas, und fcicte fich freplich febr gut zu einem fomischen Machspiele, wiewohl der Angriff des liebhabers auf ben Water feines Magdchens in kinem Romane, und in Spanien mehr Bahricheinlichkeit bat, als in Berlin, mobin ber Berf. Die Scene verlegt. Um Ende erfcheint wieder ber Water bes liebhabers von Dhngefahr, beffen Begenwart aber boch noch fchick. Ilch genug in die Saupthandlung eingewebt ift; und ohne bies mare uns auch bie gefdwinde Ruckfehr gut Tugend noch unwahrscheinlicher vorgekommen. Die Musführung biefes fleinen Luftspiels ift bem Berfes nach unferm Urtheile, unter feinen übrigen Ctuden, noch am beften gerathen, und wenn man ben Beure theilung berfelben ins Detail gehen wollte, fo murben fich bier vielleicht die wenigsten Erinnerungen machen laffen.
  - V. Das Rathsel, oder was dem Frauepsimmer am meisten gefallt, ein kustspiel in Einem Aufzuge mit einem Divertissement. Der Innhalt ist die bekonnte alte Erzählung Ce qui plait aux Dames. Die Rolle des Pedrillo ist zu sehr nachgedhunt, welches der Berf. damit zu entschuldisch gespielt hat, das er ihn für einem Abkömmling den

Sancho und einen Sohn bes Petrille ausglebt, ber Maffenträger bes Don Splvie war. Much ber mabre Ritterton ist mobil nicht immer getroffen; fo ist es uns etwas anstößig, wenn ber Ritter 6. 34%. unter dem Wormande abgeht, daß er einige Geschäffie ben feinem Pachter hat. Bir wollen ben einer fole chen Fabel bem Berf. Die Untreue an ber Beschichte eben nicht hoch anrechnen, fonst murben wir ihn er-Innern, baß fie bon einem Ritter von ber runden Ecfel ergählt wird, und die Personen nicht spanische Mamen hatten haben muffen. Aber einige Unate ftanbigfeiten, Die von bem Stallmeifter und feiner Brau gesagt werben, konnten leicht empfinbliche lefer und Zuschauer beleibigen. Das Divertissement hatte, jur Chre bes Dichters, wegbleiben follen, 'und Br. E. batte, wie uns bunft, ber Berfertigung biefes gangen Stude, ober wenigstens ber Mube überhoben fenn konnen, es abbrucken zu laffen, ba bies Sujet von Favort in der Jee Urgelle, und in der Operette, welche im erfen Banbe ber Unterhaltungen fiebt, viel gludlicher behandelt ift.

Gebichte eines Stalben. Ropenhagen, Obenfee und Leipzig. Berlegts Gabriel Chr. Rothens Wittme und Proft. 1767.

(24 🗷.)

an hat immer bom Chakefpear gafage, baf niemand im ben Zauberziel Atveten burfe, als

lit & fo vertraulich war er mit ber herenfrache bo fanne: Bielleicht wied man auch von gegenwärch gem Dichter behaupten tonnen, bag er allein fich in ben Rreif ber alten norbiften Stalben magen burfe, fo febr hat er fich ihre Mine und Dentungsart eigen gemacht. Wir muffen ben Plan von biefem ich nen Gebichte, bas, unfern Gebanten nach, erigines ift, unfern lefern vorlegen; Die Ausführung werben fie aus bem, was wir baraus anführen wollen, beurtheilen. Es ift mabr, bie alte norbifche Botterforache wird manchem anfangs munberlich in ben Dhren tonen. Bu gutem Glucke bat uns ber Dichter in einem vorhergebenden Bergeichniffe mit biefen Bunberbingen befannt gemacht, bas man immer baben in ber Hand haben muß, und wer fich noch mehr unterrichten will, barf ben fleinen Commentar im zten Theile ber Briefe über bie Metfmurbigfeis ten ber neuesten litteratur barüber nachlefen. beständige Abwechfelung bes Sylbenmaafes und bet Werfe, die bald gereimt, bald ungereimt find, und nach ber Matur ber Wegenstanbe fich veranbern, giebt bem Bebichte einen neuen Anftrich bes Beitalters ber alten Schottischen Dichter. Unter ben neuern Dichter finden wir eine folche Abmechelung ber Bersart nach ber Berfchiebenheit ber Empfinbungen und Gegenstände in Drybens Alexander's Feaft, und in Popens Ode on Cecilia's Day, und wer nicht die großen Schonheiten bavon fühlet, ben werben wir fie umfonft gu erlaten fuchen. Der Auftritt ift ber rinere alten Grabbuget, in ber Go gend von Sandholm, einem Landfige bes Den. Dofpreblate

prebiger Eramers. Dies muß man vorzüglich wis fen, um die Anspielung des ganzen Gedichts zu versiehen.

Erster Gesang. Thorlang, ein alter Stalbe und Krieger, erwachet aus seinem Todesschlummer durch die Harmonie eines himmlischen Gesangs, von dem er den Urheber erst im vierten Gesange entdecket. Voll Verwunderung über seinen neuen Zustand hebt er an:

Ifts Beagas ") Lied im Sternenklang
Ifts, Tochter Ovals \*\*), dein Weihgesang,
Was rings die alte Nacht versüngt?
Auch mich — ach! meinen Staub durchdringt,
Wie Blige Thors \*\*\*), die Gruft enthölt
O Wonne! mich — mich neu beseck?
Aus rothen Wellen strömt das Lücht;
Ich aber, Beil mir! schimmre nicht,
Deil mir Erwachten! bade: gang
Den neuen Leib in Sonnenglang,
Schwimm in die leichtre Lust empor,
Bin gang Entzückung, din gang Obr,
Und walle trunken in der Fluth
Der hohen Harmonie?

Wein schwebenber Geift auf luftiger Sob? Bo über Berg und Thal und See Flattr ich und glub im Silberton? Wohin mein Geift, bift du entstohn?

" Der Gott ber Dichtfunff.

Dvals Tochter, Parcen, die die Geburt ber Rinber weißten.

<sup>😷).</sup> Thor, over Slodin, der Donnergest.

get Alle badel du den Gehnung fo fend Im Uranell fiffet Daimonies

Er schaut in seiner Begeisterung umber, unb glaube in ben Bofmungen ber Unfterbieben gu fenn : In bem wird er in einem Luftmalbe ben Ronig Friebrich ges wahr, ben er für ben Alfabut, b.i. für ben allgemeinen Bater, balt, und ihm feine Bunfche weiße.

Im smenten Gefange, ba feine Empfindungen ruhiger werben, wirb er fein und feines Freume Des, Halvard, eines anbern Ctalben, Grabmad gemabr.

Stiller wird bas Meet Der Entjuctung um mich ber. Web mir! auf welcher Statte rubt Mein blutbetriefter guß? Belth fenerliches Graun Steigt:langfum aber blefe Sågel

Big int Rachtgenolt Meuverschiedner Seelen auf?. — Ach bier! — hier? — Mch, Salvard, Bie manch geflügeltes Neon Bit von der Mornen \*) Stunden Theon, Seit ich bies Grab gebaut, entfighu! -Rubt bier die Urne, mein Salvarb, Dier, befter Freund, dein edler Ctaub ? -

Dies führt ihn auf-feine Gefchichte, gaupefächlich auf ben großen Lobesbund, ben er in Dalvarbs Urm befchwor, baf einer ben anbern nicht überleben wolle: Die Benetlichkeit besselbigen wird mit aller möglichen Schonheit ber Poefie beschrieben; aus elichen Be-Parcent.

Land with the comment

fälligen Bugen ber Makullur, einer Geigbetfült, bie bier geschildert wird, erkennet man ben Berf. ber Lanbeleven.

Wergahlt bletauf thren benberfefffgen Tob im brit

Bom Baffenblit und feinem Arm Wett nach Beitannien hindes Bewinft, nach feiner Gegenwart

Ihn Schwermuthsvollen schmachten Itek, Grie er trofilos am Ufer ber: ba trat ein frember Lubner Mann ju ihm, und foderte ihm die Goldharfe,

Die ihm Halvard zum Andenken binterließ, ab: "Er," sagt derselbe, "gab ste bir, er nabm sie mir. "Du überträfft mich nicht in Liedern,

"Bar nicht der Rand des Fredlers bein! "Gieb mir die Goldharf, sie ist mein!

Sie geriethen barüber fieftig an einember, und foberten endlich einander gung Bregfampfe auf:

Schon etelen wir mit Delinen angethan Buf die klariechzende Loveshahn!
Schon schließt fich um uns ber die Schaad Der Richtet; die durch welftes haar Und langen Bare ehrwiltotg wat!
Schon blitte der Geir ") im Connenstraht!
Schon ftebme die Purpurwunde!

Schun öffgen Cooits : Dichte Auf meinen Feind den giggen Schund Ach mir Unglücklichen! da schlüpft Die Ferse mir im schwarzen Blut?

B Cin Luipes Gpeer.

Ungeheuer des Meeres. Seine Balfe, die

ં હતી કડ્ડ હતી

Da fing ich fin, und über mir Dein fterbenber Feinb! -

Wihrerd dieses Zufalls, ba er von Wust, und Schrecken betäubt hier log, ahne sich gleich erstellem zir können, kam Palvard, der stines Greundes Just van ferne gestich, an. In dem schrecklichen Wasmei das sein Frenkl glesbreit fen, und sehnen beschnecken Todesbunde zu Folge, stößt er sich das Ochnacken die Bruft. Thopplang beschreibt, seinen Schmerz mit allen schrecklichen Tarbenna

Ich warf verzweiftungsvoll Aufseinen Leib mich hin, verbarg Mein Angesicht in seine Brust, und schuckte! "Ach nein, Dalvard, du bist nicht todt? "Nein! ben ben Göttern, nein! du schlummerst nur! "Es ist ein bichter Schlaf, der dich erquickt!, Umsonst! umsonst! die lange Nacht Berstegelte sein heldenange! Er war auf ewig mir entschlummert.

Nachdem er wieder zu fich felige gekommen, erbauet er seinem Frenkte ein Brabendal und einen Arando alter:

tch schwung brenmal Dein Schwerbt, durchftieg mein brechend Berg. Und fant vergnugt auf feinen Bolgftog nieber.

Hier ward er auch begraben.

Im vierten Gefange fündt Thortang Erfeit toter uuf die uniliegenden Gegenden, die Hemisell fänglich frend schiunen, umberg wurch die Mergliche chung mit dem Anblicke, den Kerdonnals führenn alle er hier mit seinem Freunde siel, wird hier eine der schönsten Beschreibungen eingewebt. Dieser Gestung machet die hauptsichtichte Enwickelung aus, und flührt, auf die Absicht des Dichters, wir mennen. das leb des hen. Cospe Cramerd, der auf keine seinenen Art hatte kinnen gelobt werden. Er siehe in diese verschiederten Gegend ganz meue Austrice, wermalls trat siese

Das Weib ber Se mit Helm und Speer, Und neben ihr, von blutger Alftung schwer, Die blubnde Tochter suchterlich einher — D wie weit anmuthsvoller schreitet, Bon acht geliebten Lindern bold begleitet, Dort jene Mutter durch den Schattengang, In dessen Heisen friedlicher Scsang Erront, wo goldnes Obst um sie entsprang? Auf Rasen bingelahnt, im Auge Himmel, Erwartet das weithallende Getümmel Der frohe Natur, der mit reger Hand, In die veredelte Natur entbrannt,

Und naber mallender Bolfen Deer Empor zum Lang der Sphären erägt!

Das fie den Stand der Urn erregt,
Und Geifterweiten um fich ber bewegt,
Auch mich! auch nich!

Dies war ber Gefang, ben et ben feiner Erwachung Den Bure der Diebedicht Richtle, ober, für einen Moipgefang, der Lachen Dvald zuschriebo er häne vie Moste aus Licanness Obe: Dabib, Die besten Werschaften Palamu vorstobe: "Es houchten auf die Lieber "Die Kinder Korah, Uffaph ftand, "Und ftaunt, und warf den Pfalter nieber, "Den hohen Pfalter, und empfand!,

thorlong von neuer Entjuckung hingeriffen fragt:

Bir ist ber Gott, den deine Saite singt?... Ber, hessen Schaue mich Bebenden durchbringt?

Der Sanger fahrt fort!

"Er mift die himmel, stillt die Meere! "Gericht und Recht ift um ibn ber! "Er ift der herr! der Gott der heere! "Er ift — wo ist ein Gott wie er!"

Die Racht ther. Unwiffenheit verfichwindet in Thore 211g8 Derzen vor Diesem Strable der Bahrheit. Jon der Begeistrung hingeriffen, sieht er bie Abgoten des Hendenthums fallen, er erblickt

Dies ist ber Beschluß des fünften und letten Geinges, ber in seinem Schwunge, in ber poetischen runkenheit, die barinnen herrscht, einer mabren Dithyrambe abulich ist.

Wirifagen nicht zu wiel im wenn wir bies fleine bebicht für einen wichtigen Bentrag zur Hrischen lopfte nuhminten Beutschen aufschen: Die schöne Untwang bil barimen hernscher, und die boch auf ben svenstählsten Piat gebauct ist, läßt ben lester und LT. Bibl. IV. 3.2 St. U mube

mube werden, mit dem Dichter von einer neuen Empfindung zur andern überzugehen. Wie glücklich sind die schönen Beschreibungen der verschiednen Aufsteitete der Natur hineinverwebt, ohne daß mir die Absicht, diese oder jene Gegend abzumalen bemerken. Nur mussen wir die keser nochmals ermahnen, es mehr als einmal zu lesen, weil sie sonst den Faden der Erdichtung nicht sinden, und es für unverständlich halten werden.

#### V.

Daphnis und Chloe aus dem Griechtschen des Longus. Berlin ben Boß. (11 Bog.) 12.

Diemals haben wir einen Schriftsteller mit einem günstigern Vorurtheile in die Sande genommen, als unfre Uebersesung. Bennahe ist seit einiger Zeit schon der blosse Entschluß, die griechischen Deiginale unter uns bekannter zu machen, als ein Werdienst angesehen worden. Man hat für den Mann, schon ehe wir ihn noch kennen, eine gewisse Art von Achtung, der sich uns in einer so guten Gosellschaft darstellt, und wir glauben mit Grunde voraussesen zu können, daß, wer mit den Alten so bekannt geworden ist, daß er sich in den Stand gesseht hat, ihr Ueberseser zu werden; duch einen so langen Umgang auch erwas von ihrent Geiste werde bekommen haben. Zu diesen allgenteinen Borandstellen aus diesen Borands

fongen toin, ben unferm-Werfoffer bas Urtheil ein wiger leute von Berbienfte und Befchmade, welches machte, baf wir mit ber volligen Soffnung ibn an lefen anfiengen, einen vortrefflichen Ueberfeger zu fing Sollen wir gestehen, baf mir in unfrer Er, wartung einiger maßen bintergangen worben ? Aber biefes murbe fchon eine Entscheidung fenn, und wir wollen vorher Beweise anführen ehe wir Ause fpruche thun- Dur muffen wir zwen Morge pop ber Wahl bes Autors, von bem Charafter faines Stud's, und von ben vorzüglichften, Pflichten, Die feinem Ueberfeger auflegt, fagen. Der Aufor, gen bort, wie uns beucht, nicht unter Diejenigen, pon beven Uebersegung wir alle die Apetheile erhalten konn pen, bie mir gemeiniglich mit einer Ueberfegung ans bem Griechischen zu verbinden pflegen. Dicht mebr das ehrmurpige Antile ber erften griechischen Diche ter; nicht bie reine und erhabne Simplicität ben Drofaiffen gus bem guten Beitgiten; nicht bas Rore nige und die Fulle ihrer fpatern Beftweisen; lauten Morgige bie wir unfrer Sprache burch biefe Uebenfegungen ju geben hoffen : fondern an beren Stelle ein gewiffes, fufes, in ber That reigendes, aber, oft sum Tanbeln ausartendes Gefchmage, eine fcon moberne Denkungsart und Sprache, woburch gugleich die Schwierigkelt und bas Berbienft bes Uebersegers vermindert wird. — Bem unerachtie aber verbiente longus von unfern beutfchen Bamere gelefen ju werben. Dur mußte er, wenn er ihnen ges fallen follte, ba bie Sabel im Gangen nicht febr intereffant ift, de feinen Schilberungen lanblicher Werd : 11 a gnil-

giligungen, und bie Gemilfibe Giner gattfichen thee Abit umbewußten liebe, mit allet ver Ratbitat wid ber Anniehmilichkeit bes Ausbrucks Behalten, 'Die @ titi Diffinal batte: Uns beutht, wein ein Ueberft ber von ber Arbelt fren ift, fich inte Beff Josen feines Mifffellers ; und mit ber Umichaffung berfelben fill beilifchen Been ju Bedrbeiten : fo tonnen wie Son'ifin ermarten, bag er befto mehr Fleif auf 3 Politur und bie Cortettion feiner Schreibart ven weine, baß er bie Coompeten bes Betail unver fest in feine Copie übertrage, und mit einem Boete fich wenigstene Beit nebine, ben mabren angemeffnen Musbrud ju fuchen: Aber wie, wein er uns alle Augenbilde in bem Fremben und Geltfamen ber Opractie bie Beberfegung empfinden Wift; wemt 2 Bie Daivitat in einen gewiffen Rathlaftigfeit, wit Weitfer ble Schiffbart fingewörfen ift, und die Sins Micirat in bem Datten und Rraftlofen fliche ? went et em elingig Wort, filt boudies imfre Oprache ein woll Billiffen gleichbebentenbes Bort bat; burch eine galig Melbe fchiepperiber Minfchreibungen 'waedfucte ? -Wie wemi er enofich fein Original Mibelieit gar mat Moverfleben ichent ? 192 1 √ં"ઇમી √ઇ and feine eine Done biefe Eragen zu beantworten, wollen mit uns m. unferm Werfoffer wenden. Wir nicht.ober an ihm mit bem Drigingle gu pergleichen his mie Schipleriafeiten antrafen, die wir gemeinige lich aus ben Drigingle unbeben im Stanbe maren Willis beten en vieraus durchaangig, und bies find ein ise Kalaen dang kanstige 🗸 min. 🖟 eis

g::ឃុំ៖

#: S: 1. ivelpos υπεισείκσαι τη θαλάσση find Huffe, die sich ins Meer ergießen; nicht das Meer, welches das Ufer bespult.

- S. 2. Lanion toelcher ein Rind hand. Da hier die Beschichte mit bem Kinden des Rindes erst anfängt, so ist diese Construction mit dem Neianstoo völlig ungewöhnlich und mit dem Griechtscher nicht übereinstimmend: er sagt nicht aimolog véuer diese, sons erste ist nur diedann natürlich, wenn das sogal den samon charale teristre hatte. Wir wurden übersissen; "tamon, "ein Nirte der auf diesen Fluren weidete, sand einst "ein Kind. "Diese Bemerkung ist klein, aber sie ist, glauben wir, richtig, und die Vernachläßigung vieler solcher kleinen Bemerkungen macht das Fremde und Anstößige in der Schreibart, das wir empsinden, ohne seinen Sig angeben zu können.
- S. 5. Lamon ward des Herumschweisens gewahr, und ihm dauerte das Bocklein. Der Ausdruck hat hier so was Seltsames, besonders wenn wir wissen, daß von einer Ziege die Rede ist. Das Substantivum Herumschweisen, macht den Ausdruck schwerfällig. Dudarren raz diadequas. Dudarren seigt auch nicht gewahr werden, sondern abpassen. Der Hirte merkte es der Ziege ab, wenn sie wieder einmal sich von der Heerde verlief, gleng ihr alsdann nach, und fand den Ort, wo sie das Kind tränkte. "Da erstannte er billig, " das Benwort billig, deucht uns, ist nicht das rechte, was pier stehen sollte, we succe w. Wenn der Ausdruck

im Originate gewöhnlich ift, fo muß ber Ueberfeger in feiner Sprache einen mablen, ber es eben fo febe ift. - 6. 6. Aber er schämte sich bieses Gebankans, bag er also nicht einmal ein Benspiel der Menschenliebe von dem Thiere wurde genommen haben. Wer hat jemals in unfrer Sprache gefagt, ich fcame mich, baß ich biefes werbe gethan haben. Der Berftand wird fogar burch bas falfche Auriliarwort wurde zwendeutig. Man hort hier wollfommen die griechische Construction mit &. Und doch burch eine kleine Verande. rung hatte man, unferm Bebunten noch, biefe Confruction benbehalten, und boch beutsch schreiben tonnen. "Gleich barauf aber bacht er, baß es thm eine Schande senn wurde, wenn ihn nicht einmal das Benspiel eines Thieres zur Menschenliebe bewegen konnte.,, - "Wie er sich geschämt ihn zu verlassen, weil er sett Umfommen zum vorausgesehen. Bie furz ift bas Original, πως ήδεων καταλικών αποθανεµsing, und wie behnend die Ueberfegung! Ueberdies, das Wort schämen drückt das aidsoppay nicht gang aus; vielleicht murbe bie Ueberfegung richtiger auf biefe Art gewesen sen: "Und wie er fich gefchent pibn einem gang gemiffen Tobe ju überlaffen. " Die Schilberung ber Mymphen geweihten Grotte, ob fie gleich nicht gang schlecht überfest ift, wird bemunerachtet burch einige folche fleine Glecken verum Staltet.

S. 6. Zu dieser Hole gieng das Schaaf oft, und gab dadurch dem Hirten Gelegenheit

M glauben, baß es sich verloren hatte. Gelegenheit ju glauben geben, ift tein Ausbruck für eine folde Paftoraiscene wie diese; dozav anodeias wienge. Bir murben überfegen: "Oft mar in "biefer Grotte bas junge lamm, indeß bag bie Diriten es für verloren bielten. ,,

S. 8. Da er es also ju schlagen gebachte, damit es hinführo ben der Heerde blieb u. f. w. Diese Periode bat wieder viel Beitschweifiges und Mattes, eine andre Wendung murbe fie vielleicht farter und bem Original abnlicher gemacht haben. Da er es bafur ftrafen, und es ju feiner gewohnlischen Beibe gurudführen wollte, flochte er fich aus grunen Zweigen eine Beifel, gieng an ben Fels, mo per es angutreffen glaubte, fant aber, als er babin ntam, gang etwas anders als er vermuthet hatte. , Moch eine einzige Unmerfung, die die Richtigfeit betrifft, de sue datousvos durar heißt nicht, um es bafeibst anzutreffen, sondern: In der Erwartung, s bafelbft angutreffen.

S. 10. Und der hirt hielt diesen Vorfall ür eine göttliche Schickung, und ward gleicham vom Schaafe belehrt, bes Kindes sich raterlich anzunehmen. Drum — Man siebt der nicht so deutlith, wie im Original, daß das eben ie Bewegungsgrunde gewesen maren, warum er bas Pind aufgenommen hatte, weil er es fur eine gottche Schickung hielt. Ueberdies ift ber Musbrud: Bom Schaafe gleichsam belehrt, nicht angemeffen enug. Warum nicht lieber nach bem Griechischen ? "Der hiet ber biefes für eine gottliche Schickung "hielt, und von bem kamme Mitleiben und Liebe gengen bas Kind lernte, nahm es auf feine Arme ne

Bir murben nicht fertig werben, wener wir burch bas gange Buch alle Stellen, mo ber Musbruck entweder matt und weitschweifig, ober mit bem Driginale nicht übereinstimment, ober für ben Stil, ber in bem gangen Stude berrichen foll, balb zu gefchmuckt, bald zu nachläßig, bald zu bialogisch ist; anführen wollten. Uns beucht, ber Ueberfeter hat bie Ausbrucke bes Originals noch zu fehr im Gebachtniß gehabt, als er feine Ueberfegung im Bangen jum erstenmale burchgelefen. Er bat beswegen Diese Unschicklichkeiten nicht fo empfunden, wie ein Teser der vom Original nichts weiß; wir hoffen aber bon feinem Beschmacke, ben er wirklich an anbern Orten gezeigt bat; bag er, wenn er nun bas Griedifche vollig wird vergeffen haben, in febr vielen Stellen feiner Ueberfegung bas Runde, bas Beftimmte, bas Angemeffne und bas Maive Des Ausbrude felbft vermiffen wird. Es ift mabr, es rubrt bies oft nur von kleinen Abanberungen ber, ingwiichen gieht es über bie Schonbeiten bes Gangen eine Wolfe, durch die man fie juweilen gar nicht; und oft nur halb erblicket. Wir muffen uns aber auch un. fers zweiten Borwurfs wegen rechtfertigen, und Stellen anführen, mo falfch und bem Ginne gu-. wiber überfest ift.

S. 9. σπάργανα ngέιττονα της κατά την εκθεσιν τύχης, heisfen, so viel wir wissen, "Binbein, "die

"bie beffer find als ein ausgesehres Rind, seinen gegene "martigen Glücksumständen nach, haben konnte.,, Ben unferm Verfaffer heisen es "Bindein, die den "Scand des Kindes anzeigten.,

- S. II. Taidip Tosago xaj nado, heißt nicht einem schonen aber finken Knaben, sondern einem schonen und artigen Knaben. nados geht auf die Schonheit der Gestalt, Tosagos aber auf die Annehmlichkeit des Betragens und der Sitten. dosagos hat zwar auch noch eine andre Bedeutung, aber alsdann heißt es doch nicht stolz, sondern prächtig; es drückt allemal eine gewisse Eigenschaft in dem dußern Berhalten aus.
- S. 12. Die Hirten ließen den Daphnis und die Chlor in allem unterrichten, was schon ist auf dem Lande. Bir begriffen nicht so, recht was dieses Schone auf dem kande senn möchte, bis wie im Original fanden, owa nada nie in aynagia, und dann verstanden wir, daß es heisten sollte, alle Urten von Unterricht, den sie auf dem kande und nach ihrem Stande uls Hirten ihnen geben kande und nach ihrem Stande uls Hirten ihnen geben kannten. Konnte denn der Verfasser is aygg und in aynomia, für einerlen halten?
- S. 14. Sie liebten ihre Schaafe mehr als nach der Weise der Hirten. μάλλον ν ποιμέσου Εθος, das helße, sie liebten sie mehr als Hirten gemeiniglich ihre Heerden lieben. Ebend. Chloe Baufte ihr ganzes Glück den Schaafen. Was für ein Güd? Sollie der Verfüsser noch nicht so weit

weit in bas Eigenthumliche ber griechifden und lateiniften Sprache eingebrungen fenn, baß er nicht wußte, ournela, fo wie lalus ben ben Romern, heiffe nicht bas Glud, fonbern bie Erhaltung, die Errettung aus einer Befahr. Chloe bantte frenlich ben Schaafen bie Erhaltung ihres lebens, aber ift bas einerlen mit ihrem gangen Glude? Ebend. Da Dieses Schauspiel jeden begeisterte. Diefes ift einer von ben am wenigsten verzeihlichen Fehlern. suudias πάντα κατέχυσης. suudia heißt, bet ans genehme Geruch, marra, alles, im Plur. und naré-Reir einnehmen, Wie ift es also möglich, ben Berftand ber Stelle zu verfehlen, ber biefer ift: Da die ganze Luft mit wohlriechenden Dünsten erfüllt war.

- 1 6. 15. indeß daß das andre unschnichtige Spiele trieb nach Art der Hirten und der Jugend. Unrichtig und undeutsch zugleich. αθύςματα ποιμυνικά και παιδικά, heisten Hirten- und Rinderspiele. Sie charafterisiren die Art der Spiele, dahingegen der Ausdruck des Uebersehers weiter nichts fagt, als daß hirten und Kinder auch spielen.
- S. 16. nicht selten aßen sie bende zusammen. exoworze. Es heißt, sie theilten einander ihren Wein und ihre Milch mit. Da sie ihre Tage unter Scherz und Spiel lebten, machte ihnen Amor folgende Bekummerniß. Was für eine Art sich auszudrücken! Im Griechischen ist ein Gegensaß zwischen machten, ben der Ueberseher nicht gemerkt oder nicht auszudrücken gewußt hat. Es heißt:

Indessen das sie ihre Zeit mit solchen Spielen zubrachten, gab ihnen die Liebe etwas ernsthafters zu thun.

- S. 18. naedn heißen ja nicht vertrocknete Stengel, sondern Strobhalme. Ebend. Es sielen viele Ziegen und Schaafe in die Gruben, und selbst einmal auch Daphnis. Deißt was odlyor selbst einmal? Der Sinn ist: Viele Ziegen und Schaafe kamen in diesen Gruben um, und es sehlte wenig, daß Daphnis nicht auch darinn umgekommen ware.
  - S. 20. Go sehr hatte ihn die Rache feines Siegers verfolgt! Wie war das möglich, da der Bock selbst der Sieger war, der in die Grube siel. Gerade das Gegentheil. Toouvon i diun metnade to viunden selber wurde der übernung die Bock an ihm gerächt.
  - S. 23. als er die Senker der Weinstocke ausgrub? Wenn hat jemals xalogurlen ausgraben geheissen, oder wenn hat man die Senker ausgegraben um Weinstocke zu pflanzen? Gerade umzgekehrt, er legte die Senker ein, oder überschüttete sie mit Erde.
  - S. 25. nana avinssa, heißt wohl etwas mehr, als viel Unheil, es heißt, das außerste Unglud.
  - 6. 27. Als aber ber Hirte voller Schande sich selbst zu verrathen schämte. Was heißt bas: sich voller Schande schämen? ron Edsyxon audsusvoss er sürchtete sich entdeckt zu werden.

- S. 28. Da unterbeffen die Hunde die Sant geruffent. Argers mon und diaono ift nicht einer len. Das eine heißt nur, fie riffen ihm die Hant pon der Schulter, das andre, sie riffen sie in Stucken. Der erste Begriff ist hier der richtige.
- E: 29. er war in soweit der Gefahr ents Konnen. Faga rooßfor idosit heißt in allen griechischen Scribenten, so viel wir wissen, nicht entrinwen, sondern einer Sache sehr nahe kommen; also Fagu rooßfor to unders eddw, heißt: da er der Befahr so nahe gewesen war.
- 5: 30. Ropund au heißt nicht in einen Schlaf verfallen, fondern schlafen; raladag Javen und ropund das wird von ben genau redenden Griechen sehe vicerschieden.
- entfaltet. Warum das kurje πάν το καμή fo gezwengen poetisch, gusgebrück?
- 6. 34. Edader na avusakara, ist eine bestumte griechische Rebensart, sie heißt: Chioe schlief undernierkt ein.
- 6. 37. Einstmals ergößte die benden auch eine Ringeltaube durch ihr Hirtenlied. Sinden die Ringeltauben auch Hirtenlieder? Im Griedischen steht βεπολοιώ nicht benm Verbo Φθέγγγαλα, sondern ben dem Nomino Φαίδα; und es soll nur eine Bestimmung des Ortes senn, aus webenn sie die Tande sungen hörten. Amiot idersest sehr richtig: ils puyrent du bois pro chain schauter un ramier.

- S. 38. Da er eine ftürkeren simme hatte, de suß wie eines Jünglieige Stimme war et. Wenn wir auch das Original nicht hanen, so wiewe uns eine gewise Dunkelheie duch eine Uncientigkeit bermuthen lassen. Es helft: wie wer wir abig wie beimuthen lassen. Es helft: wie wer wir abig mit einer Stimme, die, als die Stimme einer Micham person, starter, aber, als die Stimme eines Anabeit, nach lieblich und wohltingend war.
- S. 52. Jaß die Rauber umkommen. Ber wird and die Rauber umkommen lassen, voer was heißt das, die Rauber umkommen lassen, wenn't knicht so viel Heißen soll; als die Rauber umbringen? Ebend. Das Lied, das auf der Flote so wohl gesiel. Von alle dem sieht kein Wort im Grundrert; wo fren usdiest nicht etwan so viel als gesallen heißt. Die Stelle ist selber im Original etwas dinkel. We einsen ihr inder im Original etwas dinkel. We einsen ihr inder gestielle ich meine Fiste und dort meine Kond ein der sond dinkel. In der ich meine Fiste und dort meine Hond empfehle ich meine Fiste und dort meine Hond dem Stote und dort meine Hond dem Sond
- 6. 43. berschied er, und Ruß und Stimine mit ihm. Nach bem Griechischen heißt es weit richtiger: Und mit diesem Russe und mit diesen letten Borten gab et feinen Geift auf.
- S. 45. Dieses bezeugen, wie klar am Tage siegt, viele Gegenden in den Gemasser, Meer engen genannt. hier ist der vollkommenste Nonlenle ver Rebe. Der Verfasser rebet babon, bas

die Kinder schwimmen können, und Dieses bewist, sogt der Ueburscher, die Derter, die Meerenge se naamt werden. Wie mogen wohl die Meerenga deweisen, daß Ochsen schwimmen könnere; und what azei yör jemals geheissen, wie klar am Zageliegt? Der Verstand nach dem Original ist deutlich und eichtig. Zum Beweis, daß die Ochsen schwimmen können, sührte er die Seen an, die Bospori, eder die Uebersurch des Stiers, noch dis auf den heutigen Lag genannt werden.

S. 46. Was es mit dem Flotentone für sine Bewandniß gehabt. vi Budoucen oveloreur? Diese Construction ist im Griechischen so gewöhnlich, daß wir es für unmöglich gehalten haben murden, es anders zu übersehen, als: Warum sie auf der Flote gespielt habe?

S. 47. Als wenn alles dieses unter den Hirten vorgienge. Das Wort incaled af scheint ten Ueberseher versührt zu haben. Er glaubte vielsleicht, es heise so viel als ahnlich seun, es heise aber muthmaßen. Und alsdann ist kein andrer Verstand als dieser möglich: und wie von den Hirten und den Schäfern gemuthmaßt wurde, so brüllten die Rinder um über den verstordnen Hirten zu krauren.

Dier haben wir has erfte Buch zu Ende gebracht. Und wir wurden hier schluffen, wenn wir nicht den Verbacht verhüten wollten, als wenn wir mit Fleiß den sehlerhaftesten Theil der Uebersehung gewählt hatten; aber wir muffen ein paar Proben bom Gegentheile geben:

- W: C. 51. Wie to an dem Jefferdes Bacchus Bitte war und an bem Gebuntstage bes 2Bob 1818, fo murben auch. u. f. w. Rach ber Uebenfeffutig fcheint es; als wenn ein gewiffes Beft bes Bacchus nur bas Mufter gewefen mare, nach mel-Wem man fich ben beit Fener ber Beinlese gerichest Batt, "nach bem Driginale war es biefes Geft felbft; is heißt: Die hirten ber benachbarten Felder wurden, wie es fich ben einem Feste bes Bacchus und ben der Entstehung bes Weins geort, zur gemeinschaftlichen Arbeit eingelaben.
- S. 53. Reben, die voll Trauben hiengen. Die Reben dunkhans, sind ja die Trauben selbst. ndina/a heissen Weinblatter; sie legten bie Reben auf Weinblatter.
- 6. 48. Und bağ er einen fremben Garten so verwistete. Tevyar beist nicht verwisten, sow been bas Obst. abflücken. Eben so einige Zeilen barauf: und ihm erlauben wollte meine Pflanzen auszureissen. In der That ein febr nuthwilliger Rnabe, ber nicht blos bie Fruchte, fon bern gar die Pflanzen felbft ausreiffen will. . Aber pum Glud beift tevyav ra Dola nur von ben Pflangen bie Fruchte abbrechen.
- 6. 59. Ob beinem Alter wohl ber Ruß in angenehmes Geschent sen, Rein, es beife, i κατ ήλικίαν το δωρον, οδ es ein Geschent sey, bas ich für bein Alter schickt. Rurg guvor: Da 1d. helte er abermal huldreich und sprach liebifher, als die Schwalbe zwitschert, und die Nachti.

### 212 Lieber Der Deutschen mit Melodisn.

Deachtlaalf fangt, enachdeus et zueden eite Greiß wand, wie ich. Wie? Amar vermander deite sich in einen Chreiß? merum shiren wir nichte weiter von einem sugraßen Wunder? Das Oxiginal weiß deven nichtes; adnar, Gower dess die Anglische wisches beiten wie Unter her der des fie Genan meine Bhilatas) wie Unter sugrahen dem Kade fahr ist.

6. 62. Seine Herrschaft ist wie der Gokter ihre so groß. Nein! es heißt, nealei nai tag spiolov Gewr; er herrscht selbst über die Götter, bie him an Wiede gielch sind.

Aber wir sind made blese Atbeit fortzusetzen; nur wundert uns, warum der Uebersetzer nicht wenigstens die Uebersetzung des Arryot, die wirklich ein neues Seigimal: ifi) genüße went Man konnte aus ihr allein mit: einer nur mittelmäßigen Kenndwiß des Grundtertes sichon eine bessere lebersetzung siellessetz haben

#### VI.

Lieder der Deutschen mit Melodien. Erstes Buch. Berlin ben George Ludwig Winter. 1767: 4. (86 Often.)

Den weiß, wie viel die obige Sammfang bon Liebern, die einer unfrer berühmtesten Kunftnichter veraustaltet, unter uns Widerspruch gesunben. Ungegehret wir uns nun weber durch die VertheidiBeibigung noch burch bie Bestreitung biefes Unternehmens, in biefer Sache ju Richtern aufwerfen' mogen: fo muffen wir both gesteben, daß wir es allezeit als eine febr betaillirte Rritit unfrer iprischen Dichter angefeben, die fo turg und fo glimpflich als möglich abgefaßt ift. Denn wie ber landmann bes Sora; Inutiles falce ramos amputans feliciores in serit; so fest sie gleich bie beste ober beffere Jesart bin, inbem fie bas fchlechte weg. nimmt, anftatt weitlauftig und mit großer Rrantung ber Gigenliebe gu fagen: Dies ift gezwungen, des femach, bies ein fatfcher Bebante, bies bart. des buntel, bies jur Ungeit gelehrt, ober gur Unwie wißig: Dies tommt einem Wortfpiele ju nabe. pier follten bie Farben verftarte, bier gefchmachet verben: Dies ift wiber ben Ton des gangen liebes 1. f. m. Gine Sache, bie, wie wir glauben, bem Berfaffer ungleich leichter gemefen mare: benn wie pollten drauf wetten, daß ihm diefer limae labor fe mehr mag getoftet haben, als bem Dichter in einer erften Begeifterung bas gange lieb. Doch s ficeint, feine Absicht ift nicht gewesen ber Chre infrer beutschen Dichter Abbruch ju thun, fondern piefelbe vielmehr ben unfern wißigen Nachbarn gu beforbern. So viel wird man boch wenigstens nicht augnen, bag verschiebne lieber burch Muslaffung iblechter Gebanten, und ichlechter Strophen ein jang anders Unfeben gewonnen, und viele fcon geporben, die wir bochftens für mittelmäßig gehalten. Die Gabe ju feilen ift ber wenigsten Poeten Salent, ife fehlet ihnen auch die Beit, noch ofter Die Ge-· · · buld 

Es kommt und alfo nicht wenig patrio bulb başu. tifch vor, wenn ein anderer Dichter, ber diese feltne Gabe in einem hohen Grabe befitt, fie nicht für fich allein behålt, fonbern andere baburth neben fich, ja auch wohl über fich feset, und weber Ruhm, noch Dank bafur begehret. Inbeffen ift uns mehr als einer befannt, ber aus mobl verstandener Eigenliebe für blefe Mabe bem Berausgeber ber Lieber ber Deutschen verbunden ift. Ber es wetiger Urfache ju haben glaubt, bem fieht es immer fren, in feinen eignen Werken feine eigne lesart benzubehalten, fo wie es auch ben lefern und Freunden jebes Berfaffers unverwehrt ift, an welche fie fich halten Bon vorhergebachtem Werke, welches voreinem Jahre in Berlin ben Bintern febr fauber gebrudt herausgeommen fit, und vier Bucher ent balt, ift bie vergangne Meffe bas oben angezeigte Buch mit Melobien erschienen. Wir wollen ift über biefe lieber, bie uns im Bangen genommen, alle übrige Sammlungen zu übertreffen icheinen, einige Anmerkungen bingufegen:

Lied 1 und 4. Diefen liebern murbe man es anhoren, daß sie von dem fel. Graun sind, wenn es auch nicht schon bekannt ware; braucht man etwas weiter zu ihrem lobe anzusühren?

Lied 6. Diese Abwechselungen ber harten und weichen Lonart, mit ber boch beybehaltenen Gleiche beit ber Tonfolge, verrath ihren großen Meister, und ber französische Geschmack, in welchem das lied allegefaßt ist, kann nur benen mißfallen, welche keine simple Melodie gehörig vortragen können.

Der Componist des Sten Liedes hat sich zwar viele Mühr gegeben; unsern Bedunken nach wurde aber ein Befang, der weniger Auswand kostete, vorzuziehen seyn.

Lied 9. Die Rhotmit biefer Melodie ist som berbar, aber boch natürlich, und kann gum Benfpiele bienen.

Lieb 10. Diefe Frelichteit ist wirklich so aufmunternd, wie man es verlangen kann, und dem Innhalte gemäß ausgebrückt.

Lied II. Hier war der französische Geschmackmit Recht dem italienischen vorzuziehen.

Lied 14. folche Duo wünschen wir mehr zu haben. Sie können eine ganze Tischgefellschaft erlustigen, und zur angenehmsten Unterhaltung bienen.

Lied 16. Diese Tone brucken ben Charakter bes jungen Freihers unvergleichlich aus.

Lied 23. Die Wiederholung einerlen Roten, auf den kurzen Zeilen diefer Strophen, ist mit der Wirkung der Reime zu vergleichen, welche manch-mal eine Bestätigung und manchmal einen Gegen- fas enthalten, und welche mit zu den Wollkommen-beiten gehöret, die der Reim hervorbringt.

Lied 24. Der Componist hat nicht ohne Grund aus ziven Strophen der Poesie, eine mustalische gemacht. Zehnmal einerlen kurzer Gesang wurde ben Ohren verdrußlich werden.

Lieb 17. 18. Die etwas alten mustfalischen Bange stimmen mit bem poetischen Ausbrucke überdie.

E 2 ein.

## 31-6 . Liedet der Weutschen mit Melodien.

ein. Sonft mochten fie benen etelhaft vortommen, welche nur immer neumobifche Bange verlangen.

Lieb 31. Andre Componisten können versus den, ob es Ihnen, in Absicht auf die Deklamation, leicht sepn wird, dieses lied in andre Noten zu bringen. Ueberhaupt kann ein lied nur von einer Strophe, für die Componisten eine Aufgabe sennt. Die musikalische Deklamation läßt sich mit der erforderlichen Bollkommenheit nicht so leicht in einen Gesang bringen, dem es doch noch an andern musikaleschen Bollkommenheiten nicht sehlen soll.

Lieb 35. Aus welchem Cone geht biefes lieb ?:

Lied 41, Das Naive ift schwer in ber Musik auszudrücken.

Lieb 43. Diese Art bes leichten Gesanges, brudt ben Charafter eines Menschen sehr mohl aus, ber mit bem Gelbe sich nur vergnugt machen will, und wirb in einer Gesellschaft mit Vergnugen gestört werden.

Lieb 44. Die Lonart ift febr mohl gewählt.

Lieb 45. Bir scheinen noch nicht Tonführungen zu haben, die sich zu sapphischen Dden schiefen, ohnge achtet wir so viel verliebte Musik haben. Die Componisten sollten sich also auffordern lassen, über gute sapphische Oden Melodien zu versuchen, welche gluckelicher geriethen, als die gegenwärtige.

Lieb 47. Rur, die höhere Gattung ber Componissen verfertigen Oben, so wie biefe.

## Lieber ver Deutschen unit Releviun. 317

Lieb 48. Wir hoffen, baß aubere ben Anfidsteng diefes tiebes eben fo gerührt fenn werben, als es uns rühret.

Lieb 49. Der Bortrag biefer Melobie fist amar fcon eine gewiffe Befchicflichfeit ber Sangerinn voraus. Dagegen aber werben auch bie groß. ten Sangerinnen Deutschlands fich mit biefenr Liebe überall tonnen boren laffen.

Lieb 30. Diesem liebe konnte man eine reben-Bere Deflamation munichen, als biejenige, womit fich biefer Befang anfängt.

Lieb 52. Ungemein ausbrudent ift bie Wen-Dung ber Melodie in die Quart auf ber gten Beile bes Tertes.

Lied 54 11. 56. Diefe Melobien find gleiche falls schon bekannt. Das Publicum wird aber ben Sammlern nicht übel nehmen, fie auch bier gu finben. Go vorereffliche Sachen find und an mabr als eis nem Orte willfommen.

: Lieb 57. Das Unfchuldigeumfindliche muß fich in ber Mufit noch beffer ausbruden laffen.

Lieb 19. Der Anfang biefes Befanges, welcher mehrmals wieberholt und nachgeahmt wird, scheint fich jur Rlage an bie liebe nicht übel gu schicken.

Lieb 60. Auf ben Worten: bas macht, ift Die Wendung ber Melodie in die 4 von unvergleichlichem Musbrucke.

Belder Freund ber Sing. und Confunft wirb nicht ber balbigen Fortfebung ber übrigen Theile bie dii.

fer Sammlung mit Berlangen entgegenfeben, ober melder siederbichter wird nicht feinen Gefängen eine folche Composition munschen?



## VII.

Fortsegung von dem Leben des verstorbeneux Grafen v. Caplus.

er Eifer ber Schriftfteller, bie ju unterrichten gebenken, ift nicht allezeit uneigennüßig ge-Sie begablen fich fur ihren Unterricht burch ben Rubm, ben fie baburch gu erwerben vermennen. Der Graf von Caplus war gegen biese edle Belohnung feinesweges unempfindlich. Allein ein Beweis, daß er die Kunfte um ihrer felbst willen liebte, waren die geheimen Wohlthaten, durch die er fich beeiferte, die Talente zu ermuntern, benen bas Gluck feine Unterflugung verfaget bat. Er fuchte fie felbft in ihrer Ginfamteit auf, in ber fie bie Armuth verborgen bielt. Er tam ihren Bedurfniffen guvor: er felbft batte beren menige, und feine Frengebigteit machte feinen gangen Aufwand aus. Obgleich feine Einfunfte febr unter feinem Stanbe maren: fo mer er boch fur bie Runftler reich: und als gegen bas Enbe feines lebens fein Vermogen burch bie Werlaf fenschaft bes herzogs von Caplus, feines Ontels, eis nen anfehnlichen Buwachs erhielt, fo bermehrte er besmegen boch nicht feinen Aufwand, und fand feine neue Bedurfniß: an biefer ihre Stelle figte er bie Runfte und Wiffenschaften : bie gange Erbschaft fiel Diefen

ffen zu, und er war iblas der Berwefer buwn, einer Groffauth kam blos die Dankbarkeit vieler Anfiler gleich, die feine Wohlthaten erkannten.

Muffer ben Befchenten, womit er von Beit gu it die Akademie ber Maleren und Bildhauerkunft brte, hat er einen jabrlichen Preiß für benjenigen even geftiftet, ber ben Bewerbung um benfelbigen i beften einen Ropf nach ber Matur zeichnen, ober, belliren, und die charafteristischen Buge einer anjebenen leibenschaft ausbrucken murbe. Er munte auch burch Belohnungen bas Stubium ber atomie und Perspectiv auf, und hatte er langer the, fo wurde er gewiß noch bas Worhaben ausgeret haben, einen neuen Preif jum Beften berjentau fliften, Die fich mit bem gludlichften Erfolge Bearbeitung biefer benben ber Runft so mefenten Theile batten angelegen feyn laffen. Er batte gern gefeben, wenn er bas gange Alterthum auffen fannen. Dit Schmerzen fab er, bag bie rfe ber alten Maler, Die man in unfern Lagen ecket, fast zu gleicher Beit, indem fie aus den iften gezogen werben, wo fie begraben lagen, verinden und fich verzehren. Ein befondrer Blucks. verschaffte ihm Gelegenheit, die Busammenfeg und Farbengebung ber Gemalbe bes alten ns unfern Augen barzustellen. Es fielen ihm lich bie colorirten Zeichnungen in die Banbe, die berühmte Pietro Santo Bartoli nach ben autis Bemalben gemacht hatte. Er ließ fie ftechen. che er noch bas Cabinet ber tonigl. Rupferfliche bamit Œ

barnit bereicherte, veranftaltete er auf feine Ruffere eine Ausgabe, und um biefer alle migliche Bolltommenheit ju geben, nahm er bie großen Ginfichten, und die gewiffenhafte Richtigkeit bes Drn. Mariette Bielleicht wird dieses bas sonderbarfte Buch von Alterthumern fenn, bas jemals erfcheinen wird. Alle Stude find barinnen mit einer Genauige feit und Reinigfeit gemalt, benen nichts gleich fommt. Es ift die lebhaftigkeit, die Schattirungen, bas Frische bes Colorits, welches bie Augen ber Cafar entjucte. Der Eremplarien, bie bavon in die Welt gefommen, find nicht mehr als brepfig: und man barf fich nicht versprechen, baf ihrer jemals mehr fenn möchten. 'Wie boch wird in ber Butunft ber Preif biefer wundernswurdigen Copien, biefer getreuen und einzigen Monumente ber antiten Malerep werben, benen fie mit allen ihren Gragien bas Leben aufs neue gegeben baben!

Der Graf Caplus beschäfftigte sich zu gleicher Zeit mit einem andern Unternehmen, das für die rowmische Größe noch rühmlicher, und für die franzsesische Nation noch interessanter war. Im vergansgenen Jahrhunderte gab Des Godes, unter dem Schuse des Colbert, römische Alterthamer heraus. Dies Werf machte die Bewunderung von ganz Emropa aus, und die Nationen, die auf den Ruhme Galliens am eifersüchtigsten waren, hatten dem Werdbensten der größere Gerechtigseit wiedersahren lassen können, als daß sie sich bemührt haben, es nachguahmen: daraus ist der unermübete Wetteiser entenden.

ftanben, ber in unfern Tagen gefchiefte Reifenbe, nach Spalatro, Balbec, und bis zu bem brennenben Sanbe von Palmpra getrieben, um bie berühmten Ruinen so pracheiger Gebaube zu besuchen und fis unfern Augen vorzulegen. Dies hat uns ju Zufinquern von Denfmdlern von Athen, Diefer Mutter ber fconen Runfte und Biffenfchaften, gemacht, bie ihren Werten ben Charafter ber Unfterblichteit fo tief einzubrucken gewußt, wenn irgend etwas in ben Berten ber Menfchen unfterblich fen tann: we, ungeachtet ber Buth ber Beit und ber Barbaren, fo viel hereliche Bildhauer und Baumeifter noch in ben Trummern ihrer Gebaude leben, fo wie viele unvergleichliche Schriftsteller noch in ben tostbaren Fragmenten athmen, bie uns von ihren Schriften Abrig geblieben. Eben biefer Colbert hatte ben Entwurf gemacht, Die romifchen Alterthumer, Die noch in unfern mittaglichen Provinzen übrig find, in Rupfer flechen gu laffen. Mignard, ber Architeft, batte schon feinen Befehlen zufolge die Zeichnungen verfertiget, bie ber Graf von Caplus wieber ausfündig gu machen bas Blud hatte. Er hatte ben Ente fcluß gefaßt, bas von Colbert entworfene Bert ju pollenben, und es bem Anbenten biefes großen Die nifters ju widmen. Diefes glorreiche Unternehmen log ibm so sehr am Bergen, daß es ihm noch den Abend vor feinem Lobe beschäffrigte, und er foldes bem frn. Mariette nachbrudlich empfahl. Ceine Ab. fichten werben auch getreu ausgeführet werben. Saft alle Platten find bereits auf eine Art gestochen, welche Die fcone Ausführung und Cauberfeit ber Beich. Æ 5 nung

nung des Mignard aufs vollkommenste ausbrückt: und wenn nicht eine Hindernis dazwischen kommt, so wird dieses Werk mit einer Richtigkeit und Schönheit vollendet werden, die keiner fremden Nation elnen Vorzug, vor der französischen übrig läßt. De. Mariette hat, wirklich einen geschickten Urchitekten an die Derter gesandt, der gegenwärtig mit Ausmessing der Gebäude beschäfftiget ist, die den vorhergeshenden Nachforschungen könnten entgangen senn, und zu gleicher Zeit auch die Zeichnungen des Mignardnoch mehr zu berichtigen.

Das Vertrauen, bas ganz Europa auf bie Ginfichten bes Grafen von Caplus hatte, hat nicht wenig bengetragen, es zu schmacken und zu verschonern. Die nordischen Mächte haben mehr als einmal seinen Befchmack ju Rathe gezogen: mehr als einmal haben fie fich, in Absicht auf die Wahl der Runfiler, beren fie benothiget waren, große Berte auszufuhren, auf ihn bezogen. Blos feinem Schufe und Credit hatte Bouchardon, biefer unfterbliche Runftfer, beffen Dame nunmehro unter ben Damen ber Phibias und Prariteles freht, Die glanzenden Bele genheiten zu banken, Die feine Talente ins licht ge-Eben biefem Unfeben bantet bie Stabt Dafest. tis bie Meisterftude, welche nunmehro zwen ihrer prachtigsten Zierrathen ausmachen: Die Statue Des Ronigs ju Pferbe, und ben Springbrunnen von ber Straße von Grenelle. Des Grafen von Caplus Empfehlung bantet endlich unfre Atabemie ben groß ten Zeichner Europens.

- Er floh alle Chrenftellen: ingwischen suchte et burch einen unüberwindlichen Bug um ben Butritt unter ben Serenmitgliebern ben biefer Afabemie an. Er trat im Jahre 1742 binein, und fcbien alebann kinen naturlichen Plas gefunden zu haben. Studium ber Litteratur murbe atfobald feine berr fchenbe Leibenfchaft: ihr opferte er feine Zeit und fein Bermogen auf: er entfagte felbft ben Ergöhlichtein ten, um fich biefer einzigen gang gu überlaffen, in: bem weiten Felbe bes Alterthums nine Entbedungen zu machen. Allein er schloß sich fast ganz allein in bie Sphare ber Runfte ein. Bermittelft feiner Ein-Schten fahen wir die Aegypter ihre Mumien einbalfamiren, und bie Blatter bes Papprus fich in leichte Papierblatter vermanbeln um Schrift aufzunehmen. Bir faben biefe gebulbige und mermubete Ration gange Jahre lange an Felfen von Granit befchaffe tigt, um Stude von einer gang ungeheuren Große auszubrechen, ringsumber auszuschneiben, und in einem einzigen Steine Tempel von fechzig Buß in ihrer gangen Ausmeffung auszuhöhlen. Bir beeleiteten auf dem Mil biefe entfehlichen Rlumpen in einem Raum von mehr als zwenhundert franzoffe fchen Meilen, von Elephantis bis nach Sais und Butos: und burch bie Rrafte ber Runft, bie fait fo machtig, als bie Matur felbft mar, faben wir fie auf thren Sabrzeugen berauf bringen und zu Lande bis an bem bestimmten Ort ihrer Aufstellung fortschaffen. Die Renntniffe, Die ihm feine praftifche liebung: in der Zeichnungefunft erworben, Dienten ihm gue Erlauterung berjenigen Stellen, wo Plinius ber Matur-

Raturfundiger benjenigen Lefern bie nicht gleichen Bortheil haben, gu bunfel ftheint. Er entwickets in verfchiebenen Auffagen biefe tiefen und fraftigen Buge, unter benen biefer allgemeine Schriftftellet mit einer nathorucklichen Rurge bie verschiedenen Latente der berühmtesten Maler und Bildhause vorgestellet bat. Er that noch mehr: er verfeste uns, wenn ich fo fagen baef, in bie alem Wertstäbte, und ließ die Künftler von Briechenland unter unfern Aus gen arbeiten. Er fant im Paufanias ben Pinfel bes Polygnotus, und machte bie Busammenfetung ber Bemalbe wieber aufleben, mit benen biefer große Maler ben Porticus zu Delphos geschmuckt hatte. Er erbaute aufs neue bas manbelnbe Theater bes Eurion, und unter ber Anführung bes Plinins ließ er uns biefe erstaunenbe Mafchine und bas gange vomische Wolf sehn, wie es sich auf einer Spindel berumbrehte. Ein Nebenbuhler ber erften Archites ften Griechenlandes, magte es ofne andre Dulfsmittel, außer einer Stelle eben biefes Plinius, bas prächtige Grabmaal bes Maufolus wieder zu erbauen und biefem Bunder ber Beit feine Berbalt. niffe und Zierrathen wieberzugeben.

Richt zufrieden, daß er die Kenntniffe der Alten in den Kunsten wieder aufweckte, that er noch neue dazu. Indessen daß er in der kava der Bolcane den obsidianischen Stein fand, den auch die geschicktesten Naturkundiger verkannt haben, entdeckte er das Mittel, dem Marmor die Farben einzwerieiben und ihre Züge unaustöschlich zu machen. Aber keine

keine Entbedung fihmeichelte ihm mehr, als bie von ber eneauftifden Maleren. Eine Beschreibung ben dem Mining, die aber zu turg ift, als daß fich bas Werfahren baben beutlich entbecken ließ, gab ibm bavon ben Bettanken ein. Rachbem er fich ber Freundichaft und Einsichten bes Berrn Majault. Arztes von ber Jaculeat in Paris, ber in ber Chymie febr erfahren ift, nach vielen Berfuthen und Erfahrungen ju Rugen gemacht, glaubte er bas Go beimniß gefunden ju haben, bas Bachs mit ben Farben und berfelben verfchiebnen Schattirungen gu vereinigen, es bem Pinfel geherfam gu machen und Damit unfterbliche Gemalbe anliefern \*).

So leifteten unter ben Sanben bes Grafen von Caplus die Runfte und Wiffenschaften einander gegenfeitige Bulfe; mit ihnen vereinigte er fo gar bie phyfifchen Wiffenfchaften. Dr. Majault und Dr. Rour, geschickte Chymisten, gaben sich alle mögliche Muhe, ihn baben zu unterftugen. Dr. Juffieu, biefer tiefe Belehrte, biefer allgemeine bertraute, aber allgu bescheibne Freund ber Bebeimniffe ber Ratur, öffnete ihm feine Schafe: und ber Graf, ber fe leicht, als irgend jemand von feinem Stanbe, für einen Belehrten auf Roften anberer batte tonnen gehalten werben, machte fichs zur Chre und Pfliche, es laut in feinen Schriften gu fagen, mas er ben Renntniffen anbrer verbankte.

Ich wurde nicht fertig werden, wenn ich von allen Abhandlungen reden wollte, die er in unsers Memois

i. 4) S. Bibl, ber fconen Biffenfch. Gten Banb.

Memoiren verbreitet. Es find ihrer mehr als vier? Niemals hat diese Akademie ein für ihren zia. Ruhm beeiferter Mitglieb gehabt. Riemals verfaumte er unfre Werfammlungen, und er mar bes unfern Borlefungen fo aufmertfam, bag ihm aud Die beftigsten Schmerzen bes Pobagra taum einen Augenblick von Berftreuung bermfachten. Bereit, einen jeben feiner Ditturaber gu verbinden, hatte er fich aus unfrer Afabemie eine neue Familie gemacht. Da er niemals bie Runfler aus ben Aus gen verlohr, fo ftiftete er, um ihnen-bie Bebler gu erfparen, in welche die Unwiffenheit bes Ueblichen bis weilen die allergeschicktesten fallen ließ, einen Preif von 500 live., beren Gegenstand mar, burch alte Schriftstellen und Denfmaler Die Bewohnheiten alter-Wölfer aufzuklaren.

In biefer Absicht sammelte er auch mit vieler Sorgfalt und großem Aufwande bie Alterthumer je Dichts was antit mar, fcbien ihm gleiche Von ben Gottern an bis auf bie gultig ju fenn. Infetten, von ben reichften Metallen und schonften Marmern bis auf fleine Studgen von Glas und Befaffen-von Thon, alles fand in feinem Cabinette Der Gintritt in feinem Saufe fundigte bas alte Aegypten an; man wurde bafelft von einer alten agyptischen Bilbfaule, bie in ber Proportion 5 Buß, 5 Boll hatte, empfangen. Die Treppe mar mit Medaillons "und Seltenheiten aus China und Amerifa bergieret. . In ben Zimmern ber Alterebils ther fab man fich von agyptischen, betrurischen, griedifden

fracspersonen umringt, unter benen einige gallische Figuren sich über ihre Erscheinung zu schämen sichisenen. Als der Plas ihm zu mangeln ansteng, schicke er seine ganze Colonie in die Antiquitätensammlung des Königs, und bald war der Raum mit neuen Bewohnern angefüllt, die sich aus allen Gegenden hausenweise dahin begaben. Diese Bewölkerung-ist zu zwen wiederholten malen in seinem teben erfolge: und die dritte, unter welcher er seine Lage geendiget hat, ist nach seinem: Lode, seiner Werordnung nach, in den vorangezeigten Verwahrungsort gebracht noorden.

Diese liebe für Seltenheiten, die bisweilen sehr verderblich senn kann, war seinen Einkunften vollkommen angemessen: niemals war sie seinen Freunden nachtheilig. Sein Name, in allen landern bestannt, wo die Wissenschaften nur in Ehren sind, hatte ihm einen weitlauftigen Briefwechsel zugezogen. Die Antiquarien, diejenigen die es zu sepp glaubten, und diejenigen, die dafür wollten gehalten senn, beeiserten sich um die Wette, mit ihm in Correspondenz zu treten. Sie schmeichelten sich, gleich den Namen eines Gelehrten zu verdienen, so bald sie einen Brief vom Grafen von Caplus auszeigen könnten; denn dies war für sie eine Westätigungs-schrift eines Alterthumskenners.

Um diese Alterthumer den Augen der Welt vorzulegen, ließ er sie zeichnen und stechen: er theilte sie in verschiedne Klassen, und begleitete sie mit feinen

Beebachtungen. Er that noch einige anbre Salife 328 Singu, Die er gwar felbft nicht befaß, aber tie ex ent meber felbft genau gepruft hatte, ober burch gemaine Copien, von Riffen, von feltnen Auffdriften Cannte. Diefes Bert ift gu feche Banben in 4to angewach. fen , ohne ein Supplement, bas er noch bingerefern woollee, und an dem er bis auf bie letten Augenblicke Rines lebens unaufhörlich gearbetet bet "). Diefe Semmlung die mit mehr als 800 Platten gezieret Menge wichst einer unenblichen Menge von Bild-Paulen, Ropfen, Basreljefs, gefchnittenen Steinen and embern mehr ober weniger wichtigen Sculcken. Die bieber geng unbefannt gewesen, Dentmaler von chaem fife groffen Berthe: bergleichen find, eine Zuffdrift auf einem breiten Streife Leinemanb, bet was einen Begriff von ber gewöhnlichen Schreibart Der alben Megsperr glebt, eine Menge ägyptischer Contuen, mie Dieroglyphen bebeckt, Die Marmora wen Engicum, mit einer gelehrten Erflarung von Ben 38c Belley, und alle Diefe Ueberbfeibfel von EBurtun der Niener und Gallier, Die in unfern Pro-Dingen juritreut pind, ganglich vergeffen liegen, und Den denne er bie Diffe mit großen Roften abnefe me buffer

Mer wicht allein deureh feine Arbeiten verenehrte en dem Schaf der Buffenfchaften; et fatte auch ein

Diebe Swedennet, welldes ben 7ben unb lebten Wand ausbrachte of gegenmarth unter ber frefe. A amelican apar in marking und unterfattell, da du dingu Sante begie Caming.

wurdebered Calene, die Philogen Werte ann itelle in beingen, die in der Duntelinie wieden gestleben fenn. Sehnen unabläßigen Wilnen, ja fethe einer. Ner von Gewalttjäcigkeir auf feliede Geite, dunket die Wit bie kuftbare Cammlung von dennu fastein zigen ober sonder baren Müngen, die aus dans Cablio nete des Hin. Pollerin hervorgerveren, und wolden nit einer forstern, so vorsicheig angewanden Genissiener friedenfelt, erhäutert worden, wulche dunch eine Suissiehen vorsichen wurche die end Buissiehen erhoben vorsiche die endlich im niesenn vorsiche den Angener gerinstelle den haben Dan feldenfelt erhoben vorsichen und anbeim bei führen aufängt.

Um bem Abe Barthelemy die Erklarung ber wosaischen Arbeit von Palestrina zu erleichtern, ließ er Graf von Caplus an dem Orte selbst die Zeicheung und Farben abnehmen. Er that noch mehr im die gelehrten und fruchtbaren Bemühungen des Ibe Barthelemp zu unterstücken, ließ er zu Malka uf dem Marmor selbst die bevoen phonicischen Aufabristen absormen, die unser gelehrter Arabemist in n so schones licht gesehet hat, und die ihm von eine so großen Julse gewesen, das phonicische Alphanth ausfündig zu machen. Mit wie vielen Banden, hat er nicht die Bibliothek des Königs bereisert? Man hatte sagen magen, er glaubte derselben le diesenigen schuldig zu sein, die ihr sehsten. Es es ihm kein einziges auf, das er nicht kauster um sen unermeslichen Schaß damit zu vermehren.

So viele Nachforschungen, so viele Arbeiten, solle den Künsten und Wiffenschaften geleisten Fr. Zibl. IV. B. 2 St. Pienste,

barnit bereicherte, veranstältete er auf feine Roffres eine Ausgabe, und um biefer alle mogliche Bolifonsmenheit ju geben, nahm er bie großen Giufichten, und bie gewiffenhafte Richtigfeit bes Brn. Mariette zu Bulfe. Bielleicht wird dieses bas sonderbarste Buch von Alterthumern fenn, das jemals erfcheinen wird. Alle Stude find barinnen mit einer Genquige feit und Reinigfeit gemalt, benen nichts gleich fommt. Es ist die lebhaftigkeit, die Schattirungen, bas Brifche bes Colorits, welches bie Augen ber Cafar entguctte. Der Erempfarien, bie bavon in bie Belt gefommen, find nicht mehr als brepfig: und man Darf fich nicht verfprechen, bag ihrer jemals mehr fenn mochten. 'Wie boch wird in ber Zufunft ber Preif biefer munbernsmurbigen Copien, biefer getreuen und einzigen Monumente ber antiten Malerep werben, benen fie mit allen ihren Grazien bas Leben aufs neue gegeben baben!

Der Graf Canlus beschäfftigte sich zu gleicher Zeit mit einem andern Unternehmen, das für die rörmliche Größe noch rühmlicher, und für die französische Nation noch interessanter war. Im vergans genen Jahrhunderte gab Des Godes, unter dem Schuse des Colbert, römische Altershümer heraus. Dies Werf machte die Bewunderung von ganz Sue ropa aus, und die Rationen, die auf den Ruhm Galliens am eifersüchtigsen waren, hätten dem Rewdienst davon keine größere Gerechtigkeit wiedersahren lassen können, als daß sie sich bemühret haben, es nachzuahmen: daraus ist der unermiddete Wetteiser entenden.

fanben, ber in unfern Lagen gefchicte Reifenbe, nach Spalatro, Balbec, und bis zu bem brennenben Sanbe von Palmpra getrieben, um bie beruhmten Ruinen fo pracheiger Gebaube ju befuchen und fie unfern Augen vorzulegen. Dies hat uns ju Zufinauern von Denemdlern von Athen, biefer Mutter ber foonen Runfte und Biffenfchaften, gemacht, bie ihren Berten ben Charafter ber Unfterblichftit for tief einzubrücken gewußt, wenn irgend etwas in ben Berten ber Menfchen unfterblich fen tann: wo, ungeachtet ber Buth ber Beit und ber Barbaren, fo viel hereliche Blibhauer und Baumeifter noch in ben Trummern ihrer Bebaube leben, fo wie viele unvergleichliche Schriftsteller noch in ben toftbaren Fragmenten athmen, bie uns von ihren Schriften übrig geblieben. Eben biefer Colbert hatte ben Entwurf gemacht, bie romifchen Alterthumer, bie noch in unfern mittäglichen Provinzen übrig find, in Rupfer flechen ju laffen. , Mignard, ber Architeft, batte fcon feinen Befehlen gufolge bie Zeichnungen verfertiget, Die ber Graf von Caplus wieber ausfundig gu machen bas Blud hatte. Er hatte ben Ents fcbluß gefaßt, bas von Colbert entworfene Bert gu vollenden, und es bem Unbenten biefes großen Mie nifters zu wihmen. Diefes glorreiche Unternehmen log ibm fo febr am Bergen, baß es ibm noch ben Abend vor feinem Lobe beschäfftigte, und er foldes bem frn. Mariette nachbrudlich empfahl. Geine Abfichten werben auch getreu ausgeführet werben. Saft alle Platten find bereits auf eine Art geftochen, welche Die Schone Ausführung und Sauberfeit ber Beich. Æ 5 nung

nung des Mignard aufs vallkommenste ausbrückte und wenn nicht eine Hindernis dazwischen kommt, so wird dieses Werk mit einer Richtigkeit und Schönheit vollendet werden, die keiner fremden Nation elnen Vorzug vor der französischen übrig läst. De. Mariette hat wirklich einen geschickten Urchitekten an die Derter gesandt, der gegenwärtig mit Ausmessing der Gebäude beschässischet ist, die den vorhergehenden Nachforschungen könnten entgangen senn, und zu gleicher Zeit auch die Zeichnungen des Mignardnoch mehr zu berichtigen.

Das Vertrauen, bas gang Europa auf bie Ginfichten bes Grafen von Caplus hatte, hat nicht mes nig bengetragen, es ju fchmaden und ju verschonern. Die norbischen Machte haben mehr als einmal feinen Gefchmack zu Rathe gezogen: mehr als einmal. haben fie fich, in Abficht auf die Babl der Runftler, Deren fie benothiget maren, große Werte auszufuhren, auf ihn bezogen. Blos feinem Schuße und Credit hatte Bouchardon, biefer unfterbliche Runftfer, beffen Name nunmehro unter ben Namen ber Phibias und Prariteles frebt, bie glangenben Bele genheiten zu banken, Die feine Talente ins licht ge-Eben Diesem Unfeben bantet bie Stadt Dafeßt. ris bie Meisterstude, welche nunmehro zwen ihrer prachtigsten Zierrathen ausmachen: bie Statue bes Ronigs ju Pferbe, und ben Springbrunnen von ber Straße von Grenelle. Des Grafen von Caplus Empfehlung banket endlich unfre Akademie ben große ten Zeichner Europens.

-. Er floh: alle Chrenftellen: ingwischen suchte et burch einen unüberwindlichen Bug um ben Butritt unter ben Spreumitgliebern ben biefer Afabemie an. Er frat im Jabre 1742 hinein, und fchien alsbenn feinen naturlichen Plas gefunden zu haben. Stubium ber Litteratur murbe alfobalb feine berrs fchenbe leibenfchaft: ihr opferte er feine Beit und fein Bermogen auf: er entfagte felbft ben Ergöglichtein ten, um fich biefer einzigen gang gu überlaffen, in bem weiten Selbe bes Alterthums noue Entbedimgen Allein er schloß sich fast ganz allein in zu machen. bie Sphare ber Rumfte ein. Bermittelft feiner Ein-Ochten fahen wir die Aegypter ihre Mumien einbalfamiren, und Die Blatter bes Papprus fich in leichte Papierblatter verwandeln um Schrift aufzunehmen. Wir faben biefe gebulbige und mermubete Ration gange Jahre lange an Felfen von Granit befchaffe tigt, um Stude von einer gang ungeheuren Große auszubrechen, ringsumber auszuschneiben, und in einem einzigen Steine Tempel von fechzig Guß in ihrer gangen Ausmeffung auszuhöhlen. Bir begleiteten auf dem Dil Diese entseslichen Klumpen in einem Raum von mehr als zwenhundert frangofie fchen Meilen, von Elephantis bis nach Sais und Butos: und burch bie Rrafte ber Runft, die fast fo måchtig, als bie Matur felbst war, faben wir sie auf thren Fahrzeugen berauf bringen und zu Lande bis an bem bestimmten Ort ihrer Aufstellung fortichaffen. Die Renntniffe, Die ihm feine praftifche liebung in der Zeichnungefunft erworben, dienten ibm gue Erlauterung berjenigen Stellen, wo Plinius bee Matur-

Raturfundiger benjenigen lefern bir nicht gleichen Bortheil haben, gu bunfel ftheint. Er entwickette in verfchiebenen Auffagen biefe tiefen und fraftigen Buge, unter benen biefer allgemeine Schriftftelle mit einer nathdrucklichen Rurge bie verschiedemen Lalente ber berühmteften Maler und Bildhauer worgeftellet bat. Er that noch mehr: er verfeste uns, wenn ich fo fagen barf, in bie alten Bertftabte, und ließ Die Runftler von Briechenland unter unfern Augen arbeiten. Er fant im Paufanias ben Pinfel bes Polygnotus, und machte bie Bufammenfetung ber Gemalbe wieber aufleben, mit benen biefer große Maler ben Porticus zu Delphos gefchmuckt hatte. Er erbaute aufs neue bas manbelnbe Theater bes Eution, und unter ber Anführung bes Plinins ließ er uns biefe erstaunenbe Maschine und bas gange vomische Boit sehn, wie es sich auf einer Spinvel berumbrehte. Ein Nebenbuhler ber erften Archites ften Griechenlandes, magte es ofne anbre Sulfsmittel, außer einer Stelle eben biefes Plinius, bas prächtige Grabmaal bes Maufolus wieder zu erbauen und biefem Bunder ber Beit feine Berbalt niffe und Zierrathen wieberzugeben.

Richt zufrieben, baß er die Kenntniffe ber Alten in den Kunften wieder aufweckte, that et noch neue dazu. Indeffen daß er in der kava der Wolcane den obsidianischen Stein fand, den auch die geschicktesten Maturkundiget verkannt haben, entdeckte er das Mittel, dem Marmor die Farben einzuverleiben und ihre Züge unaustöschlich zu machen. Aber Keine

feine Entbedung fchmeichelte ibm mehr, als bie von ber eneauftischen Maleren. Eine Befchreibung ben dem Plinius, die aber zu furz ift, als daß sich das Berfahren baben beutlich entbecken ließ, gab ibm bavon ben Bettanken ein. Nachbem er fich ber Freundschaft und Ginlichten bes Berrn Dajaule. Argtes von ber Faculait in Paris, ber in ber Chymie febr erfahren ift, nach vielen Werfunben und Erfahrungen ju Rugen gemacht, glaubte er bas Go beimniß gefunden ju baben, bas Bachs mit ben Farben und berfelben verfchiebnen Schattirungen gu vereinigen, es bem Pinfel gehorfam gu machen und bamit unfterbliche Gemalbe mliefern \*).

So leifteten unter ben Banben bes Grafen von Caplus die Runfte und Wiffenfthaften einander gegenfeitige Bulfe; mit ihnen vereinigte er fo gar bie phyfifchen Wiffenfchaften. Dr. Majault und Dr. Rour, geschickte Chymisten, gaben sich alle mögliche Muhe, ihn baben zu unterftugen. Dr. Juffieu, biefer tiefe Gelehrte, biefer allgemeine vertraute, aber allau bescheidne Freund ber Bebeimniffe ber Ratur, öffnete ibm feine Schafe: und ber Graf, ber fo leicht, als irgend jemand von feinem Stanbe, für ginen Belehrten auf Roften anberer batte tonnen gehalten werben, machte fichs gur Chre und Pfliche, es laut in feinen Schriften ju fagen, mas er ben Renntniffen anbrer verbankte.

Ich wurde nicht fertig werden, wenn ich von Men Abhandhmeen reben wollte, bie er in unfere Memois

<sup>.</sup> O G. Bibl, ber fconen Wiffenfch. Gten Banb.

Memoiren verbreitet. Es find ihrer mehr als viere Niemals hat biese Afabemie ein für ihren sia. Rubm beeiferter Mitglieb gehabt. Riemals verfaumte er unfre Berfammlungen, und er mar bes unfern Borlefungen fo aufmertfam, daß ihm auch Die befrigften Schmerzen bes Pobagra taum einen Augenblick von Berftreuung bermfachten. bereit, einen jeben feiner Ditthruber gu verbinbens hatte er fich aus unfver Afabemie eine meue Kamilie gemacht. Da er iffemals bie Runfller uus ben Ausgen verlohr, fo ftiftete er, um ihnen-bie Sehler gu erfparen, in welche die Unwiffenheit bes lieblichen bis weilen bie allergeschicktesten fallen fieß, einen Dreiß von 500 live., beren Gegenstand mar, burch alte Schriftstellen und Denkmaler Die Bewohnheiten alter-Bolter aufzuklaren.

In biefer Absicht sammelte er auch mit vieler Sorgfalt und großem Aufwande bie Alterthumer je-Dichts was antit mar, ichien ihm gleichber Art. Bon ben Bottern an bis auf bie gultig ju fenu. Infetten, von ben reichften Metallen und fconften Marmorn bis auf fleine Studgen von Glas und Wefaffen von Thon, alles fand in feinem Cabinette Der Gintritt in feinem Saufe fundigte bas alte Megnpten an; man wurde bafelft von einer alten agyptischen Bilbfaule, bie in ber Proportion 5 Buß, 5 Boll hatte, empfangen. Die Treppe mar Mit Medaillons und Celtenheiten aus China und Amerifa verzieret. ... Ju ben Zinnwern ber Alterebile ther fab man fich von agyptischen, betrurischen, grie-**Hiften** 

fratspersonen umringt, unter benen einige gallische Figuren sich über ihre Erscheinung zu schämen sichtenen. Als ber Plas thm zu mangeln ansieng, schickte er seine ganze Colonie in die Antiquitätensammiung des Königs, und bald war der Naum mit neuen Bewohnern angefüsst, die sich aus allen Gegenden hausenweise dahin begaben. Diese Bewölkerung ist zu zwen wiederholten malen in seinem ieben ersolgt: und die dritte, unter welcher er seine Lage geendiget hat, ist nach seinem Tode, seiner Wererdnung nach, in den vorangezeigten Berwahrungsort gebracht worden.

Diese liebe für Seltenheiten, die bisweilen sehr verderblich senn kann, mar seinen Einkunften vollkommen angemessen: niemals war sie seinen Freunden nachtheilig. Sein Name, in allen ländern bestannt, wo die Wissenschaften nur in Ehren sind, hatte ihm einen weitläuftigen Briefwechsel zugezogen. Die Antiquarien, diejenigen die es zu sepp glaubten, und diejenigen, die dafür wollten gehalten seyn, beeiserten sich um die Wette, mit ihm in Correspondenz zu treten. Sie schmeichelten sich, gleich den Namen eines Gelehrten zu verdienen, so bald sie einen Brief vom Grafen von Caplus auszeigen könnten; denn dies war für sie eine Westätigungssichrift eines Alterthumskenners.

Um biefe Alterthumer ben Augen ber Welt vorzulegen, ließ er sie zeichnen und stechen : er theilte fie in verschiebne Klaffen, und begleitete fie mit feinen Beobe

Besbachtungen. Er that noch einige anbre Guife bingu, die er gmar felbft nicht befaß, aber bie matmeber felbst genau geprüft hatte, ober burch genet Copien, von Riffen, von feltnen Aufschriften fannts Diefes Bert ift gu feche Banben in 4to angewach fen , ohne ein Supplement, bas er noch binguthut worlite, und an begr er bis auf bie letten Augmblide feines lebens unaufhörlich gearbettet bet \*). Die Sammlung, die mit mehr als 800 Platten gezient ift, zeiget nachft einer unendlichen Menge von Bill Saulen, Ropfen, Basreljefs, gefchnittenen Steinen amb andern mehr ober weniger wichtigen Studen Die bisher gang unbefannt gewesen, Dentmaler won einem fehr großen Berthe: bergleichen find, eine Aufschrift auf einem breiten Streife leinemand, be uns einen Begriff von ber gewöhnlichen Schreibart ber alten Aegypter glebt, eine Menge agyptische Statuen, mit Bieroglophen bebeckt, Die Marmora von Engicum, mit einer gelehrten Erklarung von Dem Abt Bellen, und alle Diefe Ueberbleibsel von Berten der Romer und Gallier, die in unfern 900 bingen zerstreut find, ganglich vergeffen liegen, und von denen er die Riffe mit großen Roften abmit men laffen.

Aber nicht allein burch feine Arbeiten vernehrt er ben Schaf ber Wiffenschaften; er hatte auch in wunder

Dieses Supplement, welches ben 7ben und letten Band ausmachet, ift gegenwartig unter ber frese. Er ist wenigstens eben so wechtig. und unterhalten, als die übrigen Bande dieser Sammlung.

soniverbares Calenc, die Abdusten Werte aus stells zu beingen, die in der Duntespiel würden gettleben fign. Sehnen unabiößigen Winner, ja filde seiner Are von Gewalersichtigkeir auf fliede Beire, danker die Weite die fostere Gaminilung von deiner fustreten gigen ober sonder batern Rüngen, die aus dem Cable mete des Join. Pollerin hervorgerveren, und welche nete iner so staben, so vorsicheig angewanden Gunte einer so staben war, die gedlich in niefener Kinnereld, den haben Dar der altern ihreigen welfiebenheit erhoben bare der gedlich in niefener Kinnereld, den haben Dar der altern ihreigen welfisten auffängt.

Um bem Abt Barthelemy bie Ertlarung ber mofaifchen Arbeit von Paleftrina ju erleichtern, lief ber Graf von Caplus an bem Orte felbft bie Beich nung und Farben abnehmen. Er that noch mehr : um Die gelehrten und fruchtbaren Bemubungen bes Abe Barthelemp zu unterftugen, tieß er zu Malta auf bem Marmor felbft bie benben phonicifchen Auffchriften abformen, die unfer gelehrter Atabemift in ein fo schonen licht geseget bat, und bie ibm pon ei ner fo großen Bulfe gewefen, bas phonicifche Alphabeth ausfündig zu machen. Mit wie vielen Banben hat er nitht die Bibliothet bes Königs bereis chert? Man hatte fagen magen, er glaubte berfelben alle biejenigen schuldig ju fenn, Die ihr fehlten. Es fließ ihm tein einziges auf, bas er nicht taufte, um biefen unermeßlichen Schaf bamit zu vermehren.

So viele Nachförfchungen, so viele Arbeiten, soviele den Kunsten und Wiffenschaften geleisten F7.Bibl. IV.B. 2 St. Pienste,

Mintfle, . verbiellem findfliften fohmt Minfen ; ben en fich' feb ben : Austhabern : Erworben : hatte. . Geing Beane grifdolf von allen liegigen Emergend. Staffen flichte sign : und deligerichen im dien Richtson von Merthanen unor enfaite ibm gerade Beiefe. eddeignete ihm. Werte aber gelehrte Materien gu's ale, mannibie, Mininen: von Belleje Bu burchforfchen: unternehm, ebet abm beb Linfant, Derjog von Patrinene bie Eintraug: ihn:burüber gu Ratherga ziehen, micht mit gebem Schritte, bes man meiter gjeng, wurde der Eine ven dem gegennarligen Zoftende jund being Fortgange ber Entbedungen unternichtet : 2836er rend feiner Rrantheit, felbit ju ber Beit, ba er niebergefchlagen und fraftlos auf bem Bette bes Echmergens lag, fchicte ibm bie gottingifche Akabemie aus Erfanntlichfeit, einer Empfindung, Die fie' mit allen Belehrten gemein bat, ein Diploma gu worinnen fie ibn ju ihrem Chrenmirgliebe ernannte meldes er meder ermartet, nach genicht batte. eben der Beit ließ ibm ein Englander ein felture Basrelief von Marmor, das man aus Aegypten mit-gebracht, überreichen, und ohne ihm ble Band wiffen zu taffen, von wem dies Geschenke kame, begnugte er sich, ihm blos burch ein anonymes Bandbriefchen zu miffen zu thun, daß es ein Boll mare, ben man blos feiner liebe fur das Alleerthum entrichtete.

Mit fo empfestungswärbigen Sigenfchaften in Absicht auf die Eliberatur, verbanden sich nicht biefente gen, die der Menfchanliebe angenehm find: ein une enschöpflicher Grund von natürlicher Gute des Here

gens: aine muthige Zärelickleit, die sich für seine Freunde in ihrem Unglicke saus zu erklären mogtogein, unwerbrüchlichen Siferifür den Gürsten mogtogein, unwerbrüchlichen Siferiften den Bursten nicht des er niemals was dam Fürsten gennetzigen pahrenge Ardlichkeit, ein ebler haß widen alle Abog win und Kahmeichter, ein ebler haß widen alle Abog gen die Unglücklichen, eine Einfalt in seinem Shanakater, die hie weisen wielleicht zu weie sich die in sein Kein Aenserlichen wielleicht zu weie sich die in sein Kein

Der König von Spanken, indem er den Herzog von Caplus zum Grand von Spanken machte, hatte Diese Würde auf seine Erben, die seinen Ramen und sein Wappen führten, wiederkehrlich gemacht. Der Graf von Caplus verabsaumte, sich in diesen gläuzens den Theil der Erbschaft seines Onkels zu sesen. Sein Alter, seine Lebensart, seine Gleichgustigkeit sur folche Sprenwurden hielten ihn in dem Stande zurück; in dem er die hieber zu leben gewünscht hilter nur für den Ruhm der Kunste und Wissenschaften war er empfindlich.

Die Starke seines Temperaments schien uns zu versprechen, daß wir ihn noch viele Jahre besigen murben. Allein im Monate Julius 1764 zerstörte, ein Aussluß von Feuchtigkeiten, der sich an einem seiner Schenkel geseht hatte, seine Gesundheit ganz. Iich. Er hielt mit der größten Standhaftigkeit die schmerzlichsten Operationen aus. So lange er vers bunden war das Bette zu hüten, schien er gegen, die Schmerzen, die er lite, weniger, als sur ven

Bwang, ber felne natütliche Efattgible: feffelce, em Minblidy ju fem. Gobald fich die Wante gefchlofe fin hatte, überließ er fich wieber mit Eifer feinen Geftipifften. Gein Grubleren hatte er nicht unter-Brochen't er nahm feine vorige lebensatt wieder an: Muchte feine Freunde, Die Gelehrten umb Die Runftfer, beren Arbeiten er gu beleben fuchte, mittlerwelle er felbft fanb. Bon feinen Bebienten in ben Armen getragen fcbien er an jedem Dire einen Thell bes Lebens zu laffen. Bie vielmal haben wir ibn in biefem Buftande unfern Berfammlungen bemochwen und fich bep unfern Borlefungen aufs neue befeelen gesehen? Als ihn eine allgemeine Abnahme der Reffte fchon an bas Bette gefrffelt hatte, entrif er fich then boch noch an den Tagen der akademischen. Sigungen, und ließ fich, aller Bitten feiner Freunde, ber Ehranen feiner Bebienten und ber Datur felbft, ungeachtet, bie ihm bie Krafte baju ju verfagen fchien, in unfre Verfammlung tragen. Alles war fchon an ihm erftorben, nur bie liebe gu ben Biffen. Wir haben ibn bier noch gebu. fchaften lebte noch. Tage vorber gefeben, ebe er feinen Beift aufgab, und Binnen biefer Beit felbft borte er nitht auf unfte Befüche anzunehmen, fich von unfern Borlefungen Rechenschaft geben zu laffen, und uns bie feurigften Empfindungen feiner Freundschaft zu bezeigen. fturb ben sten Sept. im Jahre 1765. Erftamente feste er feinen Bebienten gewiffe Belob nungen aus, ben Armen feines Rirchfpiels vermachte er taufend livres, und benenjenigen auf feinen lan-Derenen ein Bierthill ber Einfunfte von jebem Gate: Mit

Mit finem Labe ift auch feine Familte erlefthen, und die Afabennie, die Runfte, die gelehrte Wele hat in ihm ihre lebhaftefte Ermunterung, eine allezeit wirkfame Unterftuhung, und ihren eifrigsten Wehle thater verloren.

## VIII.

Theagenes und Chariflea. Eine athiopische Geschichte in zehn Buchern. Aus dem Griechischen des Heliodor übersehr. 2 Ih. 8. (1 Ih. 384 S. 2 Ih. 364 S.) Leipzig in der Opatischen Buchhandl.

fr. Pleinfard hat bem beutschen Dublico ein withtiges Befchent mit bie Heberfebung eines Berts gemacht, das ben bem Untergange ber griechischen Littgratur noch viele von ben Schönheiten ihres jus gendlichen Beitolters enthalt. Man fann ben Beeth Des Nomang nicht richtiger bestimmen, als es Ster Meinpard in ber Vorrebe gethan bat. Seine Profe hit so gestellig und so reigend) daß wir fürchten würden unftru lesten etwas ju entstehen, wenn wir ihm hiefes Urtheil mit anbenn Borten fagten, de mit ben Borten bes Ueberfegers felbft. - "Gin bem Berte bes Beliodops ficht man eines von benen mmehr belicaten als feurigen Genies, bevon garte 3, Einbildungstraft, die fich gleichfam nut mie Dipmen nahret, beren mehr fein als ftart empfinbenbes perg, und gelagnere Seele, vorzüglich in ber Ramentfaglien "Farben Ø 3

Barben fühig find, ober nach bem Mobell fires neignen Tieblichen Ibrals fie umbitder, und in ihre 3, Barben gefleibet gurucfgiebe. Diefe Gigenfchaften Boeifel find es, die Racinen in feiner Jugeid min biefem Romane bas außerordenfilche Bergnit a.gen gegeben haben, bas uns allemal Bucher geben, sin benen wir uns felbst finden. — Aber jum Uni aglad fieht man an unferen Heliodor neben biem "liebensmurbigen Eigenschaften, auch bin und wie aber Spuren von bem Befchmade ber Sophiffen, Der Art Gefehrten unter ben Griechen, die que bem Man sieht ble Spuren dieses Beshmads soon Beit gu Beit in gefuchten Antithefen, in theto griften Dellamartonen, in gu blubenbeit Beffin "bungen. Aber neben biefen Geflern findt man Sauch eine Menge narürlicher Schönheiten von bibo aree Are, und in weit größerer Angahl ale ben allen 3,bei anbern griechtiden Mamanfchreibern, von bind Mollwor fich noch rubntlither durch bie reine In sigend umter fcheibet, Die feta Buch fo oft einfchaff, Samb nie einen Augenblick wertest. Die Erfindung 3,und bie Unlage feiner Jabel Tinb in ber that to "wimberuswurdig. Oft außevordentlich und witte sibinbar,ofne bie Baheftheinlichteit ju verlieren, affat fi im einander geflodren, ohne fich ju verwirten guit: ber Bermittelung , bie allmablich burd mit "martiere Menbungen, aber ofine Schwierigfeit, fic , wieder auflofer, und bas Enterbes Fabens bis ju . Willigem Entwicklung berborgen falt, befriebigt mind veigt fie gugleich bie Deubegiebe bes lefers vom 2) Anfange

Malange Me gunt Chibe. Bie Chmattere ber 5 Perfonen find ant großer Runft into Richtigfele and ngegeben, und befraten, und muchen einen angeniff men Contraft unter einander. - Geine Munter mit ergahlen, ift vortrefflich. ... Co welß meiftens bie Junuingen. Mittfeande weggulaffen; und biejenigen; fa gfieln fie fonfe auch feon mogen, mit großer Richtige Affeit gu wahlen j' bie bas Bilb lebhafter und volla offfinbiger machen tonnen. Daber glaubt mion Much im lefen ben allen ben Begebenfieiten bie et be pfdreibt, gegenwartig ju fenn. Sollten bie Sitteit . nund die Mennungen feiner Perfonen zuweilen einige "lefer befremben, fo werben fie gebeten, fich immer 334 etinnern, daß es Personen aus febr entsernten Beiten und Lanbern find. Eben baburch fit. biefer Boman with befonders fdiagbar, bag er uns eine Menge treuet Gemalbe von ber Denkungsart; ben Bebrauchen, ben Bormebeiten, bem Privagung mgange, biefer alten Botter giebt, und uns oft mite mten unter fie verfest ... Dite bie Entiblefelung ben 33 Fabel scheint uns nicht sa glitcklich, als ihre vorsiere sigehenden Theile fie uns ermarten liefen. Gie if mu febr gebehnt, gu febr mit unnugen und wenig Austereffanten Umftunben aberlaben. Bir wanten agerne gefinft haben, fie gufammengugleben, wein . Initht unfer Entyreich gewefen ware grunfern Auth zigu zeigen, wie er ift. 45 a

Unfte lefer werben uns, nachbem fie biefes Stud ber Barmbe gelefen haben, mit ihrem Urtheile üben bie lleberfegung felbst, fcon zworkammen. Gie Advanta

warben adwarded , best ein Mann, der Flings Autre fo durchaus lenus, der fo Hef in feine geheidnen Schinheiter und feine venhorgnen Fehler eingebrungen ifta ber bei Charafter und die eigne garbe beffelben fo fift findiet bat, ber endlich feine eigne Sprache mit. fo vieler Anmuth : und Delitateffe febreibe, daß ein foliber Mann nicht anders als ein vortrefflicher Ueberfeber ftimes Deighals werben tann. Bir donnen amfern leften mit Gewißheit vorherfagen , daß biefe-Ermartungen werben erfüllt werben. Denn einige Neine Rachläßigkeiten zu rügen, wäre eben fo viel, als bomeifen zu wollen, baff et nicht ein Menfch fep. Sie werber im Gegentheile fagar Dufe haben, eie nige von ben Behlern in ber Ueberfehung wiederzufinden, die er bem Originale, und mit Recht, Schuld giebt. Das Deftamasorifche und ber Domp bes Ausbeurts ift an vielen Orten gemäßigt, und ber gange Seil hat violleicht eine gewiffe Frenheit von der Denfungsart bes Uebeifebers angenommen, die der gritchifche Seil felbft nicht bat. Benn Deliobor gu umfter Beis gelebe' batte, fo würde er feinen Ueberfes for zu feinem Runftelibter gemacht haben; und gewif feine Charitian withbe; von einem folden Lehrer gehilber, noch mate flebensmirbiger erfchienen fepn. Wom es uns erlande ift, she wir unfer Kritif bes foldfen, einen fremmen Munfch zu thus, fo ift es ber, bag eben bie Sand, von ber wie fchan bie bie benswürbige Schwärmeren eines Petrarchs, ben Lief. finn eines Englanbers, und ble unftontbige Hibe einer Gelechinu nationatifiet erhalten haben, uns noch bie großen und ehemilebigen Sobufoiten eines ber erften griechia

griachischen Antiseny in unfer Sprache gestelber, Unfern michta. Das was er schon felsper gethan hat
ift ein Reche, das das Publicam an ihn hat, noch
mehr von ihm zu fordern. — Wie sagen niches von
dem kleinen Gebicker an Kallisten, weil es jedermann
gleich zuenft lesen, und die Schönfeisen desselben falls
ten wird. —

Hatten wir wohl glauben follen, daß wir, während bes Abdrucks dieser Anzeige des beutschen Deliodor, die traurige Nachricht erhalten wurden, daß dieser unsers Meinhards lestes Geschenk an das Dus blicum senn wurde? Leider ist es so! Dieser vortrestliche Mann starb den 15ten Junius in Berlin, nach einer völligen Entkrästung! Wir, die wir seines vertrauten Umgangs genossen, und der selbst unser Bibliothet mit verschiedenen angenehmen Beyträgen, beshret, sind gewiß überzeugt, daß er so gestorden ist, wie er gelebt, hat, fromm und weise.

Foe to loud praise, and friend to learned cash.
Content with science in the vale of peace.
Calmly he look'd on either life, and here
Saw nothing to regret, or there to fear;
From nature's temp'rate feast rose satisfy'd,
Thank'd Heav'n that he had liv'd, and that he
dv'd.

Seine Freunde beweinen in ihm den treuften und zärtlichsten Freund, und welch einen schonen Schriftfteller verlieren mieder in ihm die dausschen Wyfer? Raum hatte er erst den Anfong in seinen Berfuchen D c uber

Aber Die italianifthen Schriftfteller, in ber Weberfes fung bes home, und in bem verbenlemten Buche gematht, fich als einen felchen zu zeigen: beun wirflich war bies erft gleichfam bir Morgenrothe von bem fcho men Tage, ben feine Salente verfprachen: fo febn wir ton und entriffen. Er befaß alles was ihn zur Bolle Beltweisheit, Belehrfamteit; fommenheit führte. Renntniß ber alten u. neuern Sprachen, eine unglaubliche Belefenhelt, eine geprufte Erfahrung, Die ihm feine vielfaltigen und weitlauftigen Reifen und ber Umgang mit ben geschicktesten und gesittesten Leuten jeber Ration in Europa verschafft hatte, einen gereinigten Beschmack, bas feinste Gefühl bes Schonen, einen naturlichen, simpeln und harmonischen Ausbruck. Noch in feinem letten Briefe machte er uns auf unfre wieberholte Ermunterung, die angenehme Poffnung 34 einer Ueberfegung bes homer, bie nach bem Bleife, ben er schon felt piele Jahre auf beffen genaue Betanntfchaft vermandt, jede Erwartung erfullen -Magte. Und wer wird nun an beffen Stelle treten? Die Behmuth verbeut uns biefes zu beantworten.

ix.

## Vermischte Nachrichten.

Ueber die Anstalten ben der Churft. Atabemie ber Runfte in Sachsen.

Aufenthalte in Leipzig schon so viel Gines von bem

bem Elfer bes Sprn. Prof. Defers, ale Ditettore bei bertigen Malerafabemie, ju Ansbreitung bes Bo Schmads in allen Arten funfilicher Arbeit, fowohf Deir Werkmann, als ben eigenelichen akabemifchen Runftler auszubilben, geboret batte; war es mie nichts unerwartetes, ein afinliches von Dersben, als ber Quelle folcher Anstalten, zu erfahren. Die Architekturakabemie bafetbit fcon bas Berguis gen gehabt, einen ihrer beften Letelinge zu ben Diene ften bes kanbesherrn beforbert, und gleichfant dus bie fer mertwurdigen Pflangfhule auszehoben gu figen : zeigten bie Werkstätte ber Makeren und bes Bille hauers, oder bie Runft bes Rupferftechers in Dres ben wie in leipzig, aufblüßende Lehelinger fo ver nahmen die Freunde des Gefchmacks und einer bes felben nicht entgegen flebenben Staatswirthfdafs, boß auch in ber Resibengstabt bie Zeichenschulen nicht etwan mittelmäßige Maler, bem Staate gur laft, anzuziehen geneigt, fonbern vielmehr, mit Absicht auf die, diefem ober jenem lehrlinge ungleich vortheilhaftere mechanische Runft, folden, wiewohl in ber Beichnung nicht ungeubt, gemeinnußigern Bert flatten gu iberfaffen befliffen maren, und mirflich schon manchen lehrling babin abgegeben batten.

Daher murden mith, ben aller liebe, welche die bildbenden Kunfte mir, auch blos als Nachahmungen ber schonen Ratur betrachtet, abgewonnen hatter, biese akademischen Australten in Dresden und Lieppig weniger gerührer haben, wenn ich jeur zwiesache Machen sicht daben vermisser haben. Ich will ter nicht mutste suchen.

fichen, ob unfer Gefchmack an jenem vorzugfich file unfer Bergnugen befchäffrigten Runften nicht wie punehmenden Jahren geschwächt werbe. Seite bes Bergnugens betrachtet, ift uns wesigsbens ber Mangel bee Befchmade, auch an anbern Segen-Ranben, nicht gleichgultig. Allein, fo bald wir weiter benten, und bie Möglichkeit einfehen, ben Aufwand, welchen entweber ber mirfische Trieb zu ben fchonen Runfien; ober ber Bang gur Pracht, uns abquiaden pflegt: (so wie jebe, auch wohl niedrigere Dieigung, ben bargebotenen Micteln, fie gu befriebigan, ihre Rahnung findet, ohne bag man biecfalls die Gewölbe fperret;) nicht blos gu mäßigen, fonbern in einen wirflichen Ruben bes Staates gu vermanbein: fo wird beffen Erfallung allerbings ber Gegenftand eines philosophischen Agegungens.

So gar in Frankreich, wo die Sorgfalt für den Seschmack, so viel der Eigenfinn der Mode nicht zers stören können, immer geschäfftiger gewesen ist, hat man die Vermehrung jener Gegenstände aufs neue für nothig gehalten. Man hat, obwohl, wie es schelnt, von der eigentlichen Madenie getrennet, unter der Aussicht des Herrn Bachester neue Zeichenschulen für Werkleute eröffnet.

In Salpsen find, so viel ich mahrgenmmen fiebe, durgleichen Anstalgen mit einender genau urghinden; und vielleicht sind siet Berbindung, instuderfeit, vermöge der dadurth enleicherrem Prifung der Lehrlinge, und deren Uebergung zu andern Aunsten, nach Entwickelung und Beschaffenheit ihrer Talente.

Taletri, se viel Brimbe, als file bie Assaubeflung: polewehl man auch Abirhame von Beitzenigar, ions Ben größern Ginrichtungen rathfam ift, nicht füglich auf anbre, nach Beschaffenheit ber Umftenbe, eingefchtenttere Unftalten, einen fichern Schluß machen Emun. In bem Entrottefe berfelben funn viel mis-Beifes liegen', beffen Entwicklung von Berbindung mehrerer Umftanbe abhangt. Birb man bon ber Berfpatung auf bem Mangel ber erften Abfichten folgern burfen? Reinesweges. Biele Berfchons-Bungen liegen oft in ber Anlage bes Baumeifters bep rimen Barten, aber mit bem Bachethume ber Theile exficient bas Garge erft in ber vollen Birtung. Genig, was Nochhornbigfelt aber Bebarfniß erfunbeir haben, wird nutilinehr burch angenehmere Bormen bem Auge gefälliger : Der Ginbeimifche beginigt fich an innlandifcher Arbeit; ber Runftarbeiter wird es inne und beeifert fich; und war es ehemals eine Art pon Bejanberung, mit melther ber Auslander bie Aufmerkamfele und bas Gelb ber Deutschen an fich gog . fo wieb ibie Gunthe von Adefalben aummehe verfcbioliden fünnen \*).

Tien.

Dit tonnen ber Selegenheit ber obigen Bemertung nicht umbin; einen Auszug aus einem Briefe eines ber größten Künftler in Paris, an einen von ben Berfaffern ber Bibliothet benzustigen, worinnen er eben biefen Puntt auf eine angenehme Art berühret. Sollte man benfelben wohl vertennen? ihn, in beffen eblem Herzen alle Bortheile, welche ihm feine Berbienffe ben einer fremben Ration erworben, den patrise

ses à celui qui n'a point de chemiles ). 'Sho wien Gle hingegen in gegenwärtigen Falle bie Ba-Gen-får bas an, mas fie mirflich find : ben Einflaß bir Beidnungehaft auf fo mande Gegenftanbe Phiftlicher Arbeit unt ouf ben Beverleb ber lege dern - bie Rechivenbiglett, bieft Bertheile umme effi Bolf-auszubesiten; polities ente bein Bermogenia bas ber Buth bes Rrieges aufgeopfert morben, nicht Die Rrafte bes Beiffes verloren bat, fich, fo bald es auf fichere Spuren eines eblen Bewerbes geleitet whet, nicht nur gu belfen, fonbeen unter bem Schufe Begenten ebelmulibig, aufzuschwingen; werfen Bie ferner einen Blid auf Die Gelegenheiten und Mittel, die Sachsen gur Berbefferung bes Govergeffen Gie enblich auch nicht blejenige Empfindung, die einem Gullo \*\*) in abnildem Falle, obwohl in einem andern Fache, nicht entgeben konnte: que fon ceil étoit blessé de voir tant d'hommes playes par l'Brat pione être civils, fo haben Ci, nicht Berr, wie ich micht brer, ben Buffching ber in Sachfen für bie Runfte gertoffenen Auftuleen.

Bas bleibe als woch übrig als die Kunst felöst, in so feine sie nut andern stonen Künsten in Werteffer stebet, um mid ihr die Chee ber Nation zu erböhen? Ausstellungen sind nur ein Theil berseiben.
Die Dervorziehung der Nationaltalente, beren Mittelmäs

<sup>(4)</sup> Siecle de Louis XIV. T. H. p. 425.

Thomas Eloge du Due de Sully.

Mindflgteit vormöge biefer Bebingung feibit, weber gu Anfprüchen berechtiget, noch jum Werwande bis uen tann, ift bas trafrigfte Mittel, gefchictte Röpfs in jeder Battung angufeuren. Diefe vereinigen ale dann bie Boftrebungen nach eigenem Rubme mit Bobenn Abfichen ju bes Baterlanbes Chte; und, brû-Cenben Corgen, burth angeuthme Musfithren, enthommen, übertaffen fie fich gang ben ebelften Befinnungen und einem mutfigen Runfteifer. Der Winde atabes mifther Mitgenoffenfchaft gu rechter Bete flifte, geben fle ber Berfammlung benjenigen Blang gurad, beffen Cewatting allein ihre Aufnahme in bie Gefähfchaft sechtfeetigen Counts. Der gange utabemifthe Ricper läße alsbaun einen Beift, eine Art ju benteng an fich verfpuren, und ber rechtichaffne Muelanber, weicher mit angestrengten Rraften jum Aufmomm. Der gegentudetigen und jur Anlage ber guftlinftis gen Atabemie bemührt gewofen ift, warde fich gewiß fibamen, jemals ber Burbe ber ibn belohnenben Mation entgegen gebacht ju baben; mittlerweife berfenige, bem bas Berg Bas Befühl biefer Pflichten veri foge bat, unbeneibet lebt, und unbeflaget abstirbt.

Straßburg. Eine Ausgabe des Marikitts, in welcher der Dichter nach den altern Ausgaden abgebeuckt; alle Beranderungen, Berfehungen und Muthmaßungen aber eines Scaligers und Bentleis, wenn sie anch noch so scharffinnig sind, in die Variannen unter dem Estt gebracht, und, wosern man so frepgebig sehn wollte, kurze aber gründliche Erklärungen der Sachen und der schweren Stellen des 17. Bibl. 1V. 23. 2 St. 2

Dichters bipgefügt wären meine Ausgabentliefte Arn warbe ein febr angenehmes und fibasbaues Geftient får bas Publicum fenn. Co weuig ber Begenfinnt. welchen biefer Dichter behandelt, an und für fich reigen, kann, fo ift boch, bie fchonen Eftifolien und Eingange ber Theile bes Gebichts ungerechtet undie Art ber Behandlung und Ausführung, ber reiche wohlgemählte Schmuck; die eble Poeffe und nache brudsvolle Sprache in biefem lehrgebichte aller Aufe merkfamilit merth. Bur Beit halt biejeniger, welche den Attlow nechnarram file Rrite in geng this dies ift wenigen zugumerhen, bie binfichenfiels den Tentes vom lefen bes Dichters gurud', immelihen men ofne Unterless, statt auf gutem Grund und Boe ben gu geben, über gelegte Balten, Daufen aund Bafchingn wegspringen muß, mit denen bie wielen Graben, und fumpfichten Gegenben pon ben Derves Ruitifem umebeckt find.

Wir versprachen uns einen frenern, und gehahns
tern Weg in der neuen Ausgabe, die unschieses Jahr,
von Stroßburg aus, zu Händen gekannnen ist; wir
faben aber nachher, daß in folder darauf nicht gesesen, und in einigen Sulcken viel eher die Seraße
nach verzäunet und versticknet worden ist. M. Manilii Astronomicon ex recensionen Richardi
Bentleii, cum selektis variorum ausprapriis
notis — cura et studio M. Eliae Scoebers
Straßburg, im Verlag Amand Königs. 1767.
8. 1 Alph. 14 V. Der Bentleische Tert ist, wie
man schon aus dem Titel seht, zum Grunde gelegts

aber bied ift ben Beren DR. Sig. nicht gugurechnens benn, mie in ber Bornebe, engablt mirb, ber Bern Werleger: befrogte ibn um Eineichtung feiner neues Ausgabe just alsbann, ba der gange Dichter schon abgebruck mar, nahm aber both in fo fern lehre en, daß er fich gofallen ließ, noch bie vom herrn Di. St. verzeschlagium Anmerkungen abymmarten, welche aus den bidherigen Anggaben gesammlet merhen follten ; und ainem Scaliger, Perap, Salmafius, Puet, Bentlei ließ fich fcon etwas Brauchbares abbargene Allein Herr M. St. suchte fich noch ein weiteres Berbienstemme iben Manklung de auchen, Die Unmöglichteit der Erfläung in einem Schriftuden in welchein ber Eert noch nitht bestigunt ift, neißig ibn nachelicher Beife barauf keingen. Er faßte namlich ben Entfolus, fich nach Dittsmitteln gu Berbeite ming bed Tentest und Biebengerfiellung ber Lesget Ber alten Anegeben und Danbfibriften ungufehen Er; ift auch hierinnen ungemein: gludlich gewesone und hat die erfte Musgabe bunch ben Joh. Regipe mentamus, bie Mibifche, benbe Mimifche, Bafilen unt houer Zusgeben : eine danbibnit aus ben, Parife Bibliothet und bie abweichenben lengrien aus ben metannten Sanbidriften in mier Poulingebiblios het, auch noch die Sammlung des in Oppa von Iniger Zeit Beutorbutu Archiverlus Mierfchent, meh ber ben Manikins bernutsgeben, mollte, arhalten. für alle bige Bestahungen, be just, figet eines bloß in Abbrints ber Pontletiben Ausgabe, ninen A eichlichen Bentrag, porffrieliden Apparat upp, 🖨 po bis 33t benfchaffe baben, findemie dem Den, Mit

Er. ungemein verbinden. Den Werlf feiner fried stem Arbeit, der man es gar beutlich anstihr, wie viele Withe sie ihm gefostet hat, zu bestimmen, ift hier de Ore nicht. Nach: welchem Plane die Sanimlung und Auswahl der Erklärungen und Moten gemache sen, konnen wir nicht bestimmen. Nur so viel mitsten wir sagen, wo wir ben Tert nicht verstimden, sand ben wir eben nicht allezeit eine Erklärung, hingegent kamen uns Erklärungen vor, die wie nicht erwartet hatten.

'Ripjig. Des hen Carl Golbeni fämms Mile Luftspiele. Erster Theil, Den Zachariad Diffinith Cibfoto. Es ift uns fchon ju verfchicon nien malen von berfichtebnen Oren eine vollftanbige Meberfegung ber gottonifthen Comitien angulimbis get: bis hieher aber immer vergebens erwattet warben. Enblich toline fier in leipzig wer ierfte Bant giim Börfthein, und wir fonnen unfoe Zufriebenfell baritber nicht bergen. Der Miberfeger fcheint ein Mann von Geftimad; dub bendes fondil ber italia Alficen als beutschen Spruche machtig ge fenn : auch hat er ben Dialog, ben fo vorzugfichen Theil biefer Comobien, fo viel witt bavon gelefen, mohl ausgebri Un bie Droming ber Stacke bat et fich, wie fie in ber neuen goldonischen Ausgales Ges Pasquali ffeben, nicht gebuhben. Dan frebet alfo in Diefem Thelle den wahten Reund, den feltsamett Zufall, bie vaterliche Liebe over bas ertanittliche Dienftmiagochen; ben Rrieg. Es find biefes freilich Seine, Woffmaen mich med nicht den Jaza gott

gon ber verfchiebnen italianifchen Diglefte autriffit. Die alfo meniger Schwierigfeiten haben. 2Bas uns aber ber Ueberfeger in bem Borbericht in Unfebung biefer fagt, macht uns bie hoffnung, bag es ibm ber mit nicht weniger giucken werbe. "Allen ftunie michen Imang, fagt er, habe ich zu permeiben gepfucht, und bin blos barauf bebacht gemefen, wie ich uben wahren Berftand bes Ariginals mit bem Go mie unfrer Sprache verbinben wollte. Wenn ich "eine pragmatifche Gefchichte ju überfeten, gehabt "batte, murbe ich mich frenlich mehr an ben wortliinchen Jumbalt bes Originals gebunden haben: aber utinen Pontalon, einen Brighella aufführen, um paus ihrem feltsamen Dialett gutes Deutsch zu maichen, ohne bas Naive und Komifche ihrer Charatstere ju vormiffen: einen Barietin reben ju laffen, nohne ibm bas angenehme Tolpifche in feinem Mus Arructe ju benehmen, bas beifit, im weitlauftigen Werftande genommen, bennahe felbft Amor werben. "Diefen Endzweck zu exreichen, weiß ich nichts beffie res, als wenn man fich an bie Stelle ber rebenben "Perfon ober bes Afteurs febet, und felbft ampfinde, sand felbft agirt. Ben faltem Blute laft fich Teine Comodie überfegen. Man muß felbft baben fulle. len: man muß fein Zimmer gum Theater machen. faut betiemiren, und fo zu fagen felbft Schauffielet Meiner Empfindung nach, ift eine gute Dellamation bie Dufit für ben Berftanb. De ich diefes von einem theatratifthen Ueberfeber verlange, wie nothig muß estmicht bep einem Auter fenn?, Ga febr wir biefes billigen, fo fragt fiche. 3 3 . 4 -

in Abstht auf eine Lieberfehung, ob man nicht eineit Betfuch machen konnte, Die Verschiebnen Dialette Der fealidulichen charafterifirten Perfonen burch Dialefte ber beutschen Sprache nachzuahmen. Bir wiffen, toas für ein großer Unterfchieb, unter ber fimetjerifden, fdmabliden, bflerreichifden, fdlefischen, ober - und niederfachsischen Mundart ist, und wir zweifeln nicht, baß es in manchen Fallen teine Able Wirtung thun foller: aber frentich aufern fich wieber eine Menge Sthwierigkeiten, sowohl in Anfebung bes Ueberfegers, von dem es ju viel geforbert ware, wenn er allet jenen Dialette machtig fenn follte, als auch in Ansehung unfrer Schauspieler, Die folge Siollen belleiben follten.

Schloß Mur untveit Zürch. Der Verfasser der schon vor einigen Jahren angefangenen aber feit viner giemlichen Zeit unterbrochenen bollftanbigen holvetischen Topographie, hat sich entschlossen, die fammelichen Stadte, Riofter, Schlöffer, Ebel. Ric ter- und Frepfige ber beruhmten Landgraffchaft Thurgauw, unter welchen nämlich bie 172 geift - und weltliche Berrichaften und Gerichtsberrlichkeiten gu versteben find, nach und nach, fo wie fie fich berma-Jen befinden, feinem Beefe einzuperleiben. Die Muftalten, die er biesfalls gemacht, find burch ein Avertiffement bekannt gemacht morben. Da er megen Ungewißhelt jewie hoch die Auzohl ber Werstelfungen und gedensten Wogen fommen möchten, ben Gubfertptionspreis micht gemiß bestimmen tonn, fo verlangt ir inzwisten a.fl. Zürich, Walnta vormus. And find verspeticht, baß es nicht über 5 fl. soll zu stehen Kommen. Die durch einen erfahrnen Mann nach der Natur verfereigten Zeichnungen werden durch gesähte und erfahrne Kunster in Rupfer gebracht, und dies wird also den zen Haupttheil der helvetischen Topographie ausmachen.

Bern. Herr J. E. Alberli, ein lanbschaftmaler, ber das Schöne sühlt und mit leichter Hand eine wirft, hat angefangen, abgezeichnete Gegenden im Berner Gebiete, in Rupfer herauszugeben. Mit zween Blattern Vus de Nidau & du Lac do Bienne, und Vus prise du Chateau de Thun, von E. G. Guttenberg radirt, ist der Anfang gemacht. Sie sind mit Farben bergestalt erleuchtet, daß man glaubt, die Gegenstände, wie in der Camera obscura zu sehen. Nichts kann reizender seyn, als das Gebirge so man von Thun-aus in der Ferne erblickt. Wir sehen der Fortsehung dieser Kupfer mit Verlangen entgegen, munschen aber auch nicht weniger, daß die Gemälde dieses Kunstlers in hiesigen Gegenden bekannter werden mögen.

Augipurg. Bon Hr. J. Clias Haid, bessen Bemuhung unfre ganze Ausmunterung verdienet, haben wir ein sehr wohlgerathenes großes Blatt unter dem Litel: Le Vivillard Amant genereux content, nach Johann de Cordona, einem zwar umbekannten, doch sehr guten Meister in schwarzer Kunst erhalten. Das Originalgemalde besindet sich lin Augspurg ben dem Hrn. von Amman, und ist

3 Ins a Zoll hech, und a Just 4 Boll brokt. Ein anters großes Blatt von eben bemselbigen, nach bens liebenswürdigen Carl Loth, unter dem Litel: Hiod, la fernme & ses Amis, verdient nicht weniger den aufrichtigkten Benfall der Renner: Worzüglich labenswürdig ist der Ausbruck in dem fleischichten Lheise Hoids, der entblößt, und mit niedergesenktem Haupte siebt. Wenn wir eine kleine Werzeichnung am Ohre wohrzunehmen glauben, so ist es vielleicht der Jest ler des Originals. Hinten scheint das Gemälde geslitten zu haben, weil taube Stellen geblieben zu sens sin Kupferstecher von dem Seinigen hinzu dich tet, und wir das Original darüber verkennen.

Sbend. Hr. G. C. Kilian hat ein paar kleine Bildnisse zweer berühmter Augspurger Maler, in Rupfer geatt, wovon eines Franz Friedrich Frank 1627 geb. und 1687 gestorben, vorstellet; er war ein Sohn des gleichfalls berühmten Malers Joh. Ulrichs und Bruder Joh. Frankens, Aupferstechers. Das zwepte ist Joh. Burgkmaler mit seiner Frau, ein Hestorienmaler in Del und Fresco, wie auch Formschoelder nach seinem eignen Gemälde: er starb 1559 im gesten Jahre, und die bekanntesten Malerbucher, die auch darunter angesährt werden, gedenken seiner mit Ruhm.

Leipzig. Im Berlage Siegft. Lebr. Erwfus ist erschienen. D. Joh. Christ. Dan. Schreibers berd botanisch blonomische Beschreibung der Brifte. Erste, zweie und dritte Ausgabe, in groß Jolia. Unge-

Umgencher biefer Buch nicht in unfer Fach gehören, und wir auch den Werch desseihen ben Naturkundingern zu bestimmen überlassen, so mussen wir es dach wegen der nach der Natur wohlgezeichneten, in Aupfar gebrathten und sauber illuminieren Vorstellungen der darinnan abgehandelten Gräfer anzeigen, die größtenstells des Verlegers jüngster Bruder, theils nach finnen eignen, theils nach finnen eignen, theils nach finnen Gepferd Zeichnungen verfertiger, und die Liebhaber nach der Foetsehung begierig machen muß.

Bep eben demselbigen ist ein sehr sauberer Nachberuck von dem bekannten neuen französischen Buchk des Mr. Marmontel: Belisairs, zum Vorscheich gekommen: es ist mit 4 feinen Aupferstichen von vier geschickten jungen leipziger Künstlern, den Arn. Bause, Geyser, Erusius und Stock nach den französischen von Gravelot gezeichneten, gestochen, verzievet. Der Innhalt dieses sehr schon gestochen, derzievet. Der Innhalt dieses sehr schon gestochen Buchten: werden sie es auch lesen? Dieser Ausgabe ist ein kleiner artiger Roman eben dieses Verfassen Lineureuse samille angehängt. Der Verleger hat auch eine deutsche Uebersehung davon verpanstaltet.

Dresben. Sin junger Amferstecher, C. B. Salzmann, bessen wir schon zu verschiednen malen in der Bibliothet mit tob zu erwähnen Gelegenheit gesabet haben, hat mieber 4 kandschaften nach einem ebensalts noch jungen vortresslichen Maler J. G. Wingen wir glauben, daß er seinem Ordaniele

ginale nicht völlig eine Genüge gekiftet, fo tontant es vielleicht aus bem zu großen Zutrauen zu feinem Bleife ber, von beffen Fortgange wir gerne in jeben meuen Blatte bie Birtung finben möchten: vielleicht find wir auch von ben Berbienften bes Malers zu febr eingenommen, bie wir gerne im Rupferftiche über all wieber finden möchten. Der lettere aber fcheint mit ber fconen Ratur fo vertraut ju fenn, baß feine Demaibe fchon ist ber beften lambfchaftsmaler ihren an bie Seite gefest zu werben verbienen, und ben poch einiger Ausbildung vielen ben Rang fereitig machen Konnten. - Indem wir biefes fchreiben, erhalten wir die traurige Nachricht, daß diefer brave junge Kunfiler am 14ten Junius jabling in Meiffen verftorben ift. Gin Berluft über ben anbern für bie foonen Ranfte und Biffenfchaften in Deutschland!

Ebendaselbst hat Hr. Sahler, dessen Arbeisen wir schon mehrmals gerühmt haben, einen Kopf getiefert, den er schraffiret und hernach durch gehämmerte Arbeit herausgebracht hat: er ist dem Herrn geh. legationer. von Hageborn zugeeignet.

Ebend. Joh. Friedr. Warkers Sendschreisben von einigen seltenen und einzigen griechischen Münzen. In der Waltherischen Hofbuchhandsung. Hr. W. zeiget sich in dieser kleinen Schrift, die 16 S. enthält, als ein gelehrter und geprüfter Renner der alten Münzen. Er besist selbst ein anssehnliches Cabinet, und die Hoffnung, die er zu einem Buche über Münzen griechischer Städe, die er ehestens in französischer Sprache, als einen Jusas zu

Des

des Drn. Pellerlins Berte, ber Belt mittheilen will, wied jebem Freunde ber Altertfumer milltommen Einen Auszug aus biefen wenigen Blate tern zu machen, murbe überflufig fenn. muffen wir gebenten, bag bie goldne Debaille be Stadt Berbelea in Theffallen, welche ben Bennamen Trachin führet, Die ber Berf. gleich anfänglich Sefchreibt, und bie auf bem Litel in Rupferftiche vergeftellet wirb, allerbings eines ber feltenften Stude fenn muß, bie nur eriftiren, wenn alles nach beffen Berficherung feine Richtigfeit hat. Ihr Gewicht ift zi Ducaten und 53 Uf, nach ungarischem Gewichte: sie übertrifft also bie tonigliche macebonische Mange bennahe funfmal. Sollte bier nicht jebent ber Zweifel benfallen, woher ber angegebenen maßigen lanbschaft eine folche Menge bes ebeln Metalis augefloffen fen, bag fie fo gang außerorbentlich fcwere Mebaillen habe ausmungen laffen? "Der Kopf "barauf ift, fagt Dr. 28., bas Bilb ihres Stifters "bes Bertules, und bie figende Figur auf ber Rud. pfeite, die bafelbft geftorbene und begrabene Dejd. hira., - Ronnte es nicht auch vielleicht bie. Omphale fenn, von ber es einige Aehnlichfeit ju faben fcheinet? Bir überlaffen bie Prafung bavon größern Mungkemern, jumal ba es fchwer ift, nach bem blogen Rupferftiche hierinnen zu entscheiben.

## Italien.

Ravenna. Ravenna liberata dai Goti, o fia Opuscolo su la Rotonda di Ravenna provata Edifizio Romano ne mai Sepolero di Teodo-

Teodorico Rè de Goti, offerto all Buriness. Principe il Sign. Card. Ignazio Crivelli, Legato a Latere di Romagno, Efercato di Ravenna, del Conte Rinaldo Rasponi, Patrizio Ravignano, 4. (pag. 56.) Gebruckt ben Landi. Der Graf Rinaldo Rasponi sucht in dieser Schrift. Die aus 16 Rapitein besteht, hauptsächlich zu beweifen, bag bie Rotunda ju Ravenna fein gothifthe Deboube, unt also nicht ein Grahmaal des Theodeeiche Könige ber Gothen, fonbern ein Romifches fen. Er fuchet bies theils aus hiftorifden, theils aus architettonischen Beunden zu beweisen, woben er fich i in eine Vergleichung ber romifthen mit ben gothe fchen Montumenten einläßt. Bu biefem Behufe find auch acht Rupferfliche bengefügt, in welchen bie Rieche Santa Maria della Rotonda in verschiebe sies Aussichten vorgestellet wird.

Florenz. Ben Giuseppe Allegrini ist im nerwichenen Jahre in groß Folio erschienen, Serie di Ritratti d'Uomini illustri Toscani con gli Rlogi istorichi dei medesimi, consacrata a sua A. R. il Sernissimo Pietro Leopoldo Principe Reali d'Ungheria e di Boemia. Volume primo. Bir haben bereits zu seiner Zeit die Bisonisse berühmter Florentiner angezeiget, die obangesührter Buchhändler nach und nach mit ihren Lebensbeschreibungen herausgegeben. Ihr hat er den Ansang gemacht auch die berühmtesten toscanischen Männer mit ihren Elogiis herauszugeben, worinnen er steisig sortsährt. Der Zueignungs schrift

ibelt blefes Weite ift bet Graffenpes Bill tiffe

Ebendaseibst ift ben Moucke gum Borfceln geonimen: Oroyudos Meyaetus Tumas, Oundaids rolqua vy9ermov, Mu9ayogu xeura Emm. These hidis Meg. Sententiae, Phocylidis Poema Admonitorium, Pythagorae Aurea Carminas Graecis ex aduerfo Latina Interpretatio add polita, multis in locis correction quam and ea prodierit: accedit Italica Versio metrica. rante Ang. Mar. Bandinio etc. 1766. pag. 172.) Bir haben fcon ben Belegenhete bei Sanbinifchen Ausgaben ber übrigen griechiften Diche er unfern Bunfch angezeiget, baß ein anderer und ufficer Runffrichter, als Bandini, beffen Dulfsmitil ju guten Musgaben ber Alten in Banben haben medies, und man versichert uns, bag wir auch beb tinem Theogris biefen Bunfch nicht bereuen bur-Eben betfelhe bot in einem Genbichreiben an pein Fürfem von lichtenftein eine Machricht von einem Sober ber taftiffen Schriftfteller, welcher fich in der Lautengischen Bucherfampflung zu Florenz befirie bet, unter folgenben Titel beransgegeben: Angell Mariae Bandini, J. U. D. Laur. Baf. Can. ibidemque R. C. Magni Etruriae Ducis Biblioihecarii etc. Epistola de celeberrimo Codice Tacticorum Bibliothecae Laurentianae ad Celf. S. R. I. Principem Josephum Vencesaum de Lichtenstein, Oppaniae et Carnoniae Ducem etc. 1767. 8. (pag. 48.)

العزاف كه

Februar. Ven Lebas findet man sechs neue Rupserstiehe nach Permet unter solgenden Liteln: D'L'Officier en promenade du Midi; dies ist und den Gemeihe des Dasens von Bourdeaur genemmen; 2) Dame & Marchand du Levant nach einer Bouseslung aus dem Hasen von Marchand du Levant nach einer Bouseslung aus dem Hasen von Marchand de L'après-diné; abenfuls aus dem erstern. Die erstern dren sind von Lebas subst gestochen: das three aber von Mamsell Therese Mortinet. 5) lagueable société und 6) Programade du soit: das sollends ausgesübret worden.

Merz. Bon Mr. Le Rouge find den Mand dus de Marigins folgende 4 Repferstide zugen gnet: Statue Equestre de Louis M. dont l'ins du guration a été saite à Puris seus Juia 19639 à decoration d'une moitié de la terrasse des shuissers, du côté de la place de Louis Aug 3) façade d'un lles bacineus su l'octre même place; & 4) foir plan, avec la nouvelle pas toisse de la Magdélaine, soste 3 une seus le pas

Mr. Desboeufs de Saint Caurent, Architekt giebt swen große Vlatter aus, unter dem Litelt de Plan & le Frontispice en perspective du monument projetté à la gloire immortelle de Louis le Bienaime XV. du nom, pour la nouvelle Eglise de St. Genevieve. Eté sind von Mortau gestes desseuf geseichnet und von Mortau gestes.

sien: Mit nachsten wird er auch die innere Bord ftellung diefer neuen Kirche liefern; Preiß 4 Mm. 4. Gols.

: : April. Enblich ist bas vertreffische Gemalde den Greuze, butch Flipart in Aupfer gebracht, ere ichienen, das unter bem Mamen la picté filiale ver klichen Jahren im tolevre mit ausgestellet gewesens Bit hat es die Ausschrift: Le Paralytique servi par les gutans, und ist der ruftischen Raiserium and geeigner. Die Sauptperson biefes Bemalbes ift nin pemurbiger Berif von 80 Jahren und vom Schlage gerührt. Gein altefter Cohn, ber ihm bie Refe ung reicht, ba er fie felbst nicht nehmen kann, balt feiner findlichen Befchafftigung inne, um bie Dankfagungen bes alten Waters ju boren, ber ihm borber gu fagen fcheint, baß er einft wieder in feinen Rindern diese frommen Dienste finden werde, die et ben kister. Die Schwiegerrochter, eine Frau von ungefähr 29 Jahren bort in ihrer fecture auf, und vert weifen Reben bet ehrmuebigen Greifes mit Bis banberung zu, beffen nabes Enbe fie mit Schmergen weber gu fehen fibenit. : Die Frau bes Krauben, nie etwas über 60 Jahre alt zu feine scheint, hat was ben bem Grunde ihre Arbeit weggelegt, und blick Bater und Sohn mit vieler Rubeung an. Eit unger Purfche von 18 Jahren fieht Die Decke auf bes Alten Fußen gerabe, bie fith verfchoben baste Ein andrer Enkel von 19 Jahren beingt ihm zu triteen, fleht aufmertfem filllihn zu hören, und fcheint ! son bem, mas er boret, febr bewegt ju fenn. Ein Rind

stind von 3 Jahren bringt ihm einen Bogel, ber in sinnen Santen flattert: es scheint einige Ungeduld anzuzeigen, daß sein Großvater nicht aufmerkfamer auf den Zeitvertreib ist, den es ihm zu verschaffen gesdenket. Ein undere kleiner Brüder, der hinder dem Lehnstuhle stehe, giedt sich Ptulbe, sich ben dem Vogel vordugen. Ein junges Währen von 14 ibts 19 Jahren sicht mis einer Mine des Kummers ind der Aufmerksamkeit des Aken Kopf: doch aber in einem Charakter, der den Leichesun dieses Altura unstallen siehen fleint, um das Verhältniß der Empfindung unter den verschiedenen Personen dieses passieisthen Austritts sichtbarer zu machen 20.

Der Stich von Flipart ist so glucklich ausgefallen, bag er bas Interesse, die Warme und Wafe. beit bes Originals vollkommen ausbruckt. Er toffet 16 Livres.

Ein sest angenehmes Biett um Duweier nach Gehönau, L'Origins, de la Leinture ou les Barmaies à la made, mathet des Gegenbild von der Lanterne Magique ous, des wie zu seiner zelt angehindiget, haben : es stellet Kinder und junge kente vor, die auf der Mouer ober Papier nach dem Schatten zeichnen. So miod eine junge: Frau in Prosil von einem jungen Wenschen gezeichner. Ein kleines Mäden hale eine Kahe, das ein Knabe auf Papier obreiset. Eine alte Frau, mit der Brille auf der Mase, sieht, feht sufmerklam zu. Press kid. Das Kupser ist 18 Zolf hach, und 23 breit.

Die Herren Baritt in Abeims haben vier verschiedne Parstellungen von der Kirche in Abeims, ines der schönlten gothischen Gebaude, ans Licht gebellet. Die Platten davon lagen in Vergessenheit ind waren durch die lange der Zeit schadhaft geworden. Sie haben ihnen als durch ihren Grabstichel inen neuen Glanz gegeben, und sie werden bes der Bittwe Chereaut in Paris verlauft.

Das Bildniß des verftorbenen Mr. Canguet de Bergy, Curé de Saint Sulpice, ift von Me. de Baint-Aubin, nach der Bulle, die Caffiery 1748 von ihm gehauen, sehr abnlich gestochen zu haben.

Bor turgen überreichte ein febr geschiefter Eleve er Malerafabemie bem jungen Dauphin eine deichnung von duer febr foonen Bufammenfesung. 3m hintergrunde fteht ber Tempel ber Unfterblicheit mit einer Borifchen Saulenordnnng. em hangen bie Mebaillons berühmter Beiber, Die bre Manner nicht überlebt, und unter biefe ftellt ber Rubm der Dauphine ihres mit der Innschrift auf: Fot inter Sydera fulget. Das Grabmaal tiefer Pringefinn, ein Opfer ber ehelichen liebe nimmt ben Um biefes traurige Chrenmaal Borbergrund ein. in wenig zu verbergen, breiten die Liebesgotter Blunen baruber, und bebecken es mit einer Bolte, fo af man wenig mehr bavon zu feben befommt, als olgende Aufschrift, die Homen barauf gegraben:

Horat.

<sup>—</sup> Te meae si partem animae rapit Maturior vis, quid moror altera?

Die Religion und Menschenliebe weinen an ihrem Grabmaale, und ihre glucklich contrastirten Stellungen gen geben bem Ganzen eine sehr feine Verbindung.

Im Monat Februar ist die geschickte deutsche Malerinn, Madame Derbusch von Berlin, als ein Sprenmitglied in die königl. Malerakademie aufgenommen worden, nachdem sie verschiehne Arbeiten von ihrer Hand übergeben; besonders ein Nachtstud, das vielen Beyfall erhalten.

Demarteau hat auf Röthelare ein Blatt gestiochen, welches die heil. Catherina mit dem Jesus-kinde vorstellet, dem sie eine Blume reicher. Die Zeichnung ist von Cochin nach einem Originalge malde des Pietro da Cortona zu St. Markus in Kom: sie ist vorzüglich schön gestochen, und kann zum Gegenbilde der Herabnehmung vom Kreuze, ebenfalls auf diese Ark, nach einer Zeichnung von Cochin, dienen: der Preiß ist 2 liv.

Bon den Kunsten, die die königl. Akademie der Wissenschaften herausgiebt, ist auss neue erschienen: Art du Fackeur d'Orgues, das Orgelmachen. (142 pag. grand in-kolio) Dieser Theil enthält 52 Kupferplatten, die die Orgel sowohl im Gangen, als nach ihren Theilen vorstellen: es sollen der ren noch zween folgen; im solgenden wird von der Arbeit eines Orgelbauers nach allen seinen Fleinsten Theilen gehandelt werden, und der zie und leste wird die Pflichten des Organisten, sowohl in Absicht auf die Traktirung, als Stimmung und Unterhaltung dersel

berfelbigen beleuchten. Diese sehr weitläustige und grundliche Abhandlung ist von Don Bedos, einem zelehrten Benedictiner. Die Hrn. dit Hannel bit Monceau und Grand-jean de Fouchy, Aladenisten, haben ein Avertissement vorgesest.

Hüqvier, Rupferstecher, verkauft eine Samme ung von Verzierungen, in welchem auch die Grupsen und Blumenwasen von Baptist zusammengen est und gestochen sind. Als eine Suite derselbigen ann man auch 2 lagen, jede zu 12 Blatt von zusammengesetzen Blumen und chinesischen Bögeln insehen: Eben derselbe hat auch eine Sammlung von Zeichnungen zu iconologischen und allegorischen Bignetten vor, ingleichen zu Wasen, deren er schon soo hat, und die noch in diesem Jahre ben ihm wersen gestochen zu haben seyn.

Upril. Daulle, dieser brave Rupserstecher, sen Paris zu früh verloren, hat eine nicht völlig auspearbeitete Rupserplatte nach einem Bemälde des de Eron hinterlassen: Jupiter en pluie d'or, welche effen Wittwe durch den Mr. L'Eveque vollends ndigen lassen. Preiß 2 liv. 10 Sols.

May. Von Mr. de Marcenay Deghuy, at man wieder zwey Kupferstiche, die seinen Kuhm ufs neue befestigen. Das 1) ist ein keldherr aus em berühmten Hause von Berghe, nach Vandyk. Das 2) eine Aussicht einer italianischen Landschaft en untergehender Sonne, nach eines der schönsten Bemälde von Vernet: ist arbeitet er an dem Porraite des Mareschall von Turenne.

Mr. Bonnet giebt einen Ropf auf Zeichnungs art aus, mit dreperlen Farben gestachen. Die Schwies rigkeiten daben waren groß, hauptsächlich der Gebrauch einer Weisse, von der die Farbe sich nicht vera anderte. Nach dem Urtheile der Renner ist er datinnen sehr glücklich gewesen: mit nächsten wird er einen Ropf, auf Pastellart gestochen, stefern.

Gaillard hat zwen ungemein angenehme Schöferstücken nach Eisen bem Sohne gestochen. Auf bem rsten, le Mouton favori, hait ein Schäfer bas lieblingsschäschen seiner Schäferinn auf bem Schooße: sie bekränzt es mit Banbern, und ber Schäfer steckt ihr eine Rose in die Haare. Auf bem zten liegt eine Schäferinn an dem Schooße ihres Schäfers gelehnet. Mit Zärtlichkeit sieht sie Blume an, die er ihr ans Corset steckt: es hat davon den Namen, Le Bouquet dien reçu. Sie sind 18 Zoll hoch, 13 breit. Jedes kostet 3 2iv.

Mr. Michel hat nach Pligin de Saint Aus bin 6 Bisten gestochen, welche die Clairon, Dangeville und Preville, bren Aftrizen, und die 3 Afteurs Lekain, Preville und Bonneval vorstellen; unter je dem steht ein Basrelif, das eine Scene einthält, wo sich das Talent des Akteurs oder der Aktrize besow ders hervorgethan: diese 6 Bildnisse kosten 9 Liv.

Levillain hat nach der Zeichnung des Maupe rin ein sehr ähnsiches Bild von Mr. Düfvur de Villeneuve, in Medaillonforme verfertiger. Preiß 24 Sols. Dr. Wille, auf bessen Namen wir stolz sind, und dessen genen und delikaten Grabstichel wir so oft zu bewundern Gelegenheit gehabt haben, hat vor kurzem wieder nach einem Gemälde des Franz Mieris ein kleines Blatt von 10 Zoll hoch und 8 breit gelichert. Es stellet ein Kind vor, das sich mit Seisenbiasen beschäffriget, und wegen seiner Stellung von dem Verfertiger l'Observateur distrait betitelt ist. Wir wollen nichts von der Kunst und Aussührung, mit dem es in Absicht der geringsten Kleinigkeiten behandelt ist, sagen, da jeder die Manier dieses grofen Meisters kennet.

d

Junius. Der Aupferstecher Lempereur verstauft Les Jetteurs des Filets von Anne Philesberte Coulet, nach dem fruchtbaren Pinsel des berühmten Bernet, auf eine sehr saubere Art gestochen. Einige Fischer wersen ihre Meke aus: verschiedene neugierige Personen sehen dem Erfolge zu. In der Entfernung sieht man Schissbote, Kippen und Gebäude. Kostet zie.

Demarteau hat 3 Beiberfopfe auf Zeichnungsart in verschiednen Farben, nebst einem alten Mannskopf & Zoll hoch, und 6% breit, ingleichen einen Weibskopf zz Zoll hoch, und 8 breit, nach Zeichnungen von Boucher, gestochen. Man kann sie so wenig von den Originalzeichnungen unterscheiden, daß sie selbst Kenner hintergehen können. Die vier kleinern kosten zs Sols das Stück, das fünste als das grössere 20 Sols. Der geschickte Rupferstecher Fessard, der sich seit einiger Zeit sehr auf die Naturgeschichte gelegt, hat sich vorgenommen, ehestens eine Sammlung so wohl hauslicher als wilder Thiere herauszugeben, die er nach dem leben zeichnen lassen. Die erste Abliesserung, die er bereits den 15ten dieses Monats zu geben versprochen, enthält 24 Blatt, nämlich 4 lagen, jede zu 6 Blättern. Die lage kostet nicht mehr als 24 Gols. Die vollständige Sammlung wird alle Werschiedenheiten, die man von jedem Thiere in seiner Urt kennet, enthalten: er hat darüber einen Prospekt ausgegeben.

Bir haben zu feiner Zeit bas in feiner Art wichtige Buch bes Mr. Pouget, über bie Bergierung in Schmutt und Juwelen angezeiget: von biefem ift folgendes Wert, bas er als eine Fortfesung bes voris gen anfieht, herausgetommen. Dictionaire de chiffres & de lettres ornées, à l'usage de tous les Artistes, contenant les vingt-quatre lettres de l'Alphabet combinées de manicre à-y-rencontrer tous les noms & surnoms entrelassés, pour faire suite au traité des pierres précieules & parures de Jouaillèrie par M. Pouget fils, un Volume in 4to avec plus de 250 planches gravées, 30 liv. broché Chez Tilliard. Man bat barinnen bie Befchichte bes Alphabets, ben Urfprung ber Buchftaben, Die Berhaltniffe ihrer Formen gesammlet: ferner eine bistorische Nachricht von ben berühmten Mannern je per Mation, die feit Wiederherstellung ber Kunfte fid schriften beschäffriget; die Erklärung der Anfangsnuchstaben und Abbreviaturen, deren man sich in Liteln bedienet: vie Art mit Charakteren zu schreiben, das Verzeichnis von Aupferstedern, wo man verzierte Buchstaben sindet, und aller Schriftseller, die davon gehandelt haben. Hier sindet man eine große Anzahl geschmuckter Buchstaben mit unendlichen Veränderungen. Es folget auch Vable eine Suite von Allegorien über alle Buchstaben ver Alphabets für die Maler, und den Künstern zum Besten wird man die lagen, die jedem nach den Edfordernissen süner Kunst ins besondere beliebig sind, ausgeben.

Nach Greuze, der die verschiednen Gemalde bes menschlichen kebens so gludlich ausgedeuckt, har Jubert, ein Schüler von Beauvariet, unter der letern Aussicht mit vielem Geschmade gestochenz Le Rerdur de Nourrice. So viel Figuren die serwirrtes Gewühlt, so geschscht doch soldzes ohne ein verwirrtes Gewühlt. Jedes spielet darauf, seine Rolle, und jede Person hat ihren eigenthumlichen Charafter. Dieses Blatt ist 18 Zoll hoch und 14 breit; es koste 3 Liv.

3. Come Nocher, hat unter ber Auflicht bes Mr. Fessard vier neue Akabemien gestochen, bie bie Suite von benen breven ausmachen, die Fessard besteits geliefert hat.

Der Chevalier de Chaumont, ein geschickter Architekt, gab im vorigen Jahre bey Delormel her-Aa 4 aus: dus: Vues sur la Construction interseute d'un Theatre d'Opera à l'usage de France, suivant les Principes des Italiens: Seinen Plan bollständig zu machen, hat er in bem neuen Theise bie außere Erbauung eines Operntheater vorgenome men. Bende Thelle mit den gestochenen Planen werden um 3 liv. 12 Solb verlauft.

Paris. Oeuvres diverses de Pope, en 8 Vol. Vincent. Wir zeigen diese neue Ausgabe der Aberseiten Werke des Pope blos wegen der hinzuge-kommenen schonen Aupfer an.

Nouvelle traduction des Mutamorphoses d'Ovide: par Mr Fantanelle. A Paris, chez Pancouke. Libraire 1767. 2 Vol. in 8. Diese neue französische Uebersesung der Onivischen Berwandlungen hat in der That vor den übrigen einem großen Borzug: Sie ist weit getreuer, als diese Raden sonst zu übersesen pslegt; und hat eine ungenweine Einganz im Ausbrucke.

Observations sur la description de l'Art du Charbonnier, donnée par l'Académie des Sciences, avec un avertissement de l'éditeur & des résexions sur l'avertissement placé par M. de l'Académie des Sciences à la tête de la description des arts.

Non fumuln ex fulgore, fed ex famo dare luceia,

In folio, do 28 pages, 1767. Wir muffen biefe Kritif über eine ber von der Akademie herdusgegebenen

Seiten Künfte anzeigen, da fie Mit viel Einficht 20enatht ift, mit bes Mr. Duhamtl Abhanding me gemein fuppliret.

Ť

Le Necrologe des hommes célèbres de France, par une Société de Gens de Lectres. Chez Moreau, 1767. 2 parties, A Paris. Diefe Bepben neuen Abigeilungen bes Deervlogen berühmter Manner in Frankreich, uniffile ble Lebensbefchreibungen bes Ronigs Stanfoluits, Deaf von Canlus, ber Berren be Willaret, De Julienne, Aved, Doutcet, de Mehegan, Ch Danboni, Hatdion, Ladovcat, Aftric, Befiel, ves Pere de la Tout, Jesuit, und des Armaille, eines Comodianten.

Observations for le Commerce & fur les Arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie; de Afrique, & même des laden Orientales, sie Jean-Claude Flacbat, PVOC in 12. A Lyon Be amParis, BerrBerfuffe worke Buche tit 28 Dafe gereifet, and effeller vorlutten fone Enebectuchigen fiber! alles dilt, was er für bie Aufnagene ver Ranfte und Babiten vorthellhaft gefunden delle Mareibt als ein Menner. Um hin abbindeter vor-Manblich zu fenn, gat er bakjenige baben in Rupfle ftechen laffen: boch breitet er fich auch bisweilen die Die Sitten, Gefege und Bewohnfelten anbere 386 Ter aus, fo, bag fem Buch nicht wir mustich fonten auch airgeniehm fft.

Mr. Porat hat die prächtige Ausgabe feiner, Werte, bep Jüren gebrieft, mie einem neuen Baide Za 5

vermehret, der ein Trauerspiel Amilca, oder Peter Der Große enthält. Nicht die traurige Nothweise digkeit, worinnen sich dieser Fürst befand, seinen Prinzen politischen Absüchten aufzuopfern, machet den Junhalt dessehen aus: sondern er stellet ihn als die sen Schäpfer eines neuen Volks auf, der mit einer Menge Meuterepen und Verschwörungen zu kämpfen hatte, um sein Reich zu dem Glanze, den er ihm verschafft, zu erheben. Die vorstehende Abhandlung unthält verschiehne Petrachtungen über das Trauerspiel, die des Verfassers Einsicht Ehre machen. Er hat noch einen Auszug aus einer Tragödie Alcest, und der Rede des Scotthen an dem Alexander bengefügt.

Lettre d'Anide à Julie, précédée d'une elettre en prose à M. Diderot, in 8. Chez Melplein. Dies Beroide is die Antwort auf des suites Dorats Ferdide, unter éden diesem Litel. Aus roude oisses possifican Compiles, das fein Ende des nicht ermidianies, wenn es nicht der schönen Luspfer und Vignetten wegen; geschähe, mit denen auch odiese gezieret ist. Um dieser Ursache willen missen wir auch noch der lesam Arbeit, des Mr. Dorat in dieser Aus erwähnen: Lettre de Valcourt à son price, pour servir de suite & de sin au roman de Zéila, précédée d'une apologie de l'hémoide, em reponse à la lettre d'un anonyme, à M. Diderot, de l'imprimerie de Jorry.

Les Scythes, Tragedie de M. de Voltaire. Chez la Combe. Dieses Trauerspiel, in dem der Berf.

Werf. die strengen Sitten der Scothen im Contraktimit dem schwelgerischen Stolze der alten Perfer ja schildern gesucht, hat den den ersten Vorstellungen auf dem Theater nicht denjenigen Venfall gefunden, den es in der Folge gefunden hat. Man glaubt hauptsächlich, viel langweilige, gedehnte Scenen darinnen zu finden. Es ist immer noch Woltaire, aber doch der alte Voltaire. Er arbeitet, wie man sagt, and der Verbesserung dieses Studes: die Vorrede übrigens ist voller Wis und lebhaftigseit.

Sur l'utilité des établissemens des Eçoles Gratuites de Dassein en faveur des Métiers: par M. Deseamps, Peintre du Roi &c. A Paris, chez Regnard. Ein Unbefannter überreichte im vorigen Jahre der Akademie eine goldne Medaisse von 200 siv. sün denjenigen, der nach dem Urthesse von 200 siv. sün denjenigen, der nach dem Urthesse der Akademie über den Rußen der freven Zeichenschweien in Absicht auf die Handwerke, die heste Abhands lung versertigen wurde. Dieser Preis ist dem Irin. Descamps, dem geschickten Verf. der Geschichte der niederländischen, deutschen und hossändischen Maler, jugefallen. Wir reden davon gelegentlich mehr, da diese Rede mit viel Einsicht und Geschmasse schrieben ist.

L'Ami de la verité, ou lettres impartales, semées d'Anecdotes curieuses, sur acutes les pieces de Théâtre de M. de Volondre &c. A Paris chez Jorry. 1767. Bas michen ble Franzosen noch mit ihrem alten Bostated ansangen? Dies sollen Kritisen über seine Studen sehn,

pub eigentlich find es nichts als Ausrufungen ber Boounderung. Es ift aber eine neue Methode Buiber ju fcreiben, bag man Bonsmots ben lebzeiten ber Berfaffer fammelt: für einen ehrgeizigen Bigling tann es eine Belegenheit fenn, überall welche muspuffreuen, und wir zweifeln nicht, nachfrens Boltajeens Lischreben zu lesen. Wir wollen boch ein foldes Anecbotchen herfeten: "Als Boltaire an ber Berope arbeitete, medte er feinen Bebienten frub num 3 Uhr auf, und gab ihm Verfe, die er bem Comodianten Paulitt, ber bie Rolle bes Eprannen in biefem Statte fpielte, überbringen follte. Bebiente entschafbigte fich unter bem Borwande, obaß ist bie leute noch ju fthlafen pflegten : Gehe, afag ich bir, fuhr ber Dr. von B. fort; Enrammen Michlafen nicht., Bir möchten fragen, welcher ber gescheutefte mar; ber Bebiente ober fein Berr? Der Verfasser biefes wichtigen Buchs ift Gazon Dourrigne.

Themistocle, Tragédie, par M. Moline.
A Paris, chez Dufour. Der von seinem Baterlande durch Ungerechtigkeit und Sisktsucht verbannte
Liemistolies, stieft zum Berres, König der Perfer,
den er in der Schlacht ben Salamin überwunden:
-iden Zeires eine Tochter haben muß, in die sich Thermistolies streblich verliebt, und die in Athen gefangen
ustagt, das versteht sich. In einem neuen Kriege
miber die Achenienser fodert Berres von ihm, daß er
des Commando führen foll. Die Athenienser sesen
die Tochter des Soupes mit der Bedingung in Frenbeie,

heit, daß sie den Themistokles erweichen machte. Sie reigt ihn aber mehr zur Rache. Allein seine Muster kömmt in dem Augenblicke, da er Arhen verderben will, und er thut für sie das, was er nicht fürs Vaterland thun wollte.

Eben der Buchhändler verlauft noch ein andres Trauerfoiel: Panthée: par M. Traverfier.

Le vrai Philosophe, Comedie en 3 Actes & en prose, par M. Araignon. A Paris, chez Lacombe. Det Verf. hat sich sition durch die Tragodie Le Siege de Beauvais, bekannt gemachte gegenwartiges Drama soll wohl dialogiret und interessiant, die Intrigue funstlich angeleget; und die Chae taktere wohl gezeichnet senn. Es stellet ein Gemälde der versolgten und siegenden Unschuld auf.

Le Galant Escroc, Comedie en un Acte & en prose, precédé des Adieux de la Parade, Prologue en vers libres, chez Gueffier fils. Die Fabel bleser Comobie ist lustig, die Charactere wahr, und der Dialog ungemein tebhast. Vorzügelich herrscht der Modeton der isigen großen West darinnen.

Variétés d'un Philosophe Provincial, 2 Vol. in 12. Paris, chez Dechansy. Der Berf. Dieses Allerlen hat einen fraftigen und lebhaften Styl, und unterrichtet, indem er unterhalt: Sein Buch ist in Rapitel über die Erziehung, Religion, ben Abel, die Sitten u. d. abgetheilt, und mit woßt geschilderten Charafteren vermischt. 3. C. "Et-

, rus tlingelt: fogleich treten zween Dagen in fein Bimmer, gieben ohne Beraufch bie Borbange auf, "bringen ihm bas hembe, ohne bag er es bemerte, prichten ibn auf, und heben ibn fanft, fanft in bie Schon fist er in fammtnem Schlafrode: afchon hat man die Ehre ihn anzuziehen: jeber nimmt ein Bein und man ift fertig. Der Ropf gals bas Meifterftuct, forbert fcon mehr Beit. Bas für Borficht, welche Geschicklichkeit, besonders was fur Gebuld ift bier nothig! Man bringt ibm einen Spiegel, und er offnet bie Hugen - gang "alleine. Dun ist nichts übrig, als ihm bas De genband anzufnupfen. - Man wird es mohl fchwerlich errathen: alfo muß iche fagen. "ift ein junger Obrifter, 50000 Thir. reich. Braucht man Saben Arme gu haben, felbft wider die Feinde?,

Cour de Peinture par Depille, nouvelle edition: à Paris chez Jombert. 1 Vol. in 12. Abrégé de la Vie des Peintres par Depille, in 12. Chez le même. Bir zeigen die neuen Ausgaben dieser benden Bucher deswegen an, weil sie sich sohr selten gemacht, und von liebhabern disber oft vergebens gesucht worden.

Melanges de Litterature & de Philosophie par M. d'Alembert. Tome V. A Paris. Chez Sailfant. Dieser neue Band zu den Werse des Mr. D'Alembert, enthält Erläuterungen über verschiedene Stellen seiner Elemens de Philosophie, an den König von Preußen, Abhandlungen über die Poesse, Geschichte, das Studiren, über die

Bara

Harmonie ber todten Sprachen, über bie neuere-las

Rachrichten vom frangofischen Theater.

Am 26sten Marz hat man auf dem französischen Sheater: Les Scythes, Tragedie de Mr. de Voltaire, zum erstenmale aufgeführet.

Am 27sten Man. Hirja ober Les Illinois, ein neues Trauerspiel von Mr. de Saubigni, welches vielen Benfall erhalten. Der Unführer ber Wilben, bie bas mittägliche Amerika bewohnen, ift in einem Befechte getobtet worden. Geine Cochter bewaffnet, fich zu rachen, ihren liebhaber einen frans sofischen Officier. Diefer liebhaber ift Sieger. In-Dem feine liebe und feine Dienfte gefronet werden follen, emporen fich bie Bilben wiber biefen Fremb. ling, ber fich zu ihren Unführer aufwerfen will. Auch ber frangofische General greift biesen Fluchtling an, und mit ben Baffen in ber Sand erfennt er feinen Sohn, ben er fur tobt hielt und ruft ihn zu feiner Pflicht gurud. Die ergurnte Birga findet in bem frangösischen Relbherrn ben Mörber ihres Vaters: fie will ihm benfelben auf feinen Grabe aufopfern, aber an beffen ftatt trifft fie ihren liebhaber.

## Meue englische Bucher.

The Earl of Warwick, a Tragedy, as it is performed at the Theatre-Royal in Drury-Lane, 8vo. Davies. Dieses Trauerspiel hat einen Prediger Arn. Fenton, jum Versasser; ben Innhalt und beynahe ben ganzen Plan, so wie ganze Scenen,

Mr. de la Harpe genommen: gleichwohl soll es in England ziemlichen Benfall erhalten haben: vermuthlich weil man seit einer geraumen Zeit die Schaubuhnen dieser Nation mit den elendesten Posenspielen überschwemmt hat, die wir zu nennen nicht der Muhe werth achten.

An Estay on the Learning of Shakespeare, by Richard Farmer, M. A. &c. London, 8vo. Dodsley. Der Verf. suchet in bieser Schrife zu beweisen, daß Shakespear nichts weniger als gelehrt gewesen, und eben dieses, wie Oryden bemerket, seine größte Empsehlung sen: es sind viele gute Nachrichten von dieses großen bramatischen Dichters Schriften barinnen, die zur Geschichte des englischen Theaters gehören.

The Iliad of Homer translated from Greek into Blane Verse, with Notes pointing out the peculiar Beauties of the Original, and the Imitations of it by succeeding Poets, with Remarques on Mr. Pope's admired Version. Book 1. being a Specimen of the whole, which is to follow. By the Rev. Sam. Langley, D. D. Rector of Checkley, Stafford hire. 4to. Dodsley. Dieser Ansang su einer neuen tehersesung des Domer, soll on Carmonie der Beressichen weit unter des Pope seiner, hingegen weit getzeuer seine.

Won bem bekannten Life of Triffram Shandy, ift ber ofe Theil herquegekannen: wir murben

te nicht erwählten, wenn wir ben biefer Gelegenheit nicht wenigffens einmal eines Buchs in unfter 23% Bliothet gebenten wollten, bas unftreitig bie fettfamfte Beburt bes Bifes unb ber laune At, ble femals bervorgebracht worden. Rabelals, ber ihm jedoch in ben-Bemalben und pathetifchruhrenben Auftriften wirenbe lich nadflichen muß, ift vielleicht ber einzige Schrift fteller, mit ben man ihn vergleichen fam. Die Riecht Preden wir' ben Runffrichtern feiner Ration nach: What pity, that Nature should thus capriciously have embroidered the choicest flowers of getilus on a baultry groundwork of bufooney. Der B. Defes Driginals ift ein Beifilicher, Ramens Sterne, welcher fo gar unter feinem Barlefins Das men Dorid, bie vortrefflichften Prebigten beraus Bir feben aus bem Diegberzeichniffe, baß Blefe lettern in ber Schweiz überfebt beraustommen, und wir munfchen, baß es auf eine folche Art gestie. ben moge, wie fie es verbienen.

An Essay on Original Genius; and its various modes of exertion in Philosophy and the fine Arts, particularly in Poetry. Nullius addictus jurare in verba magistri. Horat. Eduard and Charles Dilly. 1767. in 800. (pag. 296.) Bon diesem sehr michtigen Buche liesern mir im nachsten Stude einen vollständigen Ausgug.

The Sale of Authors, a Dialogue, in Imiestion of Lucian's Sale of Philosophers. London 1767. Sold by the Booksellers in London 1768. Sold by the Booksellers in London

sign and Weltminfter, 8vo. (pag. 250.) Man muß gesteben, baß ber Verf. ben Ton bes lucion in Inschung der Spotterep wohl getroffen hat: seine Autorquetion ist vollen kaune und Witz wir mussen aber gesteben, daß wir biswellen mit den Schriftssellern, die keinesweges unter die geringere Klasse gehören, Mitseiden gehabt haben. Besonders wied Gagnist herungenommen.

Der Berfaffin lagt in her Bornebey baff er fic Die alte griechische Compbie fomph in Unfehring ber Composition, als ber Ampidlung und ber Charaftere jum Mufter genommen. Bum Erempel,- in ben Wolfen bes Ariftophanes, machet Strepfiades die Berwicklung, indem er vom Gofra tes die Sophisteren leenet, um ber Bezachung feiner Schulben ju entgeben. Sier haben, fich Apolle und Mercurius burch ihre Musschweifung in Schulben gefturget, fie perfallen also auf den Runftgriff, Schrift. fteller ju erhaschen, und fie an die Reiftbietenben ju verlaufen, um ihren Glaubigern eine Benige ju fun, und ihre Beutet zu fallen. Apollo, Mercue, Die Schriftsteller und Buchbanbler, machen alfo bier bie Hauptakteurs aus, und ber Berf. theilet fein Besprache in 3 Scenen ab: eine nach bes Garrick Prologuen und Epiloguen parobirte Epilogue mecher ben Befchluß.

Feriae Poeticae: siue Carmina Anglicana, Elegiaci plerumque Argumenti, Latiné reddità a Sam Bil kop, A.M. 460. Newherry. So unbantbar uns ble Arbeit scheint; toenn sins the Beblicte bes Baserlands in eine totte Speedin Abeetragt, wall teine grofte Abficht baben:finte finden kann, fa muß man boch gefteben, bag ben Merf. wire große Fertigfeit in ber lateinfichen Ponfe beg miefen Ueberfegungen gezeiget habe.

The Poetical Works of John Langhorne. Small octavo. 2 Vols. Becket. 20ir behen fichon ben mehr als einer Beirgenheit Die Popiliten Werbienfte ber laughornifden Dufe angujaigen Go legenheit gehabt. Den liebhabern berfeben muß es alfa febr angenehm fenn , bie gerftreuten watick ma the hier gesammelt ju fichen ; und fie mit netwer versnehret zu fefen. Bu bem erftern gehierent. The Hymn to Hope: Genius and Valquet: Scotch Paltoral: the Enlargement, of the Mind: a Poem to the Memory of Mr. Hanalel &c. Unter ben bingugefontmenen befinden fich ein bromatifibes Besiden: The foral Brophecy, nebft verschiebenen Eitgien und anbern eininen Gio bichten, auch Ueberfegungen aus bem Greffet und Detitateli :

1

şi

London and Westminster improved, illustrated by Plans. To which is prefixed a Discourse on Public Magnificence: with Observations on the State of Arts and Artists in this Kingdom, wherein the Study of the Politic Arts is recommended as necessary to a liberal Education: Concluded by some Proposals relative to Places not laid down in the Plans. By John Gwynn, 4to, Dodsley 1766. Des Bens. Dauptabside gest basin, das man bie Symmetrie und lieberinstimmung des perschiednen

200 2

Theile

Eftelt mit bem Sangen, ben Errichtung ber vielen neuen Gebätibe in London ju Rathe gieben möchtel. In thefe Abficht Hefert er vier Platten, die ben Haupetheil feines Entwurfs enthalten, und verfetige, wenn fie Bepfall erhalten follten, ein voll-Ranbiges Wert zu fchreiben. Diefe Diatten geis wen die Saffen und großen Plate, wie fie ift finb, zugleich aber bie angegebenen Weranberungen, bie enie rothen Unien bezeichnet find. Bir geigen bies Buch vornehmlich wegen ber vielen fritischen Benvertungen an, die er über bie berühmteften öffentsichen Gebaube in Londow, und über die Architeftur Aberhaupt bepbringt. Geine Erinnerungen über bie Anftalten ber tonigl. Gefellfchaft zur Aufmunte sung ber Runfte, hauptfachlich ber Maleren, liefern gugleich einige nicht unangenehme Rachrichten ven bem gegenwärtigen Juftante berfelbigen, mit bem er nicht: gang gufrieben ift.

Plutarch's Lives abridged, from the Original Greek; illustrated with Notes and Reslicctions, and embellis hed with Copperplates. 7 Vols. Newberry. Für junge tefer kann mohl nichts unteurichtender als gute tebensbeschreistungen sinn, indem die Studikungskraft nicht nur dadurch ihre Mahrung erhälf, sondern die tehre stets mit dem Benspiele in gleichem Schritte geht. In Ansehung dieser moralischen Absiche giede es mohl wenig diegraphische Werte, die es des nüchternen und tugendhaften Plutarchs seinen zwor thären. Der Wersassen has also sowehl der Jugend als auch jedem

11

ķ.

:

şi.

į

įÌ

3

J.

ď

ø

18.

jedemrecker, der eine angemehne Magerhuleung fache, einen Gaperit Diank mobiefen, das er ihnen biefe une küngem Sebensbeschreikungen: in die Handigisch mib wirskinnten wohl wünschinn, idaß ein guter benoscher Gaprifister unfrer Jugend, iden diesen Diensk keister zu werden werten Bortheil baher fent, als ber dwe Menge andländischer Romane, womit man ihr Herz zu verdeiben, und ihre Einbildungebraft zu erhihen flusset.

Poems by Charles Jenner, A. M. 4to. Dodsley. Das Verbienst biefer Gebichte richtet sich nach bet Verschiebenseit bes Tons und ber Gegenstände, die er besingt. Wenn er scherzt, und uns eine Zabel oder Geschichtchen erzählt, so gefallt er, und man hort ihm gern: so bald er aber ernsthaft und erhaben sehn will, so scheint ihm die Muse den Ruschen zu fehren.

The Poor Man's Prayer. Addressed to the Barl of Chatam. By Simon Hedge. 450. T Payste. Benn ber Berf. biefer ichonen Clegie, Die man eines Graps seinem Atrabhese bennahe an Die Seite fegen tann , wirklich ein ermer Leubmeun soores, fo murbe angu es für ein mabres Dodmernen halten muffen, Es,ist barinnen fo viel Empfindung. Daß fie bie Ratur bem Berfarfelbft eingegeben gu haben ffeint. Er vergleicht feinen vermals glud. Aichen Buftand, mit, bem gegenwärtigen Elende, and Aleht ben bem Minifter Pitt um Bulfe: einige Strosphen, die mir von dieser Bergleichung baraus überfegen wollen, mogen jum Beweife bienen. 39Beht mir! Wie glücklich war neumals eines Landmanns "Leben! 236 3

edeling | Anime: graffinge Ecitopathynft: fchebellie innines aftillen: Bufen : Jern von ten friteritfichen Wellen aber bitgertiden Zwintrade, war mein Schlummet serfond: und mein horz rufig. Riemals fcweifes ald mad:firaflichen pefduterghaften Bollifien min sher forbern burch Radur und Bafi gelehrt mich nou verbinden, nahm: ich mir aus benft gangen Doch achen die, Die ich aire rheiften liebte; mic ifre abeitet pid mein Berg, mit ihr mein Bette, Ihre Tugend mau pergulben, Brauchte ich feine Reichthumer, meine marbeit tonnte fie ernabren, und mein Arm vertheis "bigen; in Jugend, ober Alter, in Rummer und min Freude immer berfelbe gartliche Chemann, Beer, Brubet, Freund. Und fie, Die treue Gefabeptinn meiner Corgen, wonn ber raube Abend ben mwestlichen Bimmel witrich, fab nach ben Bergen mempor, ob ihr Gatte bier mare, ober marf burch spad Gesteduche ver Buchen ein Angskiches Auge. mann befeste bie forgfältige Marroite ven List pink foftigen Reanlertt; und las bas Befle dus de inet fo einfachen Speift heraus, als Die Matte ge histor fundes, the thick sie finiple Matur Burch die parmet verderbe ibate? finbeffen, bag feb, mit meinem mblatelichen Gidle gufeleben, une meine Rufe ber metrie gefchwäßigen Rinder foieleit fab., und oft mile gefälliger Aufmertfaintelt faß, die fleine Ge afdicte ihres mitfligen Lages anzähllicetti - Doch nath! wie hat fich bie Scenie verandert! Auf ben Patten Steinen, we feift jur Dathe bus erquidente Beuer ichliemerte, fife bet bleiche Dunger, und gafe mitt forb entbliften Gebeine, feufge immer mach "Speife

ù

Belfe, imb faininere voll Efiglet umföhft. Melie preues Beib mit immer ftromenben Mugen bange Sibr berabfintenbes Saupt an meinen Bufen; meiner Spulflofen Rinber erheben ihr fdmaches Gefthren, Jund fobern von ihrem Bater ihr tagliches Bribt. Liebfte, garte Pfander meiner rechtfchaffenen liebe, Biebt auf Biefern hadten lager euern Bruber liegen : Sbren lange Tage tang er mit bem qualenben Mangel, ben vierten fah ich ben bulflofen Cherub fireben. 336r werbet nicht lange übrig bleiben. Dit fille: Befichte jagt uns unfer tyrannischer Sell von ihaufe gu Saufe, und mit graufamen Befeten ge-"waffnet, heißt seine gewaltthätige Macht mich und Boie Meinigen über bie nacten Berge umber fimele sfen., - Stoch muffen wir die Befchreibung fele rer Muffeligfeiten und ber traurigen Urfachen feines Clenbs berfegen: "Sort war ineln Schicfal, und Junablagig meine Arbeit: fete fand ich mit bem: aufgebenben lichte ber Sonnen auf, fallte bie trofige Eiche, ober baute ben boben Solfftoß auf, in ber Sonne verbrannt, erstarrt im finftern December. Bie? follte bie Ratur mit farger Sand biefen vormals gefegneten Gluren ihre Befchente entziehen ? "Sat Gott aus Rache gegen ein ftrafbares kand Tobjund hunger ju ihrem arbeitenben tanbvolle berabe gefandt? Uch nein! jene Bugel, wo taglich meine: Stirne fchibige, fchmucken taufent Deerben von Schaafen und Rinbern: jene Felber, wo ich noch Besthin ben mubfamen Pflug bob, fühlen alle ibre "Aecker mit waltenbem Korne gefront. Aber was "bufes, baß über ben gefurchten Boben in ber Dife ,bes 236 4

"bee Sommers Die gelbe Ernbte empor fleigt, wenn, gerfünstelter Mangel meine Arbeit,taufchet, und ungeschmeckter Ueberfluß meine gierigen Angen ver-"wundet? Bas bilfts, wenn ich von ferne nieiner preichen Machbarn mablriechenben Rauch auffreigen pfece inbeffen baß biefe Gelghalfe bie Fruchte gurucks phalten, die Regen und fruchtbare Zeiten fchiefen? Benn biefe graufamen Nattern ber öffentlichen Bluckeligteit unerbittlich an unfern Gingeweiben nagen; wenn wir noch ben Fluch bes Mangels füh-Jen und in ber Mitten bes Ueberfluffes himvegfchmachnten., - Rur noch die rufrende Unrede an Pitt: "Bon dir allein hoffe ich schleunige Sulfe; du allein biffs, ber meiner Rinber leben retten fann: o halte unfre graufame Durftigfeit für nicht zu flein, eile uns ju Gulfe, benn Aufschub ist Tob. undge meber Galle noch Meib beinen Damen vergife, sten, nie eine unfeilige Stimme beine patriotischen "Danblungen verfintten! Stets mogeft bu ber erfte "an rechtschaffenem Ruhme bleiben, von Thorheit, Eintelkeit und Stols unverlett! So mogen beine Michwachen Glieber mit Rraft geftablt werben, und nglubenbe Befundheit beine thatige Geele unterftugen, mit Schonem Ruhme beine Vaterlandsliebe fo weit prangen, als du Britonniens Donner zu rollen gephoten! Dann Freude bir und Freude beinen Rinmbern! Das bankbare Ref wird aus bem Horne bes 32 Ueberfluffes trinken, und indem fie an der Frucht bes "gebauten landes Theil nehmen, die Armen ben Log pfegnen, en bem Ditt geboren mar.,

## Megister.

91

| Derli, J. L., ein fcmeigerifder Lanbicha       | ftsmaler.  |
|------------------------------------------------|------------|
| 351. f. Buttenberg.                            |            |
| Acier, Amor, ein Modell von ihm in gel         | ranntent   |
| Thone                                          | 162        |
|                                                | 232.242    |
|                                                | 230.243    |
| Arademie der Runfte in Sachjen, einige         | Dietrockie |
| tungen barüber, 398. f. auch Gemäldeaus        | Colling    |
| Alambere Melanges de Listerature & de Phi      | lofonhia   |
| Alembert, Melanges de Litterature & de Phi     | 1010pint   |
|                                                | 374        |
| Almanach iconologique, f. Gravelot             | - ﻣﻤّﻪ     |
| des Mufes, 1767.                               | 198        |
| Alphabet, Geschichte deffelben, 366. f. Pouge  |            |
| Amand, eine allegorifche Beidnung von ibm,     | 183        |
| Ami de la Vérité, ou lettres impartiales sen   | nces d'A   |
| necdotes curientes sur toutes les pieces de T  | héatre de  |
| Mr. de Voltaire,                               | 37.4       |
| Amilca, ober Beten ber Große, ein Trauet       |            |
| Dorat,                                         | 370        |
| Almor, ein gefligelter, mit rudwarts auf den S | ucten gez  |
| - bunbenen Sanden, 214. 239. ein schlafend     | er, obne   |
| Blugel, ebend, 240. in der rechten Band e      | inen Bo-   |
| gel baltend,                                   | 216.240    |
| Annius Verus, eine alte Buffe,                 | 233.242    |
| Antoninus Dius, eine alte Buffe,               | 233.242    |
| Apollo, eine Copie bes Barnefianischen, von    | Barthol.   |
| Cavaceppi,                                     | 221.240    |
| Araignon, le vrai Philosophe, Comedie,         | 373        |
| Architektur, Homes Vorschlage bavon,           | 96         |
| Architectura gothica, f. Frizi.                | , ,,,,     |
| Armonica, f. Franklin.                         | •          |
| Art du Charbonnier, s. Observations.           |            |
| Art du Facteur d'Orgues, von Dom Bedos,        | 362        |
| Arts, f. Flachat.                              | 500        |
|                                                | 01M 000    |
| Arys, eine alte marmorne Statue,               | 217.240    |
| Ausdruck, poetischer, f. Vocalen.              | _          |

256 5

B., Abbé,

| D. Abbé la consulta de la Teste manulle :                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B., Abbé, la conquête de la Terre promise, pacchus, eine alte Statue,                   |                |
| Bullifia,                                                                               | 220.240<br>136 |
| Bandini, Ang. Mar., Thengnidis Meg. Sen                                                 | -130           |
| cylidis Poema admonitorium, Pythagorae                                                  | entise, suc    |
| cyndia Poetia admonitoridur, rythagorae                                                 | aurea car      |
| mina, Graccia ex aduarfo latina interpretat<br>act. Italica Verilo metrica, 357. Epifi- | it auuna —     |
| rimo Codice Tacticorum Bibliothecae L                                                   | de celebel-    |
| Lino Course Pacticolum Dibitottistas F                                                  | ebent.         |
| Campany and Joseph incommission the                                                     |                |
| Bannermann, Joseph interpreting the il nach Spagnoletto,                                | 193            |
| Baptift, Gruppen und Blumenwafen,                                                       | 363            |
| Barbault, altes Rom, barinnen befindliche S                                             |                |
| ' f. Kilian.                                                                            | impler, 130.   |
| Bafan, f. Lemire.                                                                       | t.             |
| Bostide, f. le Temple des Arts.                                                         |                |
| Bauf, die fleifige Sauffrau, nach Gerb.                                                 | Dam de         |
| Auprer von ihm,                                                                         | 167            |
| le Beau, Eloge historique de M. le Comre de C                                           | avine 127      |
| to Trank Trobe milotidas de ter le comis de a                                           | 318            |
| Bedos, Dom, f. Are.                                                                     | , 3.a          |
| Beletto, genannt Canalecto, gwen Gemalbe v                                              | on ibm. 17t    |
| Sibiena, eine architettonifche Borffellung von                                          | tibor. The     |
| Bifhop, Sam., Pertae poeticae, f. Carmina                                               | Anglicane      |
| erc.                                                                                    | 378            |
| Boerius, die Marter der Maccabderian, na                                                | 15 23. Dic-    |
| card, 172. und einen Gafthof, nad                                                       | S. Dan         |
| Lin.                                                                                    | 177            |
| Conner, ein Ropf auf Zeichnungsatt, mit bre                                             | perten Kari    |
| Bent geftochen,                                                                         | 364            |
| Boydel, Sunailung von Kupferflichen, 193:                                               | amo Land:      |
| icaften, nach Berchem,                                                                  | 198            |
| Brameanip, f. le Temple des Arts.                                                       |                |
| Büsten, einige alte,                                                                    | 236            |
| Suchkaben, f. l'ouget.                                                                  | •              |
| 6.                                                                                      | -              |
| Caligula, eine neuere Bufte,                                                            | 231.243        |
|                                                                                         |                |

Caligula, eine neuere Bufte,

Camerata, der barmbergige Samariter, nach Seti,
ein Erucifir nach Prazetta, und zween Repfe, nach
Rotari, 172. eine Zeichnung nach Sr. Mieris. 176

Canale,

| Ennale, bad Biffing Gr. A. Sob. bie Miniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| nach Cafanova,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 173      |
| Canalecto, f. Belerto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Carfrens, A. Danisther Ctantstenth, 1 7 & Vocale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Cafanova, eine Cophonisbe von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 168      |
| Capalogue raisonné des Tableaux de de Mr. Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ichite;  |
| par Plerre Remy, avec le catalogue des Percelain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | es &t    |
| du celebre Ebeniste Boule, par C. F. Julliot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ±88      |
| Caytes, Graf pon, Beffen Leben beschrieben, 138 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318      |
| s. le Beau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        |
| Chambars, S., Helens Forman Ruben's second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WHE      |
| * ned van Dyd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104      |
| De Chaumone, Chevaller, Viiet für te Conftrudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bri in.  |
| térioure d'un Théutre d'Operation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 F    |
| Choffart, f. Ovid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,1      |
| Chor, beffen Beglaffing in Erauetfpfeten, glebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geles    |
| genbeit ju Zwischenraumen ber Belt, 93. was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en de    |
| fen fatt einguführen mate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | c 👺      |
| Clodius, Die auf bie Genefung Theo Ru Sob. ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cour-    |
| fürftinn von Sachfen, 174: f. Johannfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A11      |
| la Combe, Dictionaire du vieux langage franço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | is Rc.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194      |
| Commerce, & Plachet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Commodus, dine neuere Bufte won Werschaffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 276      |
| Coulet, Anne Philiberte, les Jetteurs des Filet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Dernet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264      |
| Crater Selena, Satpre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Currego, Dominici, Andromache occhum Hee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tors An- |
| get, nach Gavino Samilton,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199      |
| 2-11 mark Contino Danimeron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77       |
| <b>D</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ِ        |
| Dagoti, Gautier, Aufgabe von Blumen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Blamen   |
| in Rupfern nach ihren naturlichen Farben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187      |
| Daphnis und Chice, aus bem Griechischen be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s Lone   |
| aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208      |
| Daulle, Jupiter en pluie d'or, nach de Croy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | meldes   |
| M. l'Epeque vollends geenbiget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363      |
| Déclamation théatrale, f. Dorat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 -4     |
| Defebrt, einige pon ibm geftochene Bignetten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188      |
| Delafosse, Iconologie historique & nouvelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190      |
| Demarteau, ein allegorifches Rupfer auf ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Dauphins, auf Beichnungsart nach Cochin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LRA. CÎN |
| The state of the s | Der:     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| s houghiden ; la Infline qui protege les Arts,                                              | 198: 11 E    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| gige bergleichen Ropfe in verschiebenen Sar                                                 | ben . 264    |
| eine beil. Catharing auf Rotheleut, mach ei                                                 | ner Reich    |
| ming bes her Cochiet, von einem Gemalde                                                     | hed Die      |
| s tro da Cortona,                                                                           | 36           |
| Depellere, beffen Bebeutung,                                                                | 25           |
| Depille, Cour de pointure, it Abregé de la Vie                                              | des Pein     |
| c (tes,                                                                                     | 374          |
| Derbufchinn, in Berlin, als ein Chrenmitgl                                                  | ich in hi    |
| parifer Maleratademie aufgenommen,                                                          | . 362        |
| Dubocuf De Saint Laurent, le Plan &                                                         | e Fronti     |
| Lipice en perspective du monument projetté à                                                | la ploin     |
| de Louis XV, dr. upu Moreau gefrichen,                                                      | 358          |
| Descamps, für l'utilisérie l'établissement des Ec                                           | olas Gra     |
| tuites de Dessein &c.                                                                       | 371          |
| Digtog, Boringen Die Runft gu biniogigen beffeb                                             |              |
| Distionaire, de la Combe.                                                                   | t) 91        |
| Dieterich, ein paar Landschaften von ihm, 16                                                | OF NL        |
| Miebertunfe bes verlornen Sobns, und bie                                                    |              |
| im Beinheuge, 169, bie den neugebornen                                                      |              |
|                                                                                             | ebend. £     |
| anbetenden Sirten,<br>Dinglingerinn, Madem., einige Gemalbe von                             | ika          |
| Distance have her Gresshane was her                                                         | Wi, 101      |
| Dithyramben, von der Enifichung und bei berfelben. Beurtheilung ber deutschen Dit           | innemit!     |
| Λ                                                                                           | iyouniya<br> |
| ften, Dolften, zwen Miniaturgemalbe nach van Dye                                            | 65           |
| Dones le Deslamation désende man pais Dye                                                   | 170          |
| Dorat, la Declamation théatrale, goeme didas<br>trois chants, 190, elu neuer Band finer Wer | rique en     |
| Lettre de Valcourt à son Pere &c.                                                           |              |
| Dreyfuß, ein altarformiger, von Barthol.                                                    | 370          |
|                                                                                             |              |
| ceppi,<br>Duflos, Cl.', les premiers pas de l'Enfance, uns                                  | 222. 241     |
| Duylos, Cr., les premiers pas de l'Entence, une                                             |              |
| qui intercede, nach J. E. Schonau,                                                          | 187          |
| Diver, l'arrivée des Pecheurs, nach Berfiety                                                | 187          |
| <b>E.</b>                                                                                   |              |
| Ecoles Gratuites de Deflein, f. Defcamps.                                                   | •            |
|                                                                                             |              |
| Emassoda,                                                                                   | 310          |
| Winheiten. Bou ben brey Einheiten im Schaust                                                | nete, 93     |
| Effoge, f. Schäfergedicht.                                                                  | . •          |
| Εμβατηςία,                                                                                  | 132          |
|                                                                                             | )/Bassac-    |
|                                                                                             | 'Empe        |

|                                                                                         | ٠           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Billimpedeue, ein Kupfer auf ben Irn Befloy und                                         | file        |
| Siege de Calais,                                                                        | 183         |
| Evoa Xios, f. Haiar.                                                                    | Ţ           |
| Eniverea, Giegeslieder,                                                                 | 135         |
| (m. 10.4. 15. 65 Consults                                                               | 93          |
| Epopee, f. episches Gedicht.                                                            | 2,5         |
| Erzählting und Befchreibung, mas baben ju beob                                          | ad)s        |
| . ten,                                                                                  | 85          |
| l'Eveque, f. Daulle.                                                                    |             |
| Lugenie, ein neues frangolisches Schauspiel,                                            | i99         |
| PEurope istustre, ein Zusaß zur Rachricht von die                                       | eem         |
|                                                                                         | 200         |
| 8.                                                                                      | •           |
| // <del> •</del> • • • •                                                                | 254         |
| Farmer, Richard, an Essay on the Learning of Sh                                         |             |
|                                                                                         | 376         |
| Saunen, einige Copien alter Faunen, 202.                                                |             |
| Sauftina Major, eine alte Bufte, 233.                                                   |             |
| Senton, the Earl of Warwick, a Tragedy,                                                 | <b>3</b> 7₹ |
| Bessard, will eine Symmlung bauslicher und wi                                           | ldep        |
| . Shiera in Rupfer herausgeben,                                                         | 366         |
|                                                                                         | 185         |
| Flachat, Jean Claude, Observations sur le Comm                                          | arce        |
| & fue les Arts &c.                                                                      | 36 <b>y</b> |
| Slipatt, le paralitique servi par ses enfene, ein Rug                                   | Herp        |
| flich pon ihm, nach Greuze la piete filiale,                                            | 359         |
| Foutanelle, nouvelle traduction des Metamorph                                           |             |
|                                                                                         | 368         |
| Fragmente, f. Litteratur.                                                               |             |
| Franklin, Befchreibung von beffen Armonica, 116.                                        | mie         |
| er darauf gekommen, 117. einige Lebensumstande                                          | Dep         |
| felben, 123, the interest of Great-Britain conf                                         |             |
| red with regard to her Colonies &c.<br>Sriedrichinn, ein Blumenftuct mit Saftfarben von | 125         |
|                                                                                         |             |
|                                                                                         | 176         |
| 27121, 2., Segio iopia i i incincectura gottica,                                        | 181         |
| <b>6.</b>                                                                               |             |
| B., S. W., sammtliche poetische Werke, 147.                                             | eine        |
| neue Ausgabe wird angezeigt, und einige Pre                                             | ben         |
| baraus, ebend                                                                           | · ff•       |

Gail

## Regifer.

| Baillard, in Mouton favori, und le Bouquet bim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RÓA             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| le Galant Escrec, Comedie précedée des Adieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de la           |
| Parade,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 373             |
| Gartenbau. Somes Unwelfungen werben gerübm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 96           |
| Gebicht, episches, ift von der Tragodie, im Wefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | thichen.        |
| wenig unterschieden. Worinnen fle verschieden, g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. 08           |
| fie auch zu ebenbenselben Subjetten gleich g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | elahere         |
| find, 88. Some verwirft das Munberbare, t<br>durch die Raschinen gesucht wird,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Gedicht eines Bealden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91              |
| Gemälveansstellung in Dresben, von 1767,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 290             |
| Benius, des Schlafs, 215. oder Amor in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rèchten         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. 240          |
| an Essay on Original Genius &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377             |
| Berbere, Mavein, Mbt, de Cantu et Mufica facra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a pri-          |
| ma ecclesiae aetate vique ad praesens tempus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180             |
| von Gerftenberg, Bedichte eines Gtaiben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 290             |
| Befomack, Regel beffelben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97              |
| Geschichte, des Alphabers, f. Alphaber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 2 des Theators, J. Cheater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ****            |
| Beyfer, das Gepace, nach Wouvermann, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gleichen        |
| Abraham, bem die Hagar jugeführet wird, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| de Bray, zwen Rupfer von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 164             |
| Goldoni, Carl, samutliche Luftspiele. Erster Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11, 345<br>1718 |
| Graaf, einige Bitoniffe von ihm, 167<br>Gravelor, drev von ihm gezeichnete Bignetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 171 p         |
| Almanach iconologique, 3. Abthell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187             |
| Buttenberg, C. G. , swen von ibm, nad J. Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| rabirte Anpfer, Vue de Nidan & du Lac de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bienne.         |
| und Vue prise du Chateau de Thun,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 354             |
| Gwynn, John, London and Westmunster improve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d, illu-        |
| firated by Plans, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 379             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Saberfang, Profpect einer Gallerie, von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +-4             |
| Baid, Mr. Foote in the Cherecter of Mejor St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174             |
| nach Zoffany, schwarze Runft, 197. Mr. Gai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rick in         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | end. f.         |
| 3. Elias, le Vieillard Amant genereu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Joh. de Cordona, schwarze Kunst, 352. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Femme et les Amis, nach Carl Roth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352             |
| Y The state of the | Sands           |

| dendjengen, gewaltfame, warum fle von dem Thea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ter zu verbaunen, 52<br>Hedge, Simon, the Poor Man's Prayer, addressed to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fledge, Simon, the Foor Man's Frayer, addressed to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Earl of Chatam, 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sennes undallfestan, ein Tranerfpiel von Lowen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Confinition shirtly the training our grands there and the contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pon Seff, fasprifco Schriften, berausgegeben von G,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 79. ob ibm bie Juno abortans und der Crater Beles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heyne, Chr. Gottl. f. Virgilius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siarns. Einthalung ber wieberfchollenben, 4. Bep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| piele bes rufenben aus bem Birgil, 4 f. bes fcbrepens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Den, 5. bes Beinen und Seulen anzeigenden 6 f. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seufzer, ber Sebnfucht, Des Rummers, ober ber Biebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the bush to a firm of the second of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nachabmenben, 12 ff. der innehaltenben, ober ftochen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ben; 14f. eine andre Art berftben, die ben Bon nache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| abmend macht, 17. welche die Dinge vergrößert, 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| wird besonders ben Gottern, 21. und Selben gebraucht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| totto origination ord Contesting 22. uno ortacing country,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. melche-eine Bermunderung, ober Rachdenten, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ieinen unangenehmen Gefühle begleiter; anzeigt, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| melche die Dinge vermindert, 25 f. Bepfpiele von eilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ben; aus bem homer, 28 f. warum man teine in Bir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ben and bent Jource, 201. Ionium muni tente in 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gil antrifft, 30. wie Dold bie Blatus nachieahmt, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wiederschallenden, 30 f. in innehaltenden, 35. mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| um man bergleichen bey fpatern Dichtern nicht findet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| and the state of t |
| 38. s. Docalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Birga, ober les Illinois, f. de Sauvigni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bolgmainn, C. S., vier Landschaften, nach J. G. Was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gnetn, 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 m in 1 and 1 a m 1 life & 1 a m 1 life & 1 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Somer. Einige von ihm gebrauchte Hiatus, mit benen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| im Birgil vorfommenden verglichen, 7.8 *). 9 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| an Cold Stomes Cattle Line Low                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18 ff. 26. f. Hiatus,f. auch Langley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deffen Ropf, nach bem Original auf dem Capitolio, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barthol. Cavaceppi, 225. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hortunen, zeigt eine Aufmunterung au, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subert, le Retour de Nourrice, nach Greuze, 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suquier, Sammlung von Berglerungen; ingleichen gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| iconologischen und allegorischen Bignetten, 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Stiefer, ber funge Belditer, und einige andre C<br>von ihm, 166- Charon, ein Modell von ihm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Semaio<br>171        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                    |
| I, beffen besonderer Gebrauch ben ben lateiniset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| ten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 *)                |
| Ich habe es beschloffen, ein Ensisiel von 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| in the second se | 287                  |
| Piorismen einer Sprache, 47. Db blefe und bie sinen allemal um so viel baufiger in einer &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : _snvet:            |
| . je alter und ihrem Urfprunge naber fie ift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Jenner, Charles, Poens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38t                  |
| Jenner, Charles, Poems,<br>Jues von Caftro, eine Erzählung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180                  |
| Inversionen, in der Sprache, wie sie entfiand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | en, und              |
| nach und nach geandert und eingeschrante wor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | den, 52.             |
| Bortheile berfelben, 53. f. Idiotismen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G                    |
| Johansen, Uebersehung einer Dbe auf Die Gene Churfurstinn, ins Emlische,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| Jollain, Gemalde für das Rathhans zu Calais,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.7 <b>8</b><br>1.83 |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28. 24 (             |
| Julliat, C. F., Catalogue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -04.                 |
| Junius Brucus, eine alte Bufte, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30. 242              |
| Iuno abortans, Ausing darans,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , <b>8</b> 0         |
| <b>\$.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Kados naya Dos, eigentliche Bedeutung biefes I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | orte, 63             |
| KάeΦη,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307                  |
| Killan, Geo. Christoph, will Barbaylt ale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | es Rom               |
| berausgeben, 155. Bildniß Franz Friedr. Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | its, und             |
| Joh. Burgematers mit feiner Fran,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 352                  |
| Bleift, Ew. Christ von, ein Gedicht an ihn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152                  |
| Кліната,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 311                  |
| Kloszius, Chr. Adolph, f. Vidae. Tueraiou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠. ا                 |
| Anöster, der geschundene Marspas, ein Mot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| ihm,<br>Böpfe, einige Copien alter Köpfe, 223.224.2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 171                  |
| Konta Sai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308                  |
| Rriegslieder, eine Abhandlung über die Kries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| verschiedner Rationen, 134. find ameperlep, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | end. f.              |
| Apitif, ihre Entftebung und Rugen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mariana ka           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Arub</b> -        |

| Ì | Beubfacius, eine architettonifche Zeichnung eines Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | fes von ibm, wird gerühmt, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Bunftrichter. Deffen Beschreibung und Berhaleniff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 60 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Aunstfammlung. Rachricht von ber Runftsammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | bes orn. General von Balmoben is Sannover, 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Miles Condition Condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Kupferstiche, englische,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | frangosische, Rachtrag ju ben vom vorigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Jahre, 182. von 1767, 184. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Ruß, ber erfte, ein Gedicht von B., 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | de Lacassagne, Abbé, Traité gonéral des élement du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Chant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Lamborn, D. S., ein fleiner Lopf bes Crommels, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Composition of the section of the se |
|   | einem Originale geaßt, 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Langhorne's, John, poetical Works, 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Langley, Lev. Sam., the Iliad of Homer translated from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Greek into Blanc Verse &c. 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Aebas, l'officier en promenade du Midi, Dame & Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | chand du Levant, Promenade du Midi, brep neue Rus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • | pfer von ibm, nach Vernet, 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Labensalter, oder Revolutionen der Sprachen, 45. ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ; Diese Bemertung für allgemein gehalten werden konne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 67. Repolutionen ber griechischen Sprache, 67 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | - ber lateinischen, 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Lemire und Bafan liefern eine Guife von 140, Rupfer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , | ffichen, aus ben Verwaublungen des Dvib, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Rerche, die schwarze, ein Gedicht von G., 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Lostre d'Ovide à Julie &c. 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Levillain, Bilbnif bes Mr. Dufour De Billeneuve, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , | Mauperin, 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | der Liebhaber von Ohngefähr, ein Luftspiel von Lo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • | 1986, 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Zieder ber Deutschen, mit Melobien. Erftes Buch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | tic continue thank a that count Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Life of Triffram Shandy, 9. Theil, f. auch Sterne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Lindner, einige Gemalbe von ihm, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Lifuart und Dariolette, ober die Frage und Antwort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | eine komische Oper,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Liererasur. Ueber die beutsche neue Litteratur. Erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | und zwote Saminlung von Fragmenten, 40. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | - 1 A/W THILL THE TANK A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ļ      | Efteret de Montigni. Ein allegorisches Aupfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r bo        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| •      | hm, nach Schönau, 185. f. Schönau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ¥      | Lowendal, Generalinn von, das Miclesben und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ) CLA       |
| :      | meinende Perfon, nach Rotari, zwey Paftellgemald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| ,<br>1 | thr,<br>Lówens, Joh. Fifthr. Schriften, 4 Theile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160<br>260  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200         |
|        | Congus, s. Daphnis.<br>Excius Verus, eine neuere Busse, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           |
| ţ      | Estetus Decido, ente nentre Bulte, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 24        |
| •      | <b>92.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠٠          |
| ;      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| I      | Manilii, M. Astronomicon, ex recensione Rich. Bentle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 3      | cura et studio M. El. Stoeber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34          |
| Y      | Manzini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200         |
| *      | de Marcenay Deghuy, ein Feldberr aus dem Dauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POU         |
|        | Berghe, nach van Dyck, und eine Ausficht einer it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alla        |
| τ.     | ichen Landschaft, nach Dernet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 363         |
| Z      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 241       |
| X      | Narkus Aurelius; eine alte Bufte, 233. 243. eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der         |
| ٠.     | gleichen, 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 243       |
| Į,     | Marmontel, Belisaire, et l'heureuse Famille, Leip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZILID#      |
| i.     | gabe und lebersegung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313         |
| Į.     | Martinet, Cherese, la Promenade de l'après-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHAO        |
| ٠.     | nach Vernet,<br>Neinbard, Ueberseper des Theagenes und Char                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 358<br>1840 |
| L      | 333. deffen Absterben und Charafter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| •      | 133. bessen Abstell, ressen Wochenstube beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115         |
| į      | Nichel, Jean Bapt., le Pont de Voges, nach Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30re        |
| •      | tholomee, 187. fccs Buften von Atteurs und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bil.        |
| L.     | jen nach Dugin de Saint Aubin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 364         |
| ľ      | e Miere, Wilhelm Tell, ein Trauerspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192         |
| 'n     | Mietsch, eine Rreugigung, nebft etlichen Beichmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nacn        |
|        | von ibm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161         |
| Y      | Rinerpa, eine alte Statue, 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 39        |
| ð      | as Mißtrauen aus Zärtlichkeit; ein kufispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Den         |
| •      | Domen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 286         |
| 21     | Röpsgen, bas, ein Gebicht von B.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158         |
| T.     | Moline Themistocie, 1 ragedic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 273         |
| n      | Toreau, l'agréable Société, und Promenade du loir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nach        |
|        | Pernet, 258, f. auch Desboeufs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| n      | Rußiggänger, Schilderung eines gartlichen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 701         |
| n      | lüne, phrygische. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ٠      | - Garan Tarana Tarana Tarana - Carana | N           |

| · •                | 92.                                            |                      |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Namalara        | des Hommes celebres                            | le France &c. 369    |
|                    |                                                |                      |
|                    |                                                | nach dem Gruppo in   |
|                    |                                                |                      |
| ber Cblori         | is, ihrer jungsten Tochts                      | ct, mich encunculer  |
|                    |                                                |                      |
| Nocher, J.         | Ebme, vier Afabemier                           | 367                  |
|                    |                                                | 2~4                  |
| Áte him            | sur la description de                          | l'Art du Charbon     |
|                    |                                                |                      |
|                    | jeune Pompée, ou le T                          | riumvirat, 189       |
| Minter Dellen      | I COUNTAINE DEL DOC DESSE                      |                      |
| erichrocen         | e Saul, beschrieben,                           | 166 **)              |
|                    |                                                | Lad Outammential     |
| Ovid, iff de       | m Birgit, in Antibung                          | meit er ihnt aleiche |
| fens der Be        | ocalen, geloigt, 30. 11. ibn                   | eft gemachte Stelle  |
| Betominen,         | 33. 30 simo mario Musica                       | nhe feiner Verwand   |
| f                  | ie stronerren dan Atholis                      | CC INCLE MINDIAMINA  |
|                    |                                                |                      |
| Minriet !          | Otiving of in heminare,                        | New Sho mandaman 1.  |
| mode, nact         | g Schonau,                                     | 360                  |
| × .                | . at                                           | ·                    |
| 1                  | wie von svuadios unte                          | rschieden, ebend.    |
|                    |                                                |                      |
| Panspee, 1.        | is. Ihr Nugen in Erfl                          | arung alter Schrifts |
| ftellet,           |                                                | - 7 (1)              |
|                    | alte Statue,                                   | 217.240              |
| Dartifeln, f       | alte Statue, ogenannte ausfüllende, (          | explenue dector ober |
| all Links are feet | MYAPTO OD SIK DALUGAGE F                       | 57                   |
| jungern C          | Schriftstellern ju finden, Marcury and Battus, | noch Claude Lors     |
| Peat, Jami         | W Weichth and paries                           | 193                  |
| rain,              | id Andromeda, ein al                           | tes Gruppo, 204 ff.  |
| herlena mi         | ba white a second second                       | 239                  |
| Dether. Wi         | lb., ein Bruffftuck nach                       | Kembrant, apparte    |
| . Crust (1)        | ic the Lotu of the Thi                         | eyard paying his La- |
| bourers, I         | nach demfelben,                                | , š                  |

| φυλαττών,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>301</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Phillips, C., Isaac blessing Jacob, nach Spag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | noletto.    |
| in schwarzer Runft, 194- the Boy and Pidgeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ns. nach    |
| Franc. Mola,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197         |
| Philosoph, ob fur ibn eine ausgestorbene, u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ny mater    |
| histon his lessinists, his heaven's Sunature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | no muter    |
| blefen, die lateinische, die bequemfte Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tep, 58.    |
| warum vielmehr die griechische dafür zu halte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iu' 90      |
| Philosophe, le vrai, s. Araignon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •           |
| Phocylidis Poema admonitorium, f. Bandini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Pierre, le Grand, Tragédie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 192         |
| Plusarebs, Lives abridged from the Original (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Greek &c.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380         |
| Poefie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178         |
| Poefie, orientalische, ob ihre Rachahmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61          |
| Deutschen möglich sev,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Pope, Ocuvres diverses, 8. Voll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368         |
| Pouget, fils, Dictionnaire des Chiffres & de l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| nées à l'usage de tous les Artistes de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366         |
| Prevot. Einige von ihm gestochene Bignetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 182       |
| Pythagorae aures Carmina, f. Bandini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>II.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •           |
| bas Rathfel, ober, was dem Frauenzimmer a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m meisten   |
| gefällt, ein Luftspiel von Lowen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 289         |
| Rasponi, Rinaldo Conte, Ravenna liberata dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Opuscolo su la Rotonda di Ravenna &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 355         |
| Ravenet, Tobias's nuprial Night, nach le Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Mr. Garrick & Mis Bellamy in the Charach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |
| meo and Juliet, nach Wilson,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198         |
| Requeil de Romances historiques, tendres & burl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |
| And the second s | 190         |
| Redimicula, beym Birgil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 219       |
| Regenbogen, ber, ein Gebicht von G.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154         |
| Remy, Pierre, f. Catalogue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Serie di Ritratti d'Uomini ithustri Toscani co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n zli Elő-  |
| gi istorichi &c. Vol. I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 356         |
| Romances, f. Recueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 31-       |
| Roofer, vier neue Aussichten von Londen na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A Canh      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| by,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195         |
| Roos, ein Paar Landschaften von ihm, 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ein tierues |
| pes Biebftuck,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · 169       |
| <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I. <b>T</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | le Rouge,   |

| fe Ronge, vier Aupferstiche von ihm,<br>Aymsdyck, J. van, Friedrich Heinrich Pr. von inlen, und bessen Gemablinn Amalia von Solms,<br>Jordans, schwarze Aunk, | 358<br>Dra-<br>nack<br>192 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>©.</b>                                                                                                                                                     | :                          |
| Sabatier, Odes nouvelles & autres poelies,<br>Sabina, eine neuere Bufte, von Werschaffel,<br>Sabler, ein schrafferter und burch gehammerte I                  |                            |
| berausgebrachter Ropf von ihm,<br>de Sainmore, Blin, lettre de Sapho 2 Phaon &c.                                                                              | 354<br>191                 |
| De Saint-Aubin, Bilbnig bes languet be Bergy,                                                                                                                 | nach                       |
| einer Bufte des Caffiery,                                                                                                                                     | 36 t                       |
| the Sale of Authors, a Dialogue, &c.                                                                                                                          | 377                        |
| De Sauvigny, Birja, oder les Illinois, ein Trauer                                                                                                             |                            |
| Schäfergebicht. Ausjug aus bes herrn Dr. hepn                                                                                                                 | 375                        |
| handlung davon,                                                                                                                                               | 250                        |
| Scheite a Bolswert,                                                                                                                                           | 200                        |
| Schlegel, Berfules auf bem Scheibewege, ein M                                                                                                                 |                            |
| in Con von ihm, Schönau, J. E. eine affegorische Zeichnung au                                                                                                 | 163<br>f has               |
| Tod des Dauphing                                                                                                                                              | 185                        |
| Schreber, Joh. Christ. Dan, botanischestonog                                                                                                                  | niide                      |
| Beschreibung ber Grafer, 1-III. Ausgabe                                                                                                                       | 352                        |
| Schriften, fleine poetische                                                                                                                                   | <b>99</b>                  |
| Scipio Africanus, eine Buffe, 227 les Scythes, f. Voltaire.                                                                                                   | . 248                      |
| Shafespeare, s. Farmer.                                                                                                                                       | , <b>;</b> .               |
|                                                                                                                                                               | 35. <b>f</b> .             |
| Σκολια,                                                                                                                                                       | 136                        |
| Smith, Gabriel, the Queen of Sheba's Vilit to                                                                                                                 | King                       |
| Salomon, nach le Sueur,                                                                                                                                       | 194                        |
| Σοβαζος,                                                                                                                                                      | 305                        |
| Sofraces. Eine Copie von deffen Kopfe von Be                                                                                                                  |                            |
| Cavaceppi, 222<br>Sprache. Was fie für einen Einfluß auf ben menft                                                                                            | is 241 -<br>blicken        |
| Beift habe, 43, ff. von ben Lebensaltern ber &                                                                                                                | prade                      |
| 44. ff. f. Lebensalter. Folgen darans, 46, Ango                                                                                                               | endung                     |
| auf die deutsche Sprache 46. f. von den Idiotifin                                                                                                             | len, 47.                   |
| Die Michelgteit einer Sprache merminbegt ihren                                                                                                                | Reiche                     |

## Register,

| thum, 48. ob wie unfte Sprache burch Uebersetunge aus den aken bilden können, 48 ff. s. Uebersetung was die deutsche für ihren Zeitverwandten voraus babe, 51. von Inversionen, 52 vom Splbenmaaße, 52 was die Deutschen von den Franzosen und Englander lernen können, 55. einige Ammerkungen über das Idea der Sprache, 56. welche für den Philosophen die bequemfte, 58. f. f. Philosophe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statuen, verschiedene alte, beschrieben, 221. 240. neuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 221.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Becrne, Berf. des Life of Triftram Shandy, 377. fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Predigten werden gerühmt, ebend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seeber, Elias, S. Manilius,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stólzel, der jüngere. Ein Landschäftchen von ihm<br>nach Dieterich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nach Dieterich.<br>Bulzers Spstem einer Sprachverbesserung geprüft, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bylbenmaaß benisches, 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Synonymen. Wie vielerley, und ob die Aufbebung un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bestimmung berfelben ben poetifchen Reichthum ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eleinere, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tin in the state of the state o |
| e Temple des Arts, ou le Cabinet de M. Braameamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| par M. Bastide,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beagenes und Chariflea. Eine athiopische Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fcbichte in X Buchern, aus bem Griechfichen bes Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| liobor, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Theater. Deffen Geschichte von Lowen, 283. f. auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de Chaumont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hendistocle, f. Moline.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| heognidis Meg. Sententiae, f. Bandini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| burgaum, topographische Beschreibung biefer Lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| grafschaft, 350<br>Liberius, eine alte Buffe, 230. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| licus, ein ales Bruffyld. 232.242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| opographie, vollstandige Selvetische. Rachricht von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| beren Fortskipung, 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ornus, was es seduite, 254. mas tornus facilis, ebenc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ragodie, f. epifdies Gedicht. welches bas sthonfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Subjett berfelben, 89/ homes Bemertungen, in Anfe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bung bes gliedlichen voer ungtiedlichen flusgange 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| C von dem Character der Hamptperson, edend. noch els nige Bemerkungen,  Trajanus, eine alte Busse,  Traverser, Panthée, ein Trauerspiel,  Traverser, Panthée, ein Trauerspiel,  Tograsou ru ausomsvav — Tyrmei quae supersunt,  omnia, callegit, commentario illustravit, edidte Chr.  Adolph. Kloszius, 127. vom Tyrtaus und bessen Liebern, 131. Uebersetzungen besselben,  B.  V., G. Z., di una status disotterata appresso gli antichissimi bagni d'Albano &c.  Variétés d'un Philosophe provincial,  Darin, vier Borstellungen der Kirche in Kheims, 361  Hebersetzungen, der altesten griechischen Dichter sind sehr schwer zu bossen, und warum, 48 destonehr mussen wir sehr schwer zu bossen, und warum, 48 destonehr mussen wir sehr schwer zu nusen suchen, 49. pon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trajanus, eine alte Busse,  Traverser, Panthée, ein Trauerspiel,  Jegyav,  Tropratou ru ausomentario in un australie Chr.  Adolph. Klotzius, 127. vom Tyrtaus und bessen Lieberstehungen besselben,  B.  V., G. Z., di una status disotterata appresso gli antichissimi bagni d'Albano &c.  Variétés d'un Philosophe provincial,  Darin, vier Borstellungen ber Kirche in Rheims, 361  Lebersenungen, der altesten griechischen Dichter sind sehr schwer zu hossen, und warum, 48 bestomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Traversier, Panthée, ein Trauerspiel, Tograsov ru swisomentario ithustravit, edidit Chi. Adolph. Klorzius, 127. vom Lyrtaus und dessen Lieberstehungen bestelben,  8. V., G. Z., di una status disotterata appresso gli antichissimi bagni d'Albano &c. Variétés d'un Philosophe provincial, 131. Neberstehungen des Ricche in Rheims, 361. Nebersenungen, der altesten gesechschen Dichter sind sehr schwer zu hoffen, und warum, 48. destomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tyrmei quae supersunt.  Tyrmei quae supersunt, omnis, callegit, commentario ithustravit, edidit Chr. Adolph. Klotzius, 127. vom Tyrtaus und bessen Liesbern, 131. Uebersetzungen besselben,  B. V., G. Z., di una status disotterata appresso gli antichissimi bagni d'Albano &c.  Variétés d'un Philosophe provincial,  Darin, vier Borstellungen ber Kirche in Rheims, 361 Uebersetzungen, der altesten griechischen Dichter sind sehr schwer zu hossen, und warum, 48 bestomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tueratou ru oukomentario itlustravit, edidit Chr. omnis, callegit, commentario itlustravit, edidit Chr. Adolph. Klorzius, 127. vom Lyrtaus und dessen Lies dern, 131. Uebersthungen desselben,  33.  V., G. Z., di una status disotterata appresso gli anti- chissimi bagni d'Albano &c.  Variétés d'un Philosophe provincial,  "Darin, vier Borstellungen der Kirche in Rheims, 361 Uebersenungen, der altesten griechischen Dichter sind sehr schwer zu hoffen, und warum, 48 dessomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tystaei quae supersunt.  omnia, callegit, commentario ithustravit, edidit Chi. Adolph. Klorzius, 127. vom Tyrtaus und dessen Liesbern, 131. Meberschungen besselben,  33  V., G. Z., di una status disotterata appresso gli antichissimi bagni d'Albano &c.  Variétés d'un Philosophe provincial,  "Darin, vier Borstellungen der Kirche in Rheims, 361 Heberschungen, der altesten griechischen Dichter sind sehr schwer zu hossen, und warum, 48 destomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| omnia, callegit, commentario illustravit, edidit Che. Adolph. Klorzius, 127. vom Tyrtaus und bessen Liesbern, 131. Ueberschungen besselben,  3. V., G. Z., di una statua disotterata appresso gli antichissii bagni d'Albano &c.  Variétés d'un Philosophe provincial,  "Varietés d'un Philosophe p |
| Adolph. Klozius, 127. vom Tyrtaus und bessen Liesbern, 131. Uebersehungen besselben, 133.  V., G. Z., di una status disotterata appresso gli antichissii bagni d'Albano &c. 181.  Variétés d'un Philosophe provincial, 373.  Varin, vier Borstellungen ber Kirche in Rheims, 361.  Lebersenungen, der altesten griechischen Dichter sind sehr schwer zu hoffen, und warum, 48. bestomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| bern, 131. Mebersehungen besselben,  33.  V., G. Z., di una status disotterata appresso gli antichissimi bagni d'Albano &c.  Variétés d'un Philosophe provincial,  "Varietés d |
| V., G. Z., di una ftatus disotterata appresso gli anti- chissimi bagni d'Albano &c. 181 Variétés d'un Philosophe provincial, 373 'Varin, vier Vorstellungen ber Kirche in Rheims, 361 Hebersengungen, ber altesten griechischen Dichter sind febr schwer zu hoffen, und warum, 48 bestomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V., G. Z., di una ftatus difotterata appresso gli anti- chissimi bagni d'Albano &c. 181 Variétés d'un Philosophe provincial, 373 Davin, vier Vorstellungen ber Kirche in Rheims, 361 Uebersenzungen, der altesten griechischen Dichter lind sehr schwer zu hoffen, und warum, 48 bestomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| chissimi bagni d'Albano &c. 181<br>Varietes d'un Philosophe provincial, 373<br>'Darin, vier Borstellungen ber Kirche in Rheims, 361<br>Hebersenzungen, ber altesten griechlichen Dichter lind<br>sehr schwer zu hoffen, und warum, 48 bestomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Varietes d'un Philosophe provincial, 378<br>Darin, vier Borstellungen ber Kirche in Rheims, 361<br>Uebersemungen, ber altesten griechlichen Dichter lind<br>febr schwer zu hoffen, und warum, 48 bestomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Darin, vier Borftellungen ber Kirche in Rheims, 361<br>Hebersemungen, ber altesten griechlichen Dichter lind<br>febr schwer zu hoffen, und warum, 48 bestomehr muf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hebersenungen, ber alteften griechlichen Dichter lind febr schwer zu hoffen, und warum, 48 bestomehr muf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sehr schwer zu hoffen, und warum, 48. destomehr mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fen wir ihre schone Profe ju nugen suchen, 49. pon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heberfegungen aus bem Lateinischen, 50. und einigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deuern, 51. 55. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deftale. Ein Ropf einer Bestale, 226. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vidae, M. Hieronymi, de arte poetica libri III. Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| : ment, de poerse vita et cominibus add. Chr. Adolph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klorzius, 105.06 man darüber akannische Verlesungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| balten tonne, 109. einige Variantes angemertt, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dirgil, Die von ihm gebrauchten hiatus, 3. 4*).4. Sige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tus, er ahmt barinnen bie Griechen nach, 7. 11. et-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nige, Stellen aus bemfelben verbeffert ober bertheibiget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. 8. 15. f 254. erflaret, 218 219 253. ff. 261. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Virgilii Maronis Opera varietate lectionis et perpetua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| adnotatione illustrata à Chr. Gottl. Heyne, T. I. 242. Beufplel ber Unmertungen, 243. seine andern Ertide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rungen, 247. 248. von den Etlogen, 250. den Geors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gicis, 250. Ausing aus den Prolegomenis, 266. Wers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gils Leben, 267. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Viri boni, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Umschreibung, f. Paraphrasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Docalen, offene, ober gabuende von berin Einflafell!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| die Starte und Lebhaftigteit bes poetifchen Ausbrucks,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. f. Siatus, nach welchen Regeln Die alten Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fie behandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| l'Ami.                      | 1 12 genie, 370. 375. 1. augs          |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Urnen, ein Paar alte,       | 296.                                   |
|                             | B.                                     |
| Maders, Job. Sried          | r., Cenbschreiben von einigen          |
| felsfamen und einzigen g    | riechischen Mungen, 354                |
| Magner, J. G., em gu        | ter Bandfchaftmaler, beffen Ab-        |
| fterben,                    | 251                                    |
| von Walmoden, Gener         | il, s. Aunstsammlung.                  |
| mation, portrait der        | R. von Dannemart, Caroline             |
| Matilde, nach Cotes,        | ichwarze Kunst, 195                    |
| art von ihm,                | Bruftbilder auf Schaumungent-          |
| Werner, der Arossect ne     | 162 °)<br>on Meissen, nach Probsibayn, |
| von ibm gestochen,          | 162                                    |
| mille, l'instruction paters | nelle, nach Terburg, 179, sim          |
| Auszug aus einem Brie       | te von ibm, an einen her Nork          |
| ber Widliotheck 341 ").     | l'Observateur distrait, nach           |
| Fr. Mieris,                 | 365                                    |
| Wilhelm Tell, ein Trau      | icripiel, 192                          |
|                             | <b>9.</b>                              |
| Rorick, unter diesem Ran    | uen bat Sterne feine Prebigten         |
| 1 herausgegeben, 377. f.    | Sterve.                                |
| <b>,</b>                    | <b>' 8</b> .                           |
| Beichnung, auf bem Sob!     | ber Dauphine, von einem Elese          |
| der Pariser Walerakade      | mie. 26.                               |
| Zinga. Port près de Nap     | les und Golfe près de Nanles :         |
| nind einige andere Kup      | fet von ibm, 173. Berzeichnis          |
| feiner vorzüglichften Be    | rte, ebend.                            |
| oncobi, Die Diemeinus u.    | ach Crespl, and Enfligne on            |
| idee, nach Piazerra,        | 172                                    |
|                             |                                        |

#### Druckfehler.

6. 166. 3. 6. für am Supe biefer Ordnung I. Sriefis;

w

ml

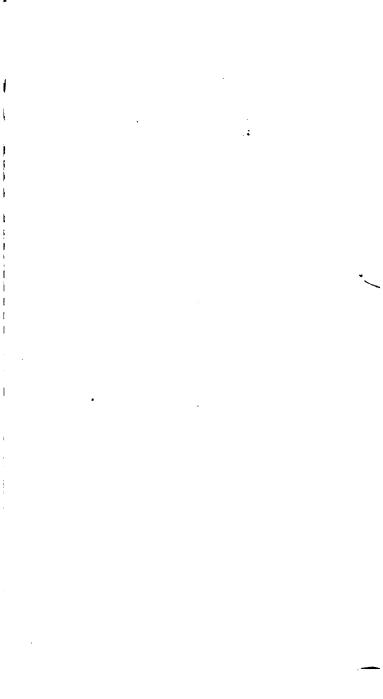

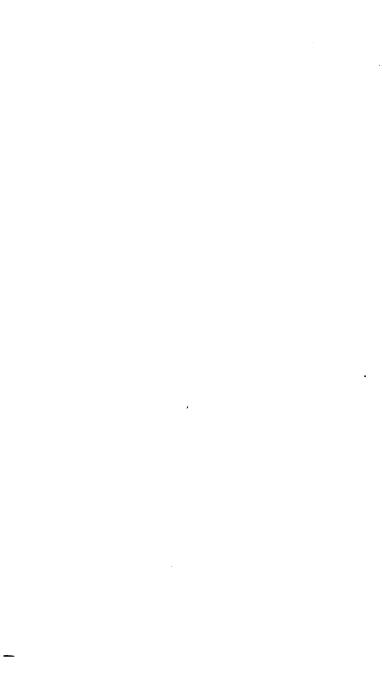



